

Digitized by the Internet Archive in 2016





Siamino Merding.

imisortent de senare Malvama. Retinde 168, Tylora - Seens consentative nomicalcharce e meno dellado i i profico; frieno me ica sami brieve tot attrition - ) is the several delett. 12 22 empergane importatione there are in an area of greating 52. throwell - 3. Sal rises - actordi erde were mucho or the return of entire one of the wrong - material a least . rutal reasons 43. F. Caria = drum profice 169 - Thiers is no rate. 135 Statistics : Teneral mangles on your house 5) Montegna = " one famiglie" - to words ) 18th, Polling : at the roughly is a reconstruction IOIA . Batown co f. 's vo livate I wall - he sit not - column is talinge - grigin with 13 = 192 - Tinions evere a (diprinto group ) price veclo rete inferiore) 1932 - Perme a he tale in Redd - (pertor egreggie = triplitate surredd acte 198. Barreno F. = Oncettung dar Hirtm and Casterbrane) = 16- Furtaren = Dre Epstwall -10 you = 4 greeds of germellete on observe dull vouselle give Somontemo (cores) 236 - Partito sala serma la de m Interior: l'a tima cel donatore ne la Cayma Tripoliterque l'a Dama in totto 20 5 l'ani no - 2 m 11.200; elle se se l'anno 1 con de condition de cond 263 interes : Di Letting (Immediate tomme, anon ansolate Emergine of Petite below en obias ) (compagine) 160. Zamie iorii no = Medoriis - Predetina 618, Shorts = Some is mescrition = pets ? there all of miting a country of me vectoria inden · Menderna ( success ) famoto, Ren: Vivere Winterpasso) ta- position = 11 some- (colore) praticali: predule-+4: Cons = Predelle coi-portori - 199 = Pordunale? = Ribreto en Velineis M. 10. T. Robert : The spice du form: 12350 = guerois = Si Francisco .

... Mile the same ZWEITES STOCKWERK ERDGESCHOSS 35 34 menyel ? Garderobe cille Pople Woldmill RZ the ext Secretal in Technol Kelckrenth Whole Loursons -- الله الم e'c - 2456 Puty-P. cherry Segupor The Contine 40 11 60 6.150 Healer Buch - W Widden While Brasa necessary Killacke -

Rember: " wall ",

#### **ERDGESCHOSS**

| Zimmer |                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------|
| DZ     | Direktor                                                |
| KZ     | Konferenzzimmer                                         |
| SZ     | Sekretär                                                |
| 39-43  | Bibliothek                                              |
| RZ     | Restauratoren                                           |
| T      | Eingangshalle                                           |
| u      | Aufbewahrungsraum                                       |
| 52     | Italiener des XVIII. Jahrhunderts (Canaletto)           |
| 53     | -Italiener des XVIII. Jahrhunderts                      |
| 54     | -Italiener des XVIII. Jahrhunderts Repri                |
| 55     | -Italiener des XVIII. Jahrhunderts Prospetta - Meonases |
| 00     | Transfer des A VIII. Janraunderts Couple Man in Colon   |
| 57     | -Italiener des XVIII, Jahrhunderts Gustelle - Prize     |
| 58     | -Italiener des XVIII. Jahrhunderts Consecution graceste |
| 59     | -Italiener des XVIII. Jahrhunderts (Canaletto)          |
| 60     | "Italiener des XVIII. Jahrhunderts (Canaletto)          |
| 61     | -Italiener des XVIII. Jahrhunderts (Canaletto)          |
| 62     | -Italiener des XVIII. Jahrhunderts (Canaletto)          |
| 63     | -Pastell-Rundsaal - cornera - Mengs - Sioteral          |
| 64     | Deutsche des XVIII. Jahrhunderts                        |
| 65     | Deutsche des XVIII. Jahrhunderts                        |
| 66     | Deutsche des XVIII. Jahrhunderts                        |
| 67     | Deutsche des XVIII. Jahrhunderts                        |
| 68     | Deutsche des XVIII. Jahrhunderts (Graff)                |
| 69     | Deutsche des XVIII. Jahrhunderts (Graff)                |

# **ZWEITES STOCKWERK**

| 22-38 Meister des XIX. und XX. Jahrhunderts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| The Reports of afficiency Country to the 2168.  The restrict - Olt: Visiter gel - Timber: right of Schools: Retest of the 100 - Schools: Retest of the 100 - Toursky - - | Hoder-<br>Röner- 2583<br>Siderneum 2456<br>Whyle 2420<br>Kelkrust 2436 A<br>Elm Todor-<br>Citaler 2244 |  |  |  |  |  |  |  |
| in in- portent he i marterni -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11. what = 2508                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |

24 Temple Tituelo deglines (i gratio e minte ougan) 3. Belloth : Forms dell Kneny Wische (Exonoum) In Crigio Visso delland Granale et Sign Helt 12 X1 192 Constelle = ( the person ma for file ande sell -Esseriado pola prosi que tesso .. pomme & d' wetter a Venneer a. getto in only dubit - waln'to 1 The law, - Fittell of grider presses m. El mis c 2005 -Il an Cressis & Stora magione. The Edoto = I divige a lima I fine mano a canal e pur colorito 155. Sough : deter it down and with -( ( fin is in a for formels mere) todes one - dins a -





RAFFAELLO SANTI DIE SIXTINISCHE MADONNA

# KATALOG DER STAATLICHEN GEMÄLDEGALERIE DRESDEN

HERAUSGEGEBEN VOM MINISTERIUM DES KULTUS UND ÖFFENTLICHEN UNTERRICHTS CVERWALTUNG DER SAMMLUNGEN FÜR KUNST UND WISSENSCHAFT)

KLEINE AUSGABE

ZEHNTE AUFLAGE. MIT 53 ABBILDUNGEN

1920

IM VERLAG DER FIRMEN

BUCHDRUCKEREI DER WILHELM UND BERTHA VERLAG FOR LITERATUR VON BAENSCH STIFTUNG DRESDEN

**IULIUS BARD** UND KUNST BERLIN

N 2280 A64 1920

Entwurf der Einbandzeichnung von Walter Tiemann · Druck und Buchbinderarbeiten der Buchdruckerei der Wilhelm und Bertha v. Baensch Stiftung in Dresden

# **INHALTSÜBERSICHT**

|                                                           | im vor<br>ren De |          |
|-----------------------------------------------------------|------------------|----------|
| Vorwort                                                   |                  | IX       |
| Zur Geschichte der Gemäldegalerie                         |                  | ΧI       |
| Die älteren Gemälde bis zum Ende des XVIII. Jahrhunderts  |                  |          |
| I Byzantinische Schule                                    |                  | 3        |
| II Italienische Schulen des XIV. und XV. Jahrhunderts     |                  | 5        |
| Florenz                                                   |                  | 6        |
| Siena                                                     |                  | 8        |
| Umbrien                                                   | ••               | 9        |
| Ferrara                                                   | ••               | 11       |
| Venedig und sein Gebiet                                   |                  | 11       |
| Mailand                                                   | • •              | 13       |
| III Italienische Schulen des XVI. Jahrhunderts            |                  | 15       |
| Florenz                                                   |                  | 16       |
| Siena                                                     |                  | 18       |
| Rom                                                       | ••               | 19<br>21 |
| Bologna                                                   | • •              | 22       |
| Parma und Modena                                          |                  | 25       |
| Venedig und sein Gebiet                                   |                  | 28       |
| Oberstalien                                               | • •              | 39       |
| IV Italienische Schulen des XVII. und XVIII. Jahrhunderts |                  | 41       |
| Bologna                                                   |                  | 42       |
| Rom                                                       | • •              | 51<br>55 |
| Neapel                                                    |                  | 59       |
| Venedig und sein Gebiet                                   |                  | 60       |
| Mailand                                                   |                  | 70       |
| Genua                                                     |                  | 72       |
| V Spanische Schule                                        | =                | 75       |
| XVI. Jahrhundert                                          |                  | 76       |
| XVII. Jahrhundert                                         | • •              | 77       |
| VI Französische Schule                                    |                  | 81       |
| XVI. Jahrhundert                                          |                  | 82       |
| XVII. Jahrhundert                                         | • •              | 82       |
| XVIII. Jahrhundert                                        | • •              | 86       |
| VII Englische Schule                                      |                  | 91       |

## **INHALTSÜBERSICHT**

| VIII Niederländische Schulen des XV. und XVI. Jahrhunderts                        | 93         |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|
| Vlamen                                                                            | 94         |  |  |  |  |  |
| IX Vlämische Schulen des XVII. Jahrhunderts                                       | 101        |  |  |  |  |  |
| Die Meister der Übergangszeit                                                     | 102        |  |  |  |  |  |
| Antwerpen                                                                         | 109        |  |  |  |  |  |
| Antwerpener und Brüffeler Sittenmaler                                             | 118        |  |  |  |  |  |
| Antwerpener und Brüffeler Maler von Reiterstücken, Ge-<br>fechts= und Lagerszenen | 122        |  |  |  |  |  |
| Landschafts= und Seemaler der Antwerpener und Brüffeler                           |            |  |  |  |  |  |
| Schule                                                                            | 124<br>129 |  |  |  |  |  |
| Antwerpener Architekturmaler                                                      | 130        |  |  |  |  |  |
| Wallonische Maler                                                                 | 133        |  |  |  |  |  |
| X Holländische Schulen des XVII. Jahrhunderts                                     | 135        |  |  |  |  |  |
| Utrebt                                                                            | 136        |  |  |  |  |  |
| Delft                                                                             | 142        |  |  |  |  |  |
| Haag                                                                              | 144        |  |  |  |  |  |
| Haarlem                                                                           | 147<br>163 |  |  |  |  |  |
| Leiden                                                                            | 178        |  |  |  |  |  |
| Middelburg, Dordrecht und Rotterdam                                               | 184        |  |  |  |  |  |
| Kampen, Deventer und Alkmaar                                                      | 188<br>189 |  |  |  |  |  |
|                                                                                   |            |  |  |  |  |  |
| XI Deutsche Schulen des XV. und XVI. Jahrhunderts                                 | 193        |  |  |  |  |  |
| Mittelrhein                                                                       | 194<br>194 |  |  |  |  |  |
| Schwaben                                                                          | 196        |  |  |  |  |  |
| Sachsen                                                                           | 198        |  |  |  |  |  |
| Niederdeutschland                                                                 | 204        |  |  |  |  |  |
| XII Deutsche Schulen vom Ende des XVI. bis zum Ende des XVIII.                    |            |  |  |  |  |  |
| Jahrhunderts                                                                      | 205        |  |  |  |  |  |
| Die neueren Gemälde seit dem Ansang des XIX. Jahrhunderts                         |            |  |  |  |  |  |
| I Deutsche Schulen                                                                | 227        |  |  |  |  |  |
| Dresden                                                                           | 228        |  |  |  |  |  |
| Düsseldorf                                                                        | 250<br>254 |  |  |  |  |  |
| Műnden                                                                            | 264        |  |  |  |  |  |
| Wien                                                                              | 270        |  |  |  |  |  |
| Karlsruhe, Stuttgart und Frankfurt a. M                                           | 273<br>277 |  |  |  |  |  |
| Weimar                                                                            | 278        |  |  |  |  |  |
|                                                                                   |            |  |  |  |  |  |

#### I DIE SAMMLUNG DER ÄLTEREN GEMÄLDE

ie Dresdener Gemäldegalerie ist im wesentlichen eine Schöpfung des XVIII. Jahrhunderts, die kostbare Frucht einer in Europa fast beispiellosen Sammeltätigkeit zweier kunstlinniger Fürsten, der sächlichen Kurfürsten und Könige von Polen, Augusts des Starken und seines Sohnes Friedrich Augusts II. (als polnische Könige August II. und August III.). Sie bietet auch heute noch in ihrem Hauptbestande das Urbild der im XVIII. Jahrhundert mit fürstlichem Aufwand und zur Verherrlichung einer fürstlichen Lebenshaltung geschaffenen königlichen Privatsammlung. Die, wenn auch mit viel geringeren Mitteln fortgesetzte Sammeltätigkeit von anderthalb Jahrhunderten hat den Geschmack der Epoche um 1750 nicht auszutilgen vermocht. Trotz ihres Reichtums ist die Galerie keine Universalsammlung im Sinne des XIX. Jahrhunderts, das mit der Gerechtigkeit des modernen Hiltorikers allen künstlerischen Richtungen gegenüber mit gleichem Maß verfahren ist. Die Zeugen so mancher Periode der Kunstgeschichte, die heute hoch eingeschätzt wird, wie alle "primitive" Malerei des XIV. und XV. Jahrhunderts im Norden und Süden, fehlen in ihrem Bestand. Dafür bietet sich außer der Kunst des XVIII. Jahrhunderts die Malerei des XVI, und XVII. Jahrhunderts in einer glänzenden Vertretung dar. Die großen Meister der klassischen Periodes Raffael, Tizian, Correggio, nach Mengs, dem, premier Peintre du roi de Pologne", die Grundsäulen aller wahrhaft großen Kunst, bilden unter den Italienern, Rubens und van Dyck, Rembrandt und Ruisdael unter den Nordländern das Rückgrat der Sammlung, und jener glückliche Instinkt feinfühliger Sammler für höchste Vollendung des Malerischen, alle Kostbarkeiten der Farbe, der Beleuchtung und des Helldunkels, verbunden mit einer unübertrefflichen und wunderbaren Technik, hat der Dresdener Galerie jenen Reichtum an holländischen "Kleinmeistern" geschenkt, der in der Vielfältigkeit der künstlerischen Persönlichkeiten ein in ganz Deutschland einziges und fast lückenloses Bild der holländischen Malerei in ihrer Blütezeit gewährt. Neben der klassischen und neben der damals als modern empfundenen Malerei des XVI.-XVIII. Jahrhunderts hat alles Frühere keine Stätte gefunden und wie der vornehmlich nach Italien gerichtete Sinn des Sammlers im

XVIII. Jahrhundert die Werke des italienischen Trecento und Quattrocento außer acht gelassen hat, so ist er auch an den strengen Schöpfungen der früheren Malerei des Nordens vorbeigegangen. Nur vereinzelt haben sich solche Stücke aus älterem kurfürstlichem Besitz in die Galerie gerettet und auch das XIX. Jahrhundert hat nur zum Teil und ohne sonderliches Glück diese Lücke zu füllen versucht.

Die Vorgeschichte der Gemäldegalerie des XVIII. Jahrhunderts reicht bis etwa 1560 zurück. In dielem Jahre legte Kurfürst August im Schlosse zu Dresden eine jener üblichen "Kunstkammern" an, die neben Gemälden vor allem naturwillenschaftliche und ethnologische Seltenheiten, Münzen, Kostbarkeiten, Kuriositäten, künstliche Instrumente und Ahnliches enthielt. Die meisten ihrer Gemälde find 1722 in die Galerie übernommen worden. Nach dem Inventar von 1587 belaß die Kunstkammer außer den damals neuerworbenen "16 schön gemalten Täflein" von Hans Bol [von denen sich neun (Nr. 822-830) noch heute in der Galerie befinden] in diesem Jahr von bekannten Bildern nur "Adam und Eva" von Lucas Cranach d. A. (Nr. 1911 und 1912), und bis zum Inventar von 1640 waren, von Werken unbekannter altdeutscher Meister abgesehen, erst einige Hauptwerke des älteren Cranach, die sieben Passionsbilder aus Dürers Werkstatt (Nr. 1875 bis 1881), die fünf schwäbischen Tafeln (Nr. 1806-1000), sowie einige weitere Täfelchen Hans Bols hinzugekommen. Daß aber in der zweiten Hälfte des XVII. Jahrhunderts und in den ersten Jahrzehnten des XVIII. der Gemäldeschatz der Kunstkammer nach und nach vermehrt worden ist, beweist der Zusatz "aus der Kunstkammer" hinter 284 Bildern des ersten Galerieinventars von 1722 sowie ein von Hantzsch veröffentlichtes Verzeichnis der Bilder, die 1707 der Kunstkammer entnommen wurden, um in den Räumen des Schlosses verteilt zu werden. Unter ihnen befanden sich an Werken von Bedeutung Giorgiones Venus (Nr. 185), des Paudiß Selbstbildnis (Nr. 1996), David Teniers d. J. Wirtshausbild (Nr. 1073), Gerard Dous "nähende Alte" (Nr. 1714) und mehrere Bilder Wouwermans.

Erst mit dem Regierungsantritt Augusts des Starken (1694) aber setzt die großzügige Sammeltätigkeit des XVIII. Jahrhunderts ein, die alles anderwärts auf diesem Gebiete Geleistete in Schatten stellt. Ein absoluter Wille such alles bisher Versäumte nachzuholen, das Beste an künstlerischer Kultur, das für die schrankensos zur Verfügung stehenden Mittel erreichbar sit, nach Dresden zu verpstanzen, um, wie es heißt, "die Künste in Sachsen einzusühren". In großzügigstem Stil und mit einer wahren Leidenschaftlichkeit werden diese Erwerzen.

bungen ins Werk gesetzt. Schon als Kurprinz hatte August der Starke von seiner Kavalierstour durch Europa, besonders aus Italien, Bilder mitgebracht wie jenes "ovidisch Stück von Leandro und Hero" aus Venedig, ein Jugendwerk des Rubens. In Dresden leitete anfangs der Oberhofmaler Samuel Bottschild (1642-1707) die Ankäufe. Durch ihn war z.B. 1687 Dürers Altar (Nr. 1869) aus der Schloßkirche zu Wittenberg nach Dresden gebracht worden. Später beforgten die Ankäufe der Geheime Kabinettsminister Graf v. Wackerbarth und Generalfeldmarschall v. Flemming, hauptsächlich aber der "Churfürstlich Sächsische Oberhofarchitect" Baron Raymond Le Plat. Auswärts war Antwerpen damals das Hauptstandquartier der sächsischen Agenten für Bildererwerbungen. So ließ der König dort 1708 und 1709 durch seinen "Premier Commissaire" Raschke eine größere Anzahl niederländischer Bilder ankaufen. Italienische Erwerbungen gingen meistens durch die Hände eines gewissen Kindermann. 1722 war auf diese Weise bereits eine erlesene Reihe von Gemälden zusammengekommen. Von den vlämischen Hauptmeistern waren in der Sammlung des sächlischen Fürstenhauses bereits vertreten: Rubens (Nr. 962 A), Jordaens (Nr. 1009), Teniers (Nr. 1066, 1072, 1076, 1082, 1085, 1085 A), van Dyck (Nr. 1022 und 1023), von den Hollandern z. B. Dou (Nr. 1704-1706, 1711-1717), Metsu (Nr. 1736), Terborch (Nr. 1830), Bol (Nr. 1606), mit besonders vielen Bildern Ph. Wouwerman und J. D. de Heem, von den Italienern Cima da Conegliano (Nr. 62), Fr. Albani (Nr. 340) und viele der damals modernsten Meister, von den Franzosen N. Poulsin. Um dieselbe Zeit beschloß August der Starke, alle in der Kunstkammer, den königlichen Schlössern und Kirchen vorhandenen Gemälde inventarisieren und die besten zu einer Gemäldegalerie vereinigen zu lassen. Unter der Leitung Le Plats ließ, er 1722 die 1938 Gemälde, die für die Galerie bestimmt waren, in den hierzu hergerichteten Räumen des zweiten Stockwerks des "Stallgebäudes" am Jüdenhof aufhängen. Le Plat und der "Geh. Cämmerier" Steinhäuser wurden die ersten "Inspectoren" der Galerie. Steinhäuser besorgte die Inventarisierung, deren Ergebnisse in den noch erhaltenen Inventaren vorliegen. Die Seele der Ankäufe aber blieb Le Plat, der bei den Erwerbungen eine so glückliche Hand bewies, daß die Galerie beim Tode Augusts des Starken (1733) sich bereits den besten damals bestehenden Gemäldesammlungen an die Seite stellen konnte. Sie besaß unter anderen schon Rembrandts "Simson" (Nr. 1560) und sein "Selbstbildnis mit dem Zeichenbuche" (Nr. 1569), van Dycks "trunkenen Silen" (Nr. 1017), Jordaens "Alt und Jung" (Nr. 1014), Palma

Vecchios "heilige Familie" (Nr. 191) und "ruhende Venus" (Nr. 190), Guido Renis "Venus und Cupido" (Nr. 324) und Padovaninos "Judith" (Nr. 525).

Noch aber steigerte sich der Sammeleiser unter Augusts des Starken Sohn und Nachsolger August III., unter dessen Regierung (1733—1763) die Entstehungsgeschichte der Galerie ihre Glanzzeit erlebt und der innerhalb von 30 Jahren den größten Teil jener Meisterwerke zu vereinigen wußte, auf denen der Weltruhm der Dresdener Galerie beruht. Die Ankäuse der Bilder lagen in der Hand des allmächtigen Ministers Grafen Brühl. Der eigentliche Kenner und das Auge Brühls aber war sein Vertrauter und Privatsekretär Carl Heinrich v. Heinecken, der bekannte Verfasser der "Nachrichten von Künstsern und Kunstsachen" und des als Manuskript im Kupferstichkabinett erhaltenen "Dictionnaire des artistes". Unter der Leitung dieses Mannes wurden in allen Kunststädten Europas sächsische Unterhändler für Gemäldeankäuse bestellt. In den Hauptstädten waren es meistens die Gesandten oder Sekretäre, in kleinere Orte wurden Maler oder gesehrte Kenner geschickt.

Zunächst war Italien das Haupttätigkeitsfeld der königlichen Unterhändler. In Venedig, wo der sächliche Gesandte Graf Villio sie überwachte, war einer der eifrigsten unter ihnen Ventura Rossi, der z. B. 1738 unter 44 Bildern Riberas "hl. Franziskus" (Nr. 685), 1741 unter 70 Gemälden die große "Darstellung im Tempel" (Nr. 223) von Farinati, 1744 unter 65 Nummern zwei Madonnenbilder Salsoferratos (Nr. 430 und 431) nach Dresden schickte. Sein Nebenbuhler war der bekannte Graf Algarotti, der 1743 zu dem besonderen Zwecke, Bilder für den fächlichen Hof zu erwerben, nach Italien ging. Wohl war die Zahl seiner Erwerbungen geringer als diejenigen Rossis, um so bedeutender aber ihrem Werte nach. Es befanden sich Bilder unter ihnen wie die damals als Original geltende Holbeinsche Madonna (Nr. 1892) und die "drei Schwestern" des Palma Vecchio (Nr. 189). Alle vorhergehenden und nachfolgenden Erwerbungen aber übertraf der durch den Grafen Villio, durch Ventura Rolli und den bekannten Kunstgelehrten Ant. Maria Zanetti in Venedig vermittelte, 1745 abgeschlossene Ankauf der 100 bedeutendsten Bilder der damals weltberühmten Sammlung des Herzogs Franz III. von Modena. Durch ihn gelangte der lächliche Hof um den Preis von 100 000 Zechinen, zu dem allerdings sehr bedeutende Nebenkosten hinzukamen, mit einem Schlag in den Besitz einer so herrlichen Auswahl vorzüglicher Bilder großer italienischer Meister, wie sie nördlich der Alpen noch nicht gesehen worden war. Alle Werke Correggios der Dresdener Sammlung, fast alle Werke Dosso Dossis

und Garofalos, die Hauptbilder Annibale Carraccis, Guido Renis und Guercinos, Tizians "Zinsgroßen" (Nr. 169) und die vorzüglichsten Bildnisse dieses Meisters, Paolo Veroneses vier große Bilder aus dem Palazzo Cuccina (Nr. 225–228), Andrea del Sartos "Opfer Abrahams" (Nr. 77) und Giulio Romanos "Madonna del Catino" (Nr. 103) befanden sich in diesem Schatz, dazu auch einige bedeutende Werke nichtitalienischer Meister wie Holbeins Bildnis des Morette (Nr. 1890), ein Bildnis von Velazquez (Nr. 697) und des Rubens "hl. Hieronymus" (Nr. 955).

Im Jahre 1746 trafen die Modeneser Bilder in Dresden ein. Doch waren die Ankäuse des Königs und des Grafen Brühl in Italien damit nicht abgeschlossen. 1747 erwarb Zanetti u. a. die große "Santa Conversazione" Tizians (Nr. 168) in Venedig, 1748 schickte Bernardo Benzoni Gessis "Magdalena" (Nr. 355), 1749 reiste der damalige Galerieinspektor Pietro Guarienti selbst nach Oberitalien und brachte Bilder mit wie Palma Vecchios "heilige Familie mit der hl. Katharina" (Nr. 188), 1750 kauste der Maler Siegm. Striebel in Rom die große "heilige Familie" Garofalos (Nr. 134), 1752 schickte der Canonicus Luigi Crespi Guido Renis "Ninus und Semiramis" (Nr. 325) aus Bologna. Am glücklichsten von allen diesen Vertrauensmännern aber war der bolognesische Maler Carlo Cesare Giovannini, durch dessen Bemühungen die Dresdener Galerie im Jahre 1754 für den Preis von 20000 Dukaten in den Besitz ihres berühmtesten Bildes, der "Madonna di San Sisto" von Raffael (Nr. 93) gelangte, die bis dahin den Hochaltar der Klosterkirche San-Sisto zu Piacenza geschmückt hatte.

Diesseits der Alpen war in der nächsten Nachbarschaft Sachsens Böhmen eine Hauptfundgrube von Gemälden. 1741 wurde die Gräfl. Wallensteinsche Sammlung zu Dux (268 Bilder für 22000 Gulden) erworben, mit ihr z.B. des Delster Vermeer Hauptwerk (Nr. 1335) und die beiden kleinen Bildnilse des Frans Hals (Nr. 1358 und 1359). 1742 folgten 84 Bilder aus Prag, unter ihnen des Frans Snyders großes Stilleben mit dem Schwan (Nr. 1192). Als bedeutendste Erwerbung aus Prag aber gelangten 1749 69 Bilder der kaiserlichen Galerie für den Preis von 50000 Talern nach Dresden, unter ihnen Rubens', Wildschweinsjagd" (Nr. 962).

Paris wurde besonders durch den Legationssekretär de Brais und dessen Geschäftsführer Le Leu, denen der bekannte Maler H. Rigaud als Berater zur Seite stand, seit 1742 zu einem Mittelpunkte der Dresdener Bilderankäuse. Im April dieses Jahres wurde für den Preis von 86346 Livres eine Anzahl wert-voller Gemälde aus dem Nachlasse des Prinzen Carignan erworben, unter ihnen

die beiden Hauptbilder Carlo Dolcis (Nr. 509 u. 510), Poulsins "Anbetung der Könige" (Nr. 717), Rembrandts "Saskia mit der roten Blume" (Nr. 1562) und Rubens' "Löwenjagd" (Nr. 972). Als de Brais noch in demselben Jahre 1742 starb, setzte Le Leu allein die Ankäuse in Paris fort. Noch nach 1749 schickte er Bilder wie Rembrandts Selbstbildnis mit Saskia auf dem Schose (Nr. 1559), Dous "Violinspieler" (Nr. 1707) und eine Reihe späterer Werke Wouwermans nach Dresden.

Eine Sammeltätigkeit in solchem Umfang erforderte tüchtige Verwaltungsbeamte unter Brühls und Heineckens Oberleitung. An Le Plats Stelle, der 1742 starb, wurde der bereits 1739 als Hofmaler nach Dresden berufene böhmische Maler Johann Gottfr. Riedel neben dem alten Steinhäuser als Inspektor der Königlichen Gemäldegalerie angestellt. Riedel hatte seine Tätigkeit sofort mit der Beauflichtigung eines Erweiterungsbaues zu eröffnen. Die bisherigen Räume reichten dem mächtigen Bilderzufluß seit Beginn der vierziger Jahre gegenüber nicht mehr lange aus. Der Umbau, während delsen Dauer die Gemälde im Japanischen Palais untergebracht wurden, fand in den Jahren 1744-1746 statt. Der obere Teil des "Stallgebäudes" wurde zum eigentlichen Galeriegebäude (jetzt Museum Johanneum) ausgebaut, in dem die Sammlung bis 1855 blieb. Steinhäuser hatte noch die Freude, den Modeneser Gemäldeschatz, der gerade zur Eröffnung der neuen Räume eintraf, mit in Empfang zu nehmen, dann trat er in den Ruhestand. An seiner Stelle wurde am 10. September 1746 der venetianische Maler und Kenner Pietro Guarienti neben Joh. Gottfr. Riedel als Inspektor in Pflicht genommen. Guarienti starb jedoch schon am 27. Mai 1753, das von ihm in italienischer Sprache begonnene neue Inventar unvollendet hinterlassend. An seiner Stelle wurden bei der immer größer werdenden Geschäftslast neben Riedel noch zwei Unterinspektoren angestellt: des letzteren Sohn Johann Anton Riedel und der bereits im Kupferstichkabinett angestellte Matthias Oesterreich, der Verfasser des Inventars von 1754. Nach dem Tode des alten Riedel (gest. 12. Dez. 1755) und seit der Berufung Oesterreichs als Direktor der Galerie zu Sanssouci (1757) hat die Verwaltung der Galerie, die, da die Bilderankäufe beim Ausbruche des Siebenjährigen Krieges aufgehört hatten, nicht mehr zu große Anforderungen an die Kräfte eines Einzelnen stellte, in den Händen Joh. Anton Riedels geruht. Doch machte die Sicherung der Bilder während des Krieges genug zu schaffen. 1759 wurden sie unter Riedels Leitung in Kisten verpackt und auf den Königstein gebracht. Erst 1763 sind sie nach dem Hubertusburger Frieden

nach Dresden zurückgeführt worden. König August III. und sein Ratgeber, Graf Brühl, machten zwar Anstalten, die Bildererwerbungen wieder aufzunehmen, doch starben beide im Monat Oktober desselben Jahres 1763. Die glänzende Sammeltätigkeit des XVIII. Jahrhunderts hat damit ihr Ende gefunden. Geldenöte haben für den Rest des Jahrhunderts jeden Gedanken an eine Wiederausenahme der vormaligen Vermehrungspläne zunichte gemacht.

Die lange Regierung Friedrich Augusts des Gerechten leitet die Geschichte der Dresdener Galerie ins XIX. Jahrhundert hinüber. Heinecken wurde sofort nach dem Tode seines Gönners Graf Brühl zum Rücktritt gezwungen. Sein Nachfolger wurde der Hamburger C. L. v. Hagedorn, der von 1763—1780 das Amt eines "Generaldirektors der Künste und Kunstakademien, auch zugehörigen Galerien und Kabinetts" inne hatte. Nach seinem Tode führte der Kabinettsminister Graf Marcolini (gest. 1814) die Generaldirektion. Tatsächlicher Leiter der Galerie aber blieb während dieser ganzen Zeit Johann Anton Riedel, der erst 1816 starb.

Noch bis ins XIX. Jahrhundert hinein hat die Dresdener Galerie wie die meisten Sammlungen des europäischen Kontinents ihren Charakter als persönlicher Besitz des Herrschers, als fürstliche Privatsammlung bewahrt. Die alten Überlieferungen erlöschen unter dem Eindringen der neuen Zeit. Eine breitere Öffentlichkeit als bisher, das gebildete und bildungsdurstige Bürgertum, erhebt jetzt den Anspruch, sich mit den Fürsten, deren Vorsahren die beinahe alleinigen Hüter der Künste im großen Stil gewesen waren, in ihre Pflege und ihren Genuß zu teilen. Im XIX. Jahrhundert hat der Gedanke des öffentlichen staatlichen Museums, die Überzeugung, daß Kunst keine private Angelegenheit, sondern Allgemeingut sei, gesiegt. 1828 ist die alte fürstliche Gemäldegalerie dem allgemeinen Besuch erschlossen worden, indem gleichzeitig ihre Verwaltung vom königlichen Hof auf den Staat überging und dieser damit ihre Vermehrung und Nutzbarmachung im öffentlichen Interesse selbst übernahm.

Auf die überraschende Blütezeit der Dresdener Gemäldegalerie im vorangehenden Jahrhundert aber ist eine lange Periode fast völligen Stillstandes gefolgt. Im Laufe der nächsten 50 Jahre seit Augusts III. Tod hat die Sammlung schon keine nennenswerte Bereicherung mehr erfahren. Die 1778 als Entschädigung für veruntreute Staatsgelder übernommenen 87 Gemälde aus dem Nachlaß eines Oberrechnungsinspektors Spahn bildeten mehr eine Belastung des alten Bestandes durch gleichgültiges Mittelgut, und daß man allen Zusammenhang mit der noch

schaffenden Kunst verloren hatte, bezeugt die Tatsache, daß in diesem ganzen Zeitraum nichts als die drei Gemälde Angelica Kauffmanns hinzuerworben worden sind.

Entgegen dem Liebhabergeschmack des XVIII. Jahrhunderts, auf dem der Reichtum aber auch die Grenzen gerade der Dresdener Galerie beruhten, hat im XIX. Jahrhundert ein historischer Universalismus die Richtung des Sammelns bestimmt. Die Kunstgeschichte tritt in den Vordergrund, die geschichtliche Klassifizierung des reichen Erbes, seine Ergänzung auf Gebieten, die bisher aus Geschmacksrücklichten zurückgestanden hatten, die wilsenschaftliche Bearbeitung des Kunstbesitzes nach neuen kritischen Grundsätzen und die Sorge um seine technische Erhaltung. Aber während man z.B. in Berlin die Zeit besser verstand, während dort der Typus des erfahrenen und energischen Fachmannes am Werk war, fast in letzter Stunde noch den herrschenden historischen Forderungen gemäß den Grundstock ansehnlicher und umfassender Sammlungen zu schaffen, die heute zu den ersten der Welt gehören, ist in Dresden die Tätigkeit auf dem gleichen Gebiet, an der Vergangenheit gemessen, auf viele Jahrzehnte zur Bedeutungsloligkeit verurteilt gewesen. Man zehrte von der großen Tradition. Wohl hat die für historische Werte empfängliche Folgezeit auch die Entwicklungsmöglichkeiten der Sammlung besonders auf dem Gebiete der primitiven Malerei Italiens und des Nordens erkannt, doch ist die Sammeltätigkeit hier in einem sehr bescheidenen Rahmen geblieben. Man begnügte sich mit wiederholten Sichtungen des "Vorrats" (vor allem 1834), ohne Erhebliches zum Vorschein zu bringen. Als man endlich durch die Ankäufe aus den Nachlässen Rumohrs (1846) und des Malers Müller-Steinla (1857) den Berliner Spuren nachzugehen suchte, erhielt man wohl eine ansehnliche Zahl von frühen Florentinern und Sienelen unter anspruchsvollen Namen, in Wirklichkeit waren es meist mittelmäßige und schlechte Schulwerke. Bis auf die Erwerbung von Breus Ursula-Altar (1852) und Botticellis Zenobiuspredelle (1868) ist man auch auf anderen Gebieten, auf denen die Galerie Lücken aufzuweisen hatte, mit nicht glücklicherer Hand verfahren. Allein der Ankauf der beiden großen Altarbilder von Lorenzo di Credi (Nr. 13) und Piero di Cosimo (Nr. 20), die 1860 aus dem Nachlasse des Kunsthändlers S. Woodburne in London erworben worden find, sowie die Erwerbung von 15 Bildern der spanischen Schule aus dem Nachlasse König Louis-Philippes von Frankreich, unter denen sich Stücke wie Zurbarans "hl. Bonaventura" (Nr. 696) und Murillos "hl. Rodriguez" (Nr. 704) befanden, bedeutete eine ernst-



Tiziano Vecelli



Giorgione

hafte Bereicherung der Galerie. Mit den bedeutenden Mitteln, die 1873 aus der französischen Kriegskostenentschädigung bewilligt wurden und die bis 1884 ausreichten, setzt vorübergehend eine bedeutsamere Sammeltätigkeit ein. Wieder stehen unter den Erwerbungen die Italiener der strengeren vorklassischen Periode voran und einige Hauptstücke sind damals in die Galerie gelangt, die sich dem Besten des alten Bestandes ebenbürtig an die Seite stellen wie der hl. Sebastian des Antonello da Messina (1873, Nr.52), Lorenzo di Credis späte Altartasel (1874, Nr. 15), das Männerbildnis des Cavazzola (1875, Nr. 201) und vor allem Mantegnas "heilige Familie" (1876, Nr. 51). Unter den Ankäufen von Gemälden der niederländischen Schulen des XVII. Jahrhunderts bewegt sich nur Einzelnes auf derselben Höhe wie Jan Steens "Verstoßung der Hagar" (1876, Nr. 1727) oder das Stilleben von Heda (1875, Nr. 1371). Im Allgemeinen aber geben die Erwerbungen dieser Jahre das frühere Bild der Planlosigkeit im Sammeln, abhängig vom gelegentlichen Zufall, wirkliche Lücken der Galerie find nicht ausgefüllt worden. Alle Verluche, den künstlerisch eben neuentdeckten Frans Hals auch in der Dresdener Sammlung zur Geltung zu bringen, haben zu einem vollen Mißerfolg geführt, da man nur Schulbilder und Kopien erlangte. Ein ähnliches Mißgeschick ruhte auf den Erwerbungen von Bildern des hochgeschätzten Aelbert Cuvp. Auch ein 1874 gekaufter Giorgione ("das Horoskop") stellte sich ebenso wie ein Greuze als mäßige Kopie heraus, während die als "Velazquez" erworbene "Diana mit ihren Nymphen" wenigstens das vorzügliche Werk eines Rubensschülers war. Auf den Gebieten aber, die vom historischen Standpunkt aus als Schwächen der Galerie empfunden werden mußten und auf denen der Ausbau einem wirklichen Bedürfnis entgegengekommen wäre, der altdeutschen und altniederländischen Schule, wurden alle Gelegenheiten übergangen. So läßt die Erwerbungstätigkeit vieler Jahrzehnte jeden festen Plan vermissen, und der Verzicht auf die Kennerschaft des Fachmannes, das Fehlen einer sachverständigen Leitung wie in Berlin hat sich gerade in den sechziger und siebziger Jahren, in denen so viel alter Kunstbesitz in Bewegung war, schwer gerächt. Bis in die neuere Zeit hat die Verwaltung der Galerie, meist als Nebenamt, in den Händen von ausübenden Künstlern geruht. Nachfolger Riedels war Carl Friedrich Demiani, der ihm schon seit 1811 als Unterinspektor zur Seite gestanden hatte. Als Demiani 1823 starb, wurde der Geschichtsmaler Joh. Friedr. Matthäi, der seit 1810 Professor und zeitweilig Direktor der Kunstakademie gewesen war, auch zum Direktor der Gemäldegalerie ernannt. Während

seiner Geschäftsleitung ist 1836 die Galeriekommission eingesetzt worden, der in späteren Jahren, als öffentliche Mittel für Galerieankäufe flüssig gemacht wurden, neben der Mitbeauflichtigung der Bilderwiederherstellungsarbeiten auch die Teilnahme an den Bildererwerbungen zufiel. Nach dem Tode Matthäis (1845) wurde Julius Schnorr von Carolsfeld zugleich als Akademieprofessor und Galeriedirektor von München nach Dresden berufen. Ein Neubau für die Gemäldesammlung hatte sich längst als eine dringende Notwendigkeit herausgestellt. Er wurde nach längeren Beratungen dem Leiter der Dresdener Bauschule, Gottfried Semper, übertragen und im Jahre 1847 begonnen. 1855 ist das neue Gebäude, in dem sich die Galerie noch jetzt befindet, der Öffentlichkeit übergeben worden. Julius Schnorr von Carolsfeld zog sich 1871 von der Leitung der Galerie zurück. Sein Nachfolger wurde der Akademieprofessor Julius Hübner, dem als Kommissionsmitglied schon früher die notwendige Neukatalogisierung der Sammlung (1. Auflage 1856) übertragen worden war, und dessen Leitung die Galerie bis 1882 unterstanden hat. Erst nach Hübners Abgang ist ein Kunsthistoriker, Karl Woermann, als Galerieleiter berufen worden.

Allen größeren Plänen und einem Wettstreit mit den großen auswärtigen Museen ist, nachdem die aus der Kriegsentschädigung bewilligte Summe aufgebraucht war, in der Folgezeit der Mangel an Mitteln hindernd in den Weg getreten. Man hat sich dahin bescheiden müssen, daß der besondere Charakter der älteren Sammlung im Sinn einer neuzeitlichen historischen Universalsammlung, wie sie in Berlin in der Entwicklung war, bei dem Mangel an bedeutenden Mitteln und an Gelegenheiten zur Erwerbung von Kunstwerken, die denen der vorhandenen Sammlung ebenbürtig waren, nicht zu wandeln war und man hat in den folgenden Jahrzehnten gelegentliche Erwerbungen auf jene Gebiete der Galerie älterer Kunst beschränkt, deren Ausbau einem besonderen Bedürfnis entsprach. Voran stand die Vermehrung der altdeutschen und altsächsichen Abteilung. dieses Stiefkindes der vergangenen klassizistischen Zeiten. Man begann mit der Heranziehung der an verschiedenen Orten in öffentlichem Besitz verstreuten Werke Cranachs und seiner Schule. Unter den Erwerbungen sind vor allem die Tafel des Hausbuchmeisters (1903, Nr. 1868 A), mehrere Bilder Cranachs (Nr. 1906], 1907A, 1917A) und der als Leihgabe in die Galerie gelangte Ehrenfriedersdorfer Altar (Nr. 1888B) zu nennen. Die erst im XIX. Jahrhundert geschaffene spanische Sammlung empfing durch den "Tod der hl. Clara" von Murillo (Nr. 703B) einen bedeutenden Mittelpunkt (1904). Die "Wassermühle" des im

Handel kaum mehr erreichbaren Meindert Hobbema (Nr. 1664 A) wurde 1899, die große Landschaft von Philips Koninck (Nr. 1612 A) 1905 erworben, an Italienern Turas "hl. Sebastian" (1896, Nr. 42 A), die venetianische Vedute Guardis (1898, Nr. 601 A), die große Madonna Bacchiaccas (Nr. 80 A), ein Freskogemälde eines Veroneselchülers (Nr. 248 A) und Francesco Francias "Lucrezia" (Nr. 49 A).

Die Sammeltätigkeit auf dem Gebiete älterer Kunst ist auch in diesem jüngsten Abschnitt der Galeriegeschichte nur bescheiden gewesen. Denn der Hauptteil aller verfügbaren Mittel ist in diesem Zeitraum dem Aufbau der noch ganz im Argen liegenden Abteilung der neueren Gemälde zugewendet worden. Die in Dresden erst spät einsetzende Verwaltungsperiode des kunsthistorisch gebildeten Fachmannes hat der historischen Kunst gegenüber ihre Hauptaufgabe in der wilsenschaftlichen Erschließung der Sammlung erblickt. Zum ersten Mal ist der reiche Bestand der Galerie nach den neuen historisch-kritischen Grundlätzen bearbeitet worden, und Woermanns Katalog, der 1887 in seiner ersten Auflage erschien, ist auf dem Gebiete wissenschaftlicher Katalogisierung bis heute vorbildlich geblieben. - Besondere Aufmerksamkeit hat das XIX. Jahrhundert der Erhaltung der ihm überkommenen Kunstschätze entgegengebracht. Schon 1826 wurde der berühmteste Gemälderestaurator seiner Zeit. Pietro Palmaroli, aus Rom nach Dresden berufen, um eine Reihe der bedeutendsten Gemälde der Galerie wieder herzustellen. Im Verlaufe der neueren Zeit ist das Restaurierungsverfahren entforechend den Fortschritten von Technik und Wissenschaft unter Mitwirkung von Theoretikern und Praktikern ersten Ranges ständig verbessert worden, so daß die Dresdener Galerie heute als eine der am Besten gehaltenen Europas dasteht.

Das stetige Wachstum der Galerie, besonders durch Vermehrung der neueren Abteilung, hat seit der Wende des Jahrhunderts eine Lösung der Raumfrage zur dringenden Notwendigkeit gemacht. Eine Zeit lang hat man sich durch eine beschränkte leihweise Abgabe entbehrlicher Gemälde an andere Stellen und durch die Hinzunahme des östlichen Erdgeschosses, in dem sich früher die plastische Sammlung befand, zu helsen gesucht. Eine durchgreisende Neuordnung der Sammlung nach den Grundsätzen, die dem wachsenden Interesse weitester Volkskreise entsprechen, unter Abtrennung der Abteilung neuerer Gemälde und ihrer Unterbringung in einem Neubau durchzusühren, waren unter der Leitung Woermanns, der 1910 aus dem Amte schied, die Verhältnisse und vor allem der Geldmangel hinderlich. Hier lag eine der Hauptausgaben des letzten Jahrzehnts.

Da einheimische Kunstfreunde beträchtliche Mittel zur Verfügung stellten, konnte 1911 mit der Neuordnung und dem teilweisen Umbau der Räume, der sich wie in den beiden Poppelmannschen Zwingerpavillons vor allem auf eine Entfernung störender späterer Einbauten erstreckte, begonnen werden. Umbau und Neuordnung der beiden Obergeschosse mit den anschließenden Pavillons sowie des östlichen Erdgeschosses sind mit Unterbrechungen während der Kriegsjahre 1919 zum vorläufigen Abschluß gebracht worden. An eine Vollendung dieser Aufgabe aber wird erst dann gedacht werden können, wenn nach Fertigstellung des Neubaues für die neueren Gemälde im Obergeschoß des Semperschen Baues Platz geschaffen sein wird für eine räumliche Ausdehnung der älteren Sammlung. Die bisherigen Maßnahmen haben zur Ausscheidung einer nicht unbeträchtlichen Zahl geringerer oder nur vom historischen Gesichtspunkt aus interessierender Stücke geführt. Um auch diese im Vorrat bewahrten Bilder wieder der Öffentlichkeit und dem Studium zugänglich zu machen, ist der Plan der Errichtung einer Filialgalerie ins Auge gefaßt worden, der sobald als möglich zur Durchführung kommen soll.

#### II DIE SAMMLUNG DER NEUEREN GEMÄLDE

Das XVIII. Jahrhundert hatte noch keine Trennung zwischen historischer und lebender Kunst gekannt. Neben den Meisterwerken der Italiener und Niederländer der großen vergangenen Epochen hatte der fürstliche Sammler an aller zeitgenössischen Kunst, an deutscher ebenso wie an italienischer und französischer, durch die Tat seinen Anteil bezeugt. Jene Trennung ist erst die Folge eines vollkommenen Stillstandes der Sammeltätigkeit seit 1763 gewesen. Die alten Überlieferungen waren schon um die Jahrhundertwende vergessen, und während der ersten Hälfte des XIX. Jahrhunderts hat sich die Erwerbung gleichzeitiger Malerwerke auf das "vaterländische" Gebiet im engsten Sinne beschränkt. Vereinzelt wurden Bilder aus den Nachlässen eben verstorbener Akademielehrer erworben wie 1817 Chr. Leberecht Vogels Kinderbildnis (Nr. 2189), 1820 G. v. Kügelgens "verlorener Sohn" (Nr. 2192), 1825 die Landschaft von Klengel (Nr. 2185), 1840 aus C.D. Friedrichs Nachlaß zwei Landschaften (Nr. 2194 und 2197). Erst im Jahr 1843 ist durch die Stiftung des Ministers und Generaldirektors v. Lindenau, der bei seinem Rücktritt 700 Thaler jährlich aus seiner Pension zur Erwerbung von Gemälden lebender Künstler für die Galerie bestimmte, der erste Versuch gemacht

worden, den Faden wieder anzuknüpfen und den Grundstock zu einer Abteilung neuerer Gemälde zu legen. Wenige Jahre später, 1848, schloß sich der akademische Rat dem verdienstvollen Vorgehen des ehemaligen Staatsministers an, indem er die Hälfte des Reinertrags jeder akademischen Kunstausstellung zum Ankauf ausgestellter Bilder für die Galerie zu verwenden beschloß. Im Laufe der sechziger Jahre kamen außerdem Mittel aus den "öffentlichen Kunstfonds" hinzu. Julius Hübner führt in seinem Katalog der Dresdener Gemäldegalerie von 1856 zwanzig der auf solche Weise seit 1845 erworbenen, Werke vaterländischer, zumeist noch lebender Künstler" auf, die im zweiten Stockwerke des Semperschen Baues Unterkunft gefunden hatten. Die Erwerbungstätigkeit war also äußerst bescheiden, ihr Umkreis sehr begrenzt, da sie nur Arbeiten der Dresdener Akademieprofessoren und ihrer Schüler wie Pochmann, Hübner, Franz - Dreber, Peschel, Bähr, Kummer, Große, Wislicenus, Schönherr und Jäger umfaßte. Das Bildder Vermehrung dieser neueren Abteilung hat sich bis 1870 nicht verändert. Die Abteilung blieb bei einem jährlichen Zuwachs von etwa zwei Bildern ein treuer Spiegel der Kunstbestrebungen an der Dresdener Akademie, sie blieb bedeutungslos in dieser Einseitigkeit, die notwendigerweise aus der Verquickung von Galerieverwaltung und akademischer Lehrtätigkeit in der Person von Maler-Direktoren, die in den Erwerbungsfragen von Kommissionen abhängig waren, hatte hervorgehen müssen. Die Gesamterscheinung dieser amtlichen Kunstübung wirkt heute unendlich trocken. Denn von jener eigenartigen Dresdener Kunstblüte der Romantikerzeit, von Friedrich, Dahl und Kersting, waren nur ganz geringe Spuren in der Galerie zu finden, von Anton Graff, der 35 Jahre in Dresden geschaffen hatte, besaß die Sammlung nicht mehr als zwei Selbstbildnisse und der unter allen zur größten Berühmtheit und Volkstümlichkeit gelangte Ludwig Richter, der seit 1836 als Lehrer an der Akademie wirkte, ist bis in die neueste Zeit nur erst mit seinem 1847 durch die Lindenaustiftung erworbenen, Brautzug im Frühling" (Nr. 2230) vertreten gewesen. Auch Ferdinand v. Rayski war in Dresden noch unbekannt und Alles, was zukunftsverheißend außerhalb der fächlischen Grenzpfähle - wenn auch oft in engsten Beziehungen zu Dresden wie die Hamburger und die Berliner Malerei - an neuen Richtungen emporwuchs, hatte keinen Wiederhall in der Galerie gefunden.

Seit 1873 werden beträchtliche, aus der französischen Kriegskostenentschädigung bewilligte Sondermittel (300 000 M.) für den Ausbau der modernen Sammlung nutzbar gemacht. Die Zahl der jährlichen Ankäuse steigert sich gegen früher auss Doppelte und Dreifache, und mit den neuen politischen Verhältnissen scheint zum

ersten Mal ein frischerer Zug auch in die Erwerbungstätigkeit einzudringen. Nicht mehr ausschließlich gelangen nur die lokalen Kunsterzeugnisse in die Sammlung. Die Ankäufe erstrecken sich von nun an auf die gesamte deutsche Kunst. Bei den geringen vom Staat zur Verfügung gestellten Mitteln ersteht diesem Programm seit 1880 eine wertvolle Förderung durch die bedeutende Stiftung des Malers Max H. Ed. Proll-Heuer (gest. 1879) an den akademischen Rat, deren Zinsen zur Erwerbung von Werken lebender deutscher Künstler für die Gemäldegalerie bestimmt sind. Die besondere Teilnahme wendet sich zunächst der Düsseldorfer Malerschule, vor allem Andreas und Oswald Achenbach, später der Münchener Pilotyschule zu. Führende Meister wie Feuerbach und Leibl tauchen mit vereinzelten Werken in der Galerie auf. Seit den achtziger Jahren werden Gemälde von Boecklin, Thoma, Lenbach, Menzel, Uhde und sogar ein kleines Bild von Liebermann unter Mengen von bloßer Ausstellungsware erworben. Vom Ausgange des Jahrhunderts ab kommen neuere Maler wie Klinger, Kalckreuth, Haider, Slevogt und vereinzelt ausländische Bilder hinzu. So ist in wenigen Jahrzehnten eine ziemlich umfangreiche Sammlung neuerer Gemälde geschaffen worden, eine Sammlung, die aber wunderlicherweise kaum ein schwaches Abbild des Entwicklungsganges der großen Malerei im XIX. Jahrhundert aufzuzeigen imstande war, die ganze Kunstbewegungen von bereits historisch gewordener Bedeutung nicht kannte und die in ihren Hauptzügen nur den Geschmack des wohlhabenden Bürgers und den Durchschnittsstand der alljährlichen Ausstellungen wiederspiegelte. Wohl ist die erstarkte historische Gesinnung bemüht gewesen, sich von der bis 1870 herrschenden lokalen Beschränktheit des Sammelns freizumachen, die Basis für den Aufbau einer modernen Galerie zu verbreitern, Verläumtes nachzuholen. Doch ging diese Sammeltätigkeit nicht mit den Ereignissen. Man hat sich im Gegenlatze zu einem schöpferischen Sammlertum des XVIII. Jahrhunderts treiben lassen, bis es wie im Falle des Impressionismus fast unwiderruflich zu spät war. Der beherrschende Einstuß der führenden Dresdener Akademiker hat die Planlosigkeit des Sammelns nur bestärkt. Die Hauptmittelquelle für Erwerbungen neuerer Kunst seit 1880, die Pröll-Heuer-Stiftung, die als Vermächtnis an den akademischen Rat jeder zielbewußten Nutzung durch die verantwortliche Galerieleitung entzogen war, verlagte. Gerade in den entscheidenden Jahren hat es ihre Tätigkeit an Sachlichkeit und Planmäßigkeit fehlen lassen. Jahrzehnte hindurch schienen ihre Mittel trotz ständig von der Kritik erhobener Klagen nur als Beihilfe zur Finanzierung der Dresdener Ausstellungen zu dienen. Anstatt das beste Erreich-

bare an lebender deutscher Kunst für die Galerie zu erwerben, hat sie unter Aufwand großer Mittel neben verhältnismäßig wenigen immergültigen Werken Massen von gleichgültiger Durchschnittskunst in die Sammlung gebracht, die ein Bild des Unsegens von Kommissionsbeschlüssen, des Mangels an einem einheitsichen Willen bieten.

Fast alle bedeutenderen neueren Kunstwerke, die heute in Dresden den Kern einer zukünftigen Sammlung der Malerel des XIX. Jahrhunderts zu bilden berufen find, haben erst seit etwa 1900 ihren Weg in die Galerie gefunden. Die durch die Gleichgültigkeit der vergangenen Sammelperiode entstandenen Lücken an älterer Malerei des verslossenen Jahrhunderts mußten schwer empfunden werden. Noch während der folgenden zwei lahrzehnte ist es gelungen, von dieser bisher in staatlichem Besitz kaum vertretenen Kunst, von C. D. Friedrich, Kersting, Carus und ihren Dresdener Zeitgenossen, von Koch, den Oliviers und Schnorr von Carolsfeld, von Ludwig Richter, Waldmüller und Rayski, ein annäherndes Bild zusammenzubringen. Dem Vermächtnis des Herrn Ed. Cichorius (1906) verdankt die Sammlung allein sechs Werke Ludwig Richters und drei Landschaftsbilder von J.A.Koch. Von Caspar David Friedrich besitzt die Galerie mit dem kürzlich erworbenen "Friedhof" (Nr.2197B) bereits sechs Werke, von Ferdinand von Rayski bereits sieben, darunter Hauptwerke wie den "Domherrn v. Schroeter" und die "Wildschweine". Bis auf wenige Ausnahmen war bisher jene Blüte deutscher Malerei in den siebziger Jahren bei den Galerieerwerbungen übersehen worden. Die letzte Zeit ist bemüht gewesen, diese Lücke. soweit es die Verhältnisse noch gestatteten, durch Erwerbungen von Werken Leibls (Nr. 2408 A), Trübners (Nr. 2493 A, 2493 B, 2493 C, 2493 D), Schuchs (Nr. 2477 A und B), Thoma's (Nr. 2488 A) und Marées' (Nr. 2309 A und B) zu füllen. Dann aber galt es, einem Gebiet in der Galerie Geltung zu verschaffen, das, anderwärts längst anerkannt, in Dresden bei den Galeriekäufen stets mit Hartnäckigkeit übergangen worden war. Es mag heute unwahrlcheinlich klingen, daß Liebermann erst im Jahre 1913 mit einem ersten größeren Werk (Nr. 2457 A) in die Galerie gelangen konnte, Corinth trotz vielfach wiederholter und immer wieder an unsachlichen Widerständen gescheiterter Versuche sogar erst 1917 (Nr. 2580). Mehr Glück hatte man mit Max Slevogt, von dem die Sammlung schon seit 1908 den "Ritter und die Frauen" (Nr. 2544) besaß und der durch die Erwerbung der agyptischen Bilderfolge von 1914 in Dresden wie in keiner anderen Sammlung vertreten ist. Von Liebermann konnte in den letzten Jahren noch das Bild-

nis des Herrn v. Berger (Nr. 2457B) erworben werden, von Corinth ein Hauptwerk wie die "Bathleba" (Nr. 2580A). Umfassender ist der Besitz an Werken zweier anderer deutscher Hauptmeister des Impressionismus, des geborenen Sachsen F. v. Uhde und Gotthard Kuehls, von denen die Galerie bisher je sieben Gemälde besitzt.

Zum ersten Male waren auf der internationalen Ausstellung von 1897 auch Werke ausländischer Kunst erworben worden, Bilder von Laermans, Claus, Melchers, Meunier und anderen. Ernsthaftere Ankäufe folgten in den nächsten Jahren, in denen es gelang, der Galerie Werke der französischen Malerei des XIX. Jahrhunderts von Rang zu sichern wie Puvis de Chavannes' "Fischerfamilie" (1901, Nr. 2523), Courbets berühmte "Steinklopfer" (Nr. 2522) und Coutures "Vogelsteller" (1904, Nr. 2521). Diese Wendung konnte als gutes Vorzeichen gelten, da man bisher - zum Teil aus nationalen Vorurteilen die neuere französische Malerei übersehen zu können vermeint hatte. So fehlt es an jeder Vertretung der auch in Deutschland einflußreichen Schule von Fontainebleau, an Werken Delacroix's und Corots, obwohl gerade in Dresden ein ausgewählter privater Belitz an den besten Proben solcher Kunst hätte anregend wirken sollen. Doch wie man sich bis zuletzt gegen den einheimischen Impressionismus ablehnend verhalten hatte, so blieb die Sammlung auch der gleichen franzölischen Kunstrichtung verschlossen. Monets 1909 erworbene Landschaft "die Seine bei Lavacourt" (Nr. 2525 A), blieb trotz aller Bemühungen der letzten Jahre vor dem Krieg die einzige Repräsentantin dieser im Europa des XIX. Jahrhunderts-führenden Richtung der Malerei, bis 1010 sich die Gelegenheit bot, ein großes Pastellgemälde von Edgar Degas, "Tänzerinnen" (Nr. 2586), für die Sammlung zu gewinnen.

Die Teilnahme der Allgemeinheit an der Förderung der Dresdener Museen hat wertvolle Dienste beim Ausbau der neueren Sammlung geleistet. Von Schenkungen der letzten Jahrzehnte möge die des Hofrats W. Lesky (1897), durch die der Galerie z. B. Boecklins "Pan und Syrinx" zusiel, hervorgehoben werden, ferner die Schenkung des Selbstbildnisse und der ursprünglichen Flügel des Uhdeschen Altars durch Herrn C. L. Uhle, des "Sommertags" von Boecklin durch Exzellenz Lingner, des Bildnisse des Dr. K. Fiedler von Hans v. Marées, des Reiterbildnisse von Trübner durch die W. und B. v. Baensch Stiftung und der "Römerin" von Feuerbach durch Frau O. Schröter. Der 1911 durch den Oberbürgermeister Dr. Beutler ins Leben gerusene Dresdener Museums»

Palma Vecdoo



Paolo Veronese

# INHALTSÜBERSICHT

| II Ausländische Schulen.         |         |       |         |       |     |     |     |     |                | 281         |
|----------------------------------|---------|-------|---------|-------|-----|-----|-----|-----|----------------|-------------|
| Franzosen                        |         |       |         |       |     |     |     |     |                | 282         |
| Amerikaner und .                 | Englä   | nder  |         |       |     |     |     |     |                | 283         |
| Schweizer                        |         |       |         |       |     |     |     |     |                | 284         |
|                                  |         |       |         |       | • • | • • | • • | • • | • •            | 285         |
| Belgier                          | • ••    | ••    |         | • • • | ••  | ••  | ••  | ••  | • •            | 285         |
| Pastelle, Miniaturen und ge      | ewebt   | e T   | apete   | en    |     |     |     | 4   |                |             |
| I Pastelle                       |         |       |         |       |     |     | 14  |     |                | 289         |
| Italiener                        |         |       |         |       |     |     |     |     |                | 290         |
| Franzosen                        |         |       |         |       |     |     |     |     |                | 298         |
| Deutsche                         |         |       |         | •     |     |     |     |     |                | 299         |
| II Witness .                     |         |       |         |       |     |     |     |     |                | 201         |
| II Miniaturen                    |         | • • • | • •     | • • • | ••  | • • | • • | • • | • •            | 301         |
| Alte Kurfürstliche               |         |       |         |       | • • | • • | • • | • • | • • .          | 302         |
| Sammlung von R<br>Sammlung Preuß |         |       |         |       | • • | ••  | ••  | • • | ••             | 307<br>307  |
| Sammlung von R                   |         |       |         |       | • • | • • |     | • • | • •            | 310         |
| Sammlung Grah                    | enzen,  | ,     |         |       |     |     |     | •   | • •            | 315         |
| Einzeln erworben                 |         |       |         |       | ::  |     |     |     |                | 315         |
| Vermächtnis von                  |         |       |         |       |     |     |     |     |                | 317         |
| Vermächtnis Ottil                | lie Kri | ebel  |         |       |     |     |     |     |                | 317         |
| III Gewebte Tapeten              |         |       |         |       |     |     |     |     |                | 319         |
| Altniederländische               |         |       |         |       |     | ••  | • • | • • | • •            | 320         |
| Die Raffaelilchen                |         |       |         | en .  | **  | ••  |     | ::  | • • •          | 320         |
| Die Ragisenjasen                 | Lupese  |       | • • • • | ••    |     | ••  | ••  | ••  | ••             | 320         |
| Alphabetisches Verzeichnis       | der I   | Künl  | îlern   | ame   | n   |     |     | ••  | ••             | 323         |
| Nachtrag: Neuerwerbung           | en .    |       |         |       |     |     |     |     |                | 3 <b>42</b> |
| Plan des ersten Stockwerke       | :s      |       |         |       |     |     |     |     | im hi<br>ren E |             |



Tiziano Vecelli



169

Tiziano Vecelli

#### **VORWORT**

Die kleine Ausgabe des Kataloges der Gemäldegalerie erscheint verbessert und erweitert in 10. Auflage. Sie muß vorläufig auch weiterhin als Aushilfe dienen, da zur Zeit die Drucklegung des großen wissenschaftlichen Katalogs ebenso wie die Fertigstellung anderer amtlicher Veröffentlichungen durch die ungünstigen Zeitzverhältnisse, durch Papiermangel und die hohen Herstellungskosten behindert und zum Teil unmöglich gemacht werden.

Für den Gebrauch des Kataloges ist folgendes zu beachten:

- 1. Die erste Stelle gibt den Hangort des Bildes an. Voranstehende große Buchstaben weisen auf die großen Haupt- und Nebensäle des ersten Stockwerkes, voranstehende Zahlen auf die Kabinette aller drei Stockwerke. Die einzelnen Wände der Kabinette sind außerdem durch kleine Buchstaben bezeichnet. Siehe den Plan.
  - 2. Die Maße sind in Metern und Zentimetern angegeben.
- 3. Die Abkürzungen A.G.=W., N.G.=W., verweisen auf das im Sekretariat (Erdgeschoß) ausliegende, ganz und in Einzel=blättern käufliche amtliche Galeriewerk in Kupferschen des XVIII. und XIX. Jahrhunderts.
- 4. Die vorläufig ausgeschiedenen, in den Vorratsräumen der Galerie untergebrachten Gemälde sind durch den Vermerk "Vorarat" gekennzeichnet.

An der Bearbeitung der Neuauflage des Kataloges ist der willenschaftliche Hilfsarbeiter Dr. Jähnig beteiligt gewesen.

POSSE



| ITALIENER DES XVI. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| SARTO. KOPIEN NACH ANDREA DEL SARTO. Die hl. Katharina. Das Original im Dom zu Pila. Gegenstück zu Nr. 79. Vorrat – Leinwand, h. 1,43, br. 0,63 – 1856 aus dem Vorrat. Die hl. Margaretha. Das Original im Dom zu Pila. Vorrat – Leinwand, h. 1,43, br. 0,63 – 1856 aus dem Vorrat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 78<br>79       |
| BACCHIACCA. FRANCESCO UBERTINI, gen. BACCHIACCA. Geb. zu Florenz den 1. März 1494, gest. daseibst den 5. Okt. 1557. Schüler Peruginos, doch unter dem Einstuß Andreas del Sarto weiter ausgebildet.  Das Leichenschießen. Die drei Königssöhne, die um die Krone nach dem Herzen des Leichnams ihres Vaters schossen. Dem jüngsten in der Mitte, der Bogen und Pseile von sich geworfen und sich zu schießen weigerte, ward die Krone zugesprochen. Eins der nach Vasari für den Florentiner Giov. Maria Benintendigemalten Stücke, die zum Schmucke von Truhen oder dergleichen dienten.  20 – Pappelholz, h. 0,84, br. 1,96 – 1750 vom Marchese Suares in Florenz. | 80 A           |
| Maria mit dem Kind und Johannes.<br>2 c – Leinwand, h.1,255, br.0,995 – 1916 als Vermächtnis O. Lingners.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | die sinterinos |
| BRONZINO. AGNOLO DI COSIMO, gen.BRONZINO. Geb. in Monticelli bei Florenz den 17. Nov. 1503, gest. zu Florenz den 23. Nov. 1572. Bildnis des Herzogs Cosimo I. von Florenz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 81             |
| Vorrat — Bruftbild — Pappelholz, h.0,585, br.0,445 — Inventar Guarienti.  Bildnis der Eleonora von Toledo (geft. 1562, Gemahlin Cosimos I., des Herzogs von Toskana, Tochter des Don Pedro, Vizekönigs von Neapel).  Vorrat — Bruftbild — Pappelholz, h.0,39, br.0,29 — Inventar 1754.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 82             |
| FLORENTINISCHE SCHULE um 1550.  Maria mit dem Leichnam Christi am Fuße des Kreuzes. Das Bild, früher der oberitalienischen Schule zugewiesen, scheint eher der florentinischen (Richtung des Bacchiacca) anzugehören.  Vorrat – Leinwand, urspr. Holz, h. 0,25, br. 0,205 – Zuerst im Katalog von 1835.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 296            |
| Maria und Magdalena mit dem Leichnam des Heilandes. In den vier Ecken die vier Evangelisten. Früher Vasari zugeschrieben. Vorrat – Nußbaumholz, h.o.41, br. 0,285 – 1749 durch Striebel aus Rom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 83             |
| PORTELLI, CARLO. Geb. zu Loro im Valdarno, begraben zu Florenz den 15. Okt. 1574. Schüler des Ridolfo Ghirlandajo. PORTELLI? Mofes empfängt die Gefetzestafeln auf dem Sinai. Links vorn die Verehrung des goldenen Kalbes, rechts Mofes die Gefetzestafeln zertrümmernd. Neuerdings dem Daniele da Volterra zugeschrieben. Vorrat – Pappelholz, h.1,39, br.0,995 – Inventar 1754 als "autore incerto".                                                                                                                                                                                                                                                              | 84             |

| 18        | ITALIENER DES XVI. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85 🗸      | SALVIATI. FRANCESCO ROSSI, gen. SALVIATI (nach seinem Gönner, dem Kardinal Salviati). Geb. zu Florenz 1510, gest. zu Rom den 11. Nov. 1563.  Maria mit dem Kinde, zwischen vier Heiligen am Boden sitzend. Neuerdings dem Giorgio Vasari (1511—1574) zugeschrieben.  B—Leinwand, s. 133, br. 0,94—1743 durch Algarotti aus Venedig vom Conte Giovanessi als "Salviati".                   |
| 86<br>290 | SALVIATI. GIUSEPPE PORTA, gen. SALVIATI (nach feinem Lehrer Francesco Salviati). Geb. zu Castelnuovo di Garfagnana um 1520, gest. zu Venedig nach dem 27. Nov. 1573.  Christus, von Engeln beweint.  D—Leinwand, h. 1,085, br. 0,87—A.G.=W.II, 12—1742 aus der Sammlung Carignan in Paris.  Die Versobung der hl. Katharina.  B—Kniesig.—Leinwand, h. 0,87, br. 0,79—1855 aus dem Vorrat. |
|           | NALDINI, BATTISTA. Geb. zu Fiesole 1537, begraben zu Florenz den 18. Februar 1590. Schüler des Pontormo.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 87        | Die Anbetung der Hirten. Gegenstück zu Nr. 88.<br>Vorrat – Pappelholz, h. 0,815, br. 0,635 – 1738 durch Ross aus Italien.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 88        | Die Anbetung der Könige.  Vorrat – Pappelholz, h. o,81, br. o,635 – 1741 durch Ross aus Italien.  FLORENTINISCHE SCHULE VOM ENDE DES XVI. IAHRHUNDERTS.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 89        | Brustid der hl. Magdalena.  Vorrat – Von Pappelholz auf Leinwand übertragen, h.0,63, br.0,475 – 1857 aus Steinlas Sammlung.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 90        | Die Heimsuchung. Finanzministerium - Von Pappelholz auf Leinwand übertragen, h. 0,61, br. 0,51 - Wahr-scheinsich 1746 aus der herzogl. Galerie zu Modena.                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | SCHULE VON SIENA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | VANNI, FRANCESCO. Geb. zu Siena 1563, gest. daselbst den 16. Oktober 1610. Nach anderen 1565–1609.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 91        | Heilige Familie mit Elisabeth und dem Johannesknaben.<br>Vorrat – Leinwand, h. 1,25, br. 1,045 – A. GW. I, 25 – Inventar Guarienti.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 92        | SIENESISCHE SCHULE um 1550.<br>Heilige Familie mit dem kleinen Johannes.<br>Vorrat – Kniefig. – Pappelholz / h.o.72, br.o.57 – Zuerst im Katalog von 1835 (angeb-<br>lich 1746 aus der herzogl. Galerie zu Modena).                                                                                                                                                                       |

| TALIENER DES XVI. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| SCHULE VON ROM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| RAFFAELLO SANTI. Geb. zu Urbino den 7. April 1483, gest. zu Rom den 6. April 1520. Schüler seines Vaters Giovanni Santi in Urbino, Gehisse Pietro Peruginos zu Perugia.  Die Sixtinische Madonna. Maria mit dem Kind auf Wolken. Links der hl. Papst Sixtus II., rechts die hl. Barbara. Vorn an der Brüstung zwei Engelknaben. Berühmtes Hauptwerk des Meisters, zwischen 1515 und 1519 in Rom für den Hochaltar der Kirche S. Sisto zu Piacenza gemalt. A—Leinwand, h. 2,65, br. 1,96— A. G. W. III. 1—1754 durch den Maler Carlo Cesare Stovannin für 20000 Dukaten aus der Kirche S. Sisto zu Piacenza. | <b>93</b> |
| RAFFAELLO. KOPIEN NACH RAFFAELLO SANTI.  Die hl. Cäcilie. Links Paulus und der Evangelist Johannes. Rechts Mag- lalena und Augustinus (Petronius?). Kopie von Dionysius Calvaert nach lem Original, das sich jetzt in der Pinakothek zu Bologna besindet.  / Orrat — Leinwand, h. 2,34, br. 1,48 — Um 1750 durch Guarienti vom Senator Benti- ogsilo zu Bologna.                                                                                                                                                                                                                                            | 94        |
| Der Prophet Jesaias. Kopie von G.B. Casanova (geb. 1728 oder 1730 zu Venedig, gest. 1795 in Dresden, Professor an der Dresdener Kunst-kademie) nach dem Fresko in S. Agostino zu Rom, 1764 als Rezeptionswild gemalt.  **Torrat — Lesnwand   h. 2,45, br. 1,54 — Zuerst im Katalog von 1835.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 95        |
| Die schöne Gärtnerin". Das Original im Louvre zu Paris.  Yorrat – Nußbaumholz, h. 1,22, br. 0,81 – 1749 aus der kaisers. Galerie zu Prag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 96        |
| Die "Madonna della Sedia". Das Original im Palazzo Pittizu Florenz.<br>'orrat – Kniefig. – Pappelholz, rund, Durchmesser 0,73 – Inventar 1754.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 97        |
| Die "Madonna mit dem Spruchband". Veränderte Kopie nach dem<br>lild im Prado zu Madrid.<br>Pelsnitz, städt. Real- u. Bürgerschule — Pappelholz, rund, Durchmeller 0,84 — 1746<br>us der herzogl. Galerie zu Modena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 98        |
| ERUZZI. KOPIE NACH BALDASSARE PERUZZI. Geb.<br>u Siena den 7. März 1481, gest. zu Rom den 6. Januar 1536.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| bie Anbetung der Könige. Bez. undeutlich: R 1564. Nach einer er Vatikanischen Tapeten, deren Entwurf von Peruzzi herrührt. orrat – Fichtenholz mit Nußbaum- und Ahorn-Einlagen, h. 0,71, br. 0,59 – 1741 durch offi vom Abbate Ricci in Venedig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 99        |
| TALIENISCHE SCHULE DES XVI. JAHRHUNDERTS. afeInde Frauen mit Amor. rimma, Altertumsverein — Lindenholz, h. 0,24, br. 0,57 — 1846 aus Rumohrs Nachlaß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 101       |
| IOMBO. KOPIE NACH SEBASTIANO LUCIANI, gen. SE-ASTIANO DEL PIOMBO. Geb. zu Venedig um 1485, gest. zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |

| 20  | ITALIENER DES XVI. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 102 | Rom den 21. Juni 1547. Schüler Giorgiones in Venedig, Michelangelos in Rom (leit 1511).  Kreuztragung Christi. Das Original im Madrider Museum.  Ehrenfriedersdorf, Kirche – Kniefig. – Pappelholz, h.1,23, br.0,965 – 1874 aus dem Londoner Kunsthandel (vorher im Besitze des Prinzen Napoleon, noch früher in der Sammlung Reiset).                                                                                                                        |
| 103 | GIULIO ROMANO, eigentlich GIULIO PIPPI. Geb. in Rom 1492, gest. in Mantua den 1. Nov. 1546. Hauptschüler Raffaels.  La Madonna del Catino. Maria badet den Knaben, den der kleine Johannes begießt. Links Elisabeth, rechts Joseph. Nach Vasari in der mantuanischen Spätzeit des Meisters für Herzog Federigo gemalt, der das Bild Isabella Buschetta schenkte.  E Pappelholz, h. 1,61, br. 1,145 – A. G. W. I, 9 – 1746 aus der herzogs. Galerie zu Modena. |
| 104 | Pan und Daphnis. Nach einer antiken Marmorgruppe.  Vorrat – Pappelholz, h. 2,48, br. 1,87 – 1732 aus London.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 105 | POLIDORO CALDARA DA CARAVAGGIO. Geb. zu Caravaggio, gest. zu Messina 1543. Schüler Raffaels. POLIDORO? Reitergefecht, grau in Grau, auf einem Schilde. Vorrat—Kupfer, rund, Durchmesser 0,515—1744 aus Rom.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 106 | POLIDORO? Heilige Familie im Gemach.<br>Vorrat—Kniefig.—Nußbaum, h. 0,45, br. 0,36—Inventar 1722 (aus der Kunstkammer).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 107 | BAROCCI, FEDERICO. Geb. zu Urbino 1526 (nach anderen 1528),<br>gest. daselbst den 30. Sept. 1612.<br>Maria mit dem Kind auf der Flucht. Aus der späteren Zeit des Malers.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 108 | 3 b – Leinwand, h. 0,39, br. 0,28 – Inventar 1754.<br>Mariæ Himmelfahrt. Bez.: F. B. Aus der späteren Zeit des Malers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | 44—Leinwand, h.1,47, br.1,11—1755 aus Rom. BAROCCI, KOPIEN NACH FEDERICO BAROCCI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 109 | Der hl. Franziskus. Original in der Pinakothek zu Urbino.<br>Grimma, Altertumsverein – Leinwand, h. 0,645, br. 0,46 – Inventar 1754.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 110 | Grablegung Christi. Original in S. Croce zu Sinigaglia. Grimma, Altertumsverein – Leinwand, h.0,56, br.0,35 – 1741 aus der Galerie Wallenstein in Dux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 111 | RÖMISCHE SCHULE um 1550.  Magdalena am Grabe des Heilands. Rechts im Mittelgrunde Christus als Gärtner.  Vorrat – Leinwand, h. 0,535, br. 0,425 – Inventar 1722.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 112 | CESARI, KOPIENACH GIUSEPPE CESARI, gen. IL CAVA-<br>LIERE D'ARPINO. Geb. zu Rom nach 1560, gest. daselbst den 3. Juli 1640,<br>Eine Römerschlacht. Originalsresko im Konservatorenpalast zu Rom,<br>Vorrat – Leinwand, h. 2,62, br. 4,24 – 1738 durch Ross aus Italien.                                                                                                                                                                                       |

wo er 1556 Lehrling der Lukasgilde wurde, gest. zu Bologna den 17. März 1619. Schüler Prospero Fontanas. Schulhaupt in Bologna. Maria erscheint demhl. Franziskus (links) und dem hl. Dominikus (rechts).

120

Datiert: 1598. Vorrat - Leinwand, h. 1,595, br. 1,25 - 1756 aus Cafa Ranuzzi in Bologna.

s. auch Nr. 94.

| 22               | ITALIENER DES XVI. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 121              | FONTANA, LAVINIA. Getauft zu Bologna den 26. August 1552, gest. zu Rom den 11. August 1614. Schülerin ihres Vaters Prospero. Heilige Familie mit Elisabeth und dem Johannesknaben. Bez.: Lavinia Prosperi Fontanae Faciebat A° MD 3b — Buckenholz, h. 0,40, br. 0,32 — Inventar Guarienti (aus der Sammlung Brandetta zu Bologna). |
| 121 A            | LONGHI, BARBARA. Geb. zu Ravenna den 21. Sept. 1552; daseibst<br>noch am Leben 1619. Schülerin ihres Vaters Luca Longhi zu Ravenna.<br>Maria mit dem Kind und Johannes.<br>44 — Kniesig. — Leinwand, s. 0,885, br. 0,71 — Zuerst im Katalog von 1835.                                                                              |
| 122              | SCHULE VON BOLOGNA IM XVI. JAHRHUNDERT.<br>Heilige Familie mit Elisabeth und dem Johannesknaben.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,85, br. 1,13 – Inventar 1722.                                                                                                                                                                          |
|                  | SCHULE VON FERRARA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 123<br>300000000 | MAZZOLINI, LODOVICO. Geb. zu Ferrara um 1480, gest. daselbst 1528. Schüler des Lorenzo Costa.  Ecce homo.  1c — Pappelholz, h. 0,65, br. 0,435 — 1876 aus dem Londoner Kunsthandel (bis 1865 in der Sammlung des Grafen J. Pourtales — Gorgier zu Paris, früher bei Sir Francis Morland (1832) und in der Sammlung Aldobrandini).  |
| 125              | DOSSI. GIOVANNI DI NICCOLO LUTERO gen. DOSSO DOSSI. Geb. im Ferraresischen um 1482; gest. zu Ferrara kurz vor dem 27. Juli 1542. Schüler des Lorenzo Costa. Der Erzengel Michael, auf den Satan herabstürmend. Gemalt um 1540. Gegenstück zu Nr. 124.                                                                              |
|                  | E - Leinwand, h. 2,05, br. 1,19 - 1746 aus der herzogl. Galerie zu Modena.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 128              | Vision der vier Kirchenväter. Unten auf der Erde die vier Kirchenväter und der hl. Bernhardin von Siena. Oben in den Wosken die Krönung Mariæ. Ursprünglich als Altarbild im Dome zu Modena, dort am 20. Nov. 1532 aufgestellt.  E-Pappelholz, h. 3,58, br. 2,08-A.G. W.II.7-1746 aus der herzogs. Galerie zu Modena.              |
| 129              | Vision der vier Kirchenväter. Unten auf der Erde die vier Kirchenväter. Oben in den Wolken Gottvater mit der hl. Jungfrau. Frühes Werk des Dosso (um 1513—20).  B—Von Holz auf Leinwand übertragen, h. 1,55, br. 1,165—Inventar 1754.                                                                                              |
| 7                | DOSSI. BATTISTA DE LUTERO, gen. DOSSI. Gest. zwischen dem 20. Okt. und dem 24. Dez. 1548. Jüngerer Bruder und Mitarbeiter                                                                                                                                                                                                          |
| 124              | des Dosso Dosso.  Der hl. Georg. Im Mittelgrunde kniet die befreite Prinzessin. Veränderte und vergrößerte Nachbildung von Raffaels hl. Georg in                                                                                                                                                                                   |

| ITALIENER DES XVI. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| der Eremitage zu St. Petersburg. Gemalt um 1540. Gegenstück zu Nr. 125.  E-Leinwand, h. 2,06, br. 1,21—1746 aus der herzogl. Galerie zu Modena als "Garofalo".  Die Gerechtigkeit mit den Fasces (Richtbeil) und der Wage. Gemalt 1544. Gegenstück zu Nr. 127. Gehört mit Nr. 127, 130 und 131 (vieleleicht auch 124 und 125), 132, 135, 138 und 139 (Garofalo), 142, 143 und 145 (Girolamo da Carpi) zu einer Reihe von Bildern, die ehemals das Schloß zu Ferrara schmückten. Die Bilder gelangten 1618 von Ferrara nach Modena. | 126 |
| E-Leinwand, h. 2,00, br. 1,05-1746 aus der herzogl. Galerie zu Modena.  Der Friede mit der Fackel und dem Füllhorn. S. die Bemerkung zu Nr. 126. Gemalt 1544.  E-Leinwand h. 2,11, br. 1,09-1746 aus der herzogl. Galerie zu Modena.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 127 |
| DOSSI. SCHULE DES DOSSO DOSSI.<br>Eine Hore (Zeitgöttin) mit dem Gespann Apollos. S. die Bemerkung<br>zu Nr. 126.<br>E – Leinwand, h. 0,89, br. 1,55 – 1746 aus der herzogl. Galerie zu Modena als<br>"Garofalo".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 130 |
| Der Traum. Bine schlummernde Frau, von phantastischen Traum- gestalten umgeben. S. die Bemerkung zu Nr. 126. 44 – Leinwand, h. 0,82, br. 1,50 – 1746 aus der herzogs. Galerie zu Modena als "Garofalo".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 131 |
| GAROFALO, BENVENUTO TISI, gen. GAROFALO, Geb. im Ferrarelischen 1481, gest. zu Ferrara den 6. Sept. 1559.  Athene und Poseidon. Bez.: 1512 Nov. S. die Bemerkung zu Nr. 126. Vorrat – Leinwand, h. 2,11, br. 1,40 – A. GW. III, 17 – 1746 aus der herzogl. Galerie zu Modena, dorthin 1618 aus dem Schloß zu Ferrara.                                                                                                                                                                                                              | 132 |
| Maria, das Kind anbetend. Unten die Jahreszahl 1517. Nach Valari für die Kirche S. Girolamo in Ferrara gemalt. Vorrat – Leinwand, h. 2,44, br. 1,30 – Inventar Guarienti (aus der Kirche der Scalzi zu Ferrara).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 133 |
| Unten in der Landschaft die hll. Petrus (links), Bernhard von Clair-<br>vaux (in der Mitte), Georg (rechts). Über ihnen in den Wolken Maria<br>mit dem Kinde. Bez.: Benvenv Garofalo 1530 Dec. Ehemals in der<br>Certola zu Ferrara.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 134 |
| E-Leinwand, h. 0,282, br. 1,47 - 1749 durch Striebel aus Rom.  Die vor Troja verwundete Venus bittet Mars um seinen Wagen. S. die Bemerkung zu Nr. 126.  E-Leinwand, h. 1,33, br. 2,48 - 1746 aus der herzogl. Galerie zu Modena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 135 |
| Heilige Familie mit Joachim, Anna, Elisabeth und dem kleinen Johannes. 20 – Pappelholz, h. 0,41, br. 0,57 – 1746 aus der herzogl. Galerie zu Modena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 136 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |

| Maria reicht das Christkind der knienden hl. Cäcilie. Links die Antonius und Bernhardinus, rechts der hl. Geminianus.                                                                                                                   | en,         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2b - Pappelholz, h. 0,65, br. 0,855 - 1746 aus der herzogl. Galerie zu Modena.                                                                                                                                                          | en,<br>ara  |
| Bacchanal. Links Bacchus und Ariadne auf ihrem Wagen. Vorn Sil einen Löwen besteigend. Als Kaminstück für den Herzog von Ferr unter Benutzung einer Zeichnung Raffaels von Garofalo um 1546 malt (Valari). S. die Bemerkung zu Nr. 126. | ge=         |
| E—Leinwand, h. 2,18, br. 3,13—1746 aus der herzogl. Galerie zu Modena, in die<br>Bild 1618 aus Ferrara gelangt war.                                                                                                                     | uus         |
| Diana und Endymion. S. die Bemerkung zu Nr. 126. E-Leinwand, h. 0,945, br. 1,545 – 1746 aus der herzogl. Galerie zu Modena.                                                                                                             |             |
| 140 Christus lehrt im Tempel.                                                                                                                                                                                                           |             |
| Vorrat – Leinwand, h. 0,66, br. 0,84 – 1746 aus der herzogl. Galerie zu Modena.                                                                                                                                                         |             |
| GAROFALO. SCHULE DES GAROFALO.                                                                                                                                                                                                          |             |
| 141 Die Verlobung der hl. Katharina. Datiert: 1537.                                                                                                                                                                                     |             |
| Vorrat — Pappelholz, h. 0,68, br. 0,525 — 1746 aus der herzogl. Galerie zu Mod<br>in die das Bild 1625 aus der Sammlung des Kardinals Alessandro d'Este in Rom<br>langt war.                                                            | ena,<br>ge- |
| GIROLAMO DA CARPI, eigentlich GIROLAMO DE' SE<br>LARI oder DE' LIVIZZANI. Geb. zu Ferrara 1501, gest. dase<br>1556, Schüler Garofalos.                                                                                                  |             |
| 142 Die Gelegenheit (als Jüngling) und die Geduld (als verhüllte Fra<br>Gemalt 1541 am herzoglichen Hofe von Ferrara. S. die Bemerkung                                                                                                  | u).<br>zu   |
| Nr. 126.  E-Leinwand, h. 2,11, br. 1,10 - 1746 aus der herzogl. Galerie zu Modena.                                                                                                                                                      |             |
| Venus in einer von Schwänen gezogenen Muschel. Wahrscheinl nach einem Entwurfe Dosso. S. die Bemerkung zu Nr. 126. E-Leinwand, h. 1,49, br. 2,67 – 1746 aus der herzogl. Galerie zu Modena.                                             | ich         |
| 144 Judith mit dem Haupte des Holofernes.                                                                                                                                                                                               |             |
| E - Kniefig Leinwand, h. 1,345, br. 1,075 - 1746 aus der herzogl. Galerie<br>Modena als "Parmigianino"                                                                                                                                  | zu          |
| Der Adler des Zeus raubt den jungen Ganymed. Wahrscheinlich n:<br>einem Entwurfe Doss. S. die Bemerkung zu Nr. 126.<br>E-Leinwand, h. 0,805, br. 1,45 – 1746 aus der herzogl. Galerie zu Modena.                                        | ach         |
|                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| SCARSELLINO. IPPOLITO SCARSELLA, gen. SCARSE<br>LINO. Geb. zu Ferrara 1551, gest. daselbst den 27. Okt. 1620.                                                                                                                           | L           |
| 146 Die Flucht nach Aegypten. Gegenstück zu Nr. 147.                                                                                                                                                                                    |             |
| Vorrat — Leinwand, h. 0,535, br. 0,785 — Inventar Guarienti (vom Abbate Brande zu Bologna).                                                                                                                                             | etta        |
| 147 Die heilige Familie in der Zimmermannswerkstatt.                                                                                                                                                                                    |             |
| Vorrat — Leinwand, h. 0,535, br. 0,79 — Inventar Guarienti (vom Abbate Branch<br>zu Bologna).                                                                                                                                           | etta        |

| ITALIENER DES XVI. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Heilige Familie mit der hl. Barbara und dem hl. Carlo Borromeo. 1615<br>vom Herzog für eine Kapelle in Modena bestellt (voll. Okt. 1615).<br>Vorrat — Leinwand; h. 1,96, br. 2,19 — A. GW. II, 27 — 1746 aus der herzogl. Galerie<br>zu Modena.                                                                                                                                              | 148       |
| Maria mit dem Kinde, die hll. Klara und Katharina, Franziskus und Antonius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 149       |
| Vorrat — Kupfer, h. 0,34, br. 0,285—Inventar Guarienti (aus Casa Ghislieri zu Bologna).  FERRARESISCHE SCHULE DES XVI. JAHRHUNDERTS.  Beweinung Christi. Rechts im Mittelgrunde der hl. Hieronymus, hinten die Ermordung des Petrus Martyr und die Kreuzabnahme Christi.  Vorrat — Pappelholz, h. 0,63, br. 0,51 — Erworben durch Direktor Matthäl in der ersten Hälste des 19. Jahrhunderts | 149A<br>- |
| SCHULEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| VON PARMA UND MODENA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7         |
| CORREGGIO. ANTONIO ALLEGRI, gen. CORREGGIO. Geb. zu Correggio um 1494, gest. daselbst den 5. März 1534. Schulhaupt in Parma.                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| Die Madonna des hl. Franziskus. Maria thront mit dem Kind untereinem Bogen und streckt segnend die Rechte über das Haupt des links verehrenden hl. Franziskus aus. Neben diesem der hl. Antonius. Rechts                                                                                                                                                                                     | 150       |
| Johannes der Täufer und die hl. Katharina. Bez.: Antows de Alegris. P. 1514 von den Mönchen des Minoritenklosters zu Correggio bestellt und im Frühjahr 1515 abgeliefert. Von dort kam es 1638 an Herzog Francesco I. von Modena.                                                                                                                                                            | 11        |
| E - Pappelholz, h. 2,99, br. 2,455 - A. G.=W. I, 1 - 1746 aus der herzogl. Galerie zu Modena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Die Madonna des hl. Sebastian. Vorn links der hl. Sebastian, in der Mitte der hl. Geminianus, rechts der hl. Rochus. 1525 von der Schützengilde des hl. Sebastian zu Modena für eine Chorkapelle des Domes bestellt, wurde das Bild 1659 von der Kirche dem Herzog Alfonso IV. für seine Galerie abgetreten.                                                                                 | 151       |
| B - Pappelholz, h. 2,65, br. 1,61 - A.GW. I, 3 - 1746 aus der herzogl. Galerie zu Modena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| Die heilige Nacht. 1522 von Alberto Pratonero bestellt, aber erst 1530 in der Kapelle der Pratoneri der Kirche S. Prospero zu Reggio aufgestellt. Im Mai 1640 ging das Bild unter Herzog Francesco I. von dort in die Galerie zu Modena über.  B. – Pappelholz, h. 2,565, br. 1,88 – A. O. W. II, 1 – 1746 aus der herzogl. Galerie zu                                                       | 152       |
| Modena Modena 11, 12,709, bl. 1,00 - A. O.S. W. 11,1 - 1/40 aus der herzogl. Oalerie zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |

| 26  | ITALIENER DES XVI. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 153 | Die Madonna des hl. Georg. Links Johannes der Täufer und der hl. Geminianus. Rechts der hl. Georg, mit dellen Waffen Engelknaben spielen, und Petrus Martyr. Zwischen 1530 und 1532 für die Kirche S. Pietro Martire zu Modena gemalt. 1649 in die Galerie zu Modena. Ein Entwurf zu dem Bild im Kupferstichkabinett zu Dresden, E – Pappelholz, h. 2,85, br. 1,90 – A. G.=W. I, 2 – 1746 aus der herzogl. Galerie zu Modena. |
| 155 | CORREGGIO? Bildnis eines Gelehrten, der sogenannte "Arzt des Correggio". Wahrscheinlich ferraresischen Ursprungs (Doslo Dossi?).  45 — Brustbild — Pappelholz, h. 0,825, br. 0,69 — A. GW. II, 2 — 1746 aus der hetzogl. Galerie zu Modena (1638 im Besitze des Bischofs Coccapani von Reggio als "Correggio").                                                                                                               |
| 154 | CORREGGIO. KOPIEN NACH CORREGGIO.  Die büßende Magdalena. Alte Kopie nach einem verlorenen Originale des Meisters.  5 a — Kupfer, h. 0,29, br. 0,395 — A. GW. I. 4 — 1746 aus der herzogl. Galerie zu Modena (schon 1682 nachweislich in der Sammlung als "Original Correggios").                                                                                                                                             |
| 156 | "La Madonna della Cesta." Heilige Familie mit dem Nähkorbe. Das<br>Original in der National Gassery zu London.<br>Vorrat – Kniesig. – Mahagoniholz, h. 0,355, br. 0,255 – Inventar 1722.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 157 | Die Verlobung der hl. Katharina. Rechts der hl. Sebastian. Das Original<br>im Louvre zu Paris.<br>Vorrat – Kniefig. – Leinwand, h. 1,01, br. 1,01 – Erworben 1741 durch v. Kaiserling.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 158 | CORREGGIO. SCHULE DES CORREGGIO.<br>Die hl. Margaretha.<br>Vorrat – Halbfig. – Pappelholz, h. 0,68, br. 0,525 – 1756 aus der Galerie des Duc de<br>Tallard in Parls als Original Correggios.                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | PARMEGGIANINO, FRANCESCO MAZZUOLI (MAZZOLA), gen. IL PARMEGGIANINO. Geb. zu Parma den 11. Jan. 1504, gest. zu Casal Maggiore den 24. Aug. 1540. Unter Correggios Einstuß entwickelt.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 160 | Maria mit dem Kind, in der Glorie über dem hl. Stephanus mit dem Stifter und Johannes dem Täufer. Nach Valari in der Spätzeit des Meisters für S. Stefano zu Casal Maggiore gemalt.  E – Pappelholz, h. 2,53, br. 1,61 – 1746 aus der herzogl. Galerie zu Modena, in die es 1646 gelangt war.                                                                                                                                 |
| 161 | "La Madonna della Rola." Maria mit dem Jesusknaben, der ihr eine Role reicht. Nach Vasari in Bologna für Pietro Aretino gemalt, aber dem Papst Clemens VII. bei seiner Anwesenheit in Bologna geschenkt, der es Dionigi Zani in Bologna überließ.  E – Knieß. – Pappelholz, h.1,09, br.0,885 – A.GW.II, 3 – 1752 aus der Casa Zani in Bologna.                                                                                |

| ITALIENER DES XVI. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ein junger Heiliger.<br>Vorrat – Halbfig. – Leinwand, h.1,02, br.0,685 – 1869 aus Ungers Nachlaß in Berlin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 162   |
| PARMEGGIANINO. KOPIE NACH PARMEGGIANINO. Amor, seinen Bogen schnitzend, mit zwei Amoretten. Das Original in der kaiserlichen Galerie zu Wien. Vorrat—Leinwand, h. 1,355, br. 0,645—Inventar 1722 (vom Großherzog von Toskana).                                                                                                                                                                                            | 163   |
| PARMEGGIANINO, SCHULE DES PARMEGGIANINO.<br>Heilige Familie.<br>Vorrat—Leinwand, h. 0,465, br. 0,365—1741 durch Ross aus Italien.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 164   |
| ABBATE, NICCOLO DELL'. Geb. zu Modena um 1512, gest. zu Fontainebleau 1571. Entwickelt unter dem Einstusse Correggios und Giulio Romanos. Seit 1552 in Fontainebleau.  Die Hinrichtung der Apostel Petrus und Paulus. Hauptwerk des Meisters, 1547 für die Kirche S. Pietro in Modena gemast.  E – Pappelholz, h. 3,635, br. 1,98 – A. GW. I, 6 – 1746 aus der herzogl. Galerie zu Modena.                                | 165   |
| BEDOLO. GIROLAMO BEDOLO, gen. MAZZUOLI. Geb. um 1500, wahrscheinlich zu Parma, gest. daselbst 1569. Vetter des Parmeggianino.  Maria mit dem Kind und dem hl. Georg. Rechts führt ein Engel den kleinen Johannes herbei. Jugendwerk des Bedolo für die Pfarrkirche zu Rio bei Correggio.  46 – Leinwand, h. 1,565, br. 1,33 – A. G. W. II, 4 – 1746 aus der herzogs. Galerie zu Modena, in die das Bild 1646 gelangt war. | 165 A |
| Maria mit dem Kind und Johannes, zwischen dem hl. Sebastian (rechts) und dem hl. Franziskus (links). 46—Pappesholz, h. 1,68, br. 0,955—A. GW. I, 5— Inventar Guarienti.                                                                                                                                                                                                                                                   | 166   |
| SCHEDONI (SCHIDONE), BARTOLOMMEO. Geb. zu Modena, gest. zu Parma 1615.  Die heilige Familie.  Vorrat—Pappelholz, h. 0,415, br. 0,52—Zuerst im Katalog von 1835.                                                                                                                                                                                                                                                           | 167   |
| SCHULE VON PARMA VOM ENDE DES XVI. JAHR-<br>HUNDERTS. Die Verlobung der hl. Katharina. Rechts der hl. Hieronymus und drei<br>weibliche Heilige.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 320   |
| Vorrat — Pappelholz, h. 0,265, br. 0,195 — Inventar 1722.<br>Heilige Familie mit dem kleinen Johannes und dem hl. Franziskus.<br>Vorrat — Kupfer, h. 0,425, br. 0,31 — Inventar 1722.                                                                                                                                                                                                                                     | 321   |

## SCHULEN VENEDIGS UND SEINES GEBIETS

TIZIANO VECELLI (VECELLIO). Geb. zu Pieve di Cadore angeblich 1477, gest. zu Venedig den 27. Aug. 1576. Schüler Bellinis. Schulhaupt in Venedig. 168 Maria mit dem Kind und vier Heiligen: links Johannes der Täufer, rechts Magdalena, Paulus und Hieronymus. Jugendwerk des Meisters (um 1505). encolod luce sulle menity of S. giorene -G - Kniefig. - Pappelholz, h. 1,38, br. 1,915 - A. G.-W. II, 8 - 1747 durch Zanetti und Guarlenti aus Cala Grimani dei Servi in Venedig. Der Zinsgroschen. Der Heiland mit dem Juden, der ihm das Geldstück 169 zeigt. Bez.: Ticianus . F. Nach Valari 1514 als Schmuck für eine Schranktur im Palaste Herzog Alfonsos I. zu Ferrara gemalt (vermutlich aber früher, um 1508). G-Halbfig. - Pappelholz, h.0,75, br.0,56 - A. G.-W. III, 29 - 1746 aus der herzogl. Galerie zu Modena, dort seit Anfang des 17. Jahrhunderts. Bildnis einer Dame in Weiß. Um 1520. Men of the 170 D - Kniefig. - Leinwand, h.1,02, br.0,86 - A. G.-W. I, 12 - 1746 aus der herzogl. Galerie zu Modena, dorthin zu Anfang des 17. Jahrhunderts aus Ferrara gelangt. Tizians Tochter Lavinia. Bez.: Lavinia Tit. V. F. ab. eo. P. Um 1565. 171 D-Kniefig. - Leinwand, h. 1,03, br. 0,865 - A. G.-W. I, 13 - 1746 aus der herzogl. Galerie zu Modena, in die das Bild zu Anfang des 17. Jahrhunderts aus dem Schlolle zu Ferrara gelangt war. - wide me lete Bildnis eines Mannes mit einer Palme, vielleicht des Malers Antonio 172 Palma, des Neffen Palma Vecchios. Bez.: 1561 anno ... natus. aetatis svae 46. Titianus Pictor et Aeques Caesaris. D - Kniefig. - Leinwand, h. 1,38, br. 1,16 - Inventar Guarienti (aus Cafa Marcello in Venedig). Bildnis eines jungen Mädchens mit der Vase. Vielleicht nicht eigen-173 händig. D - Kniefig. - Leinwand, h. 0,005, br. 0,87 - A. G.-W. III, 38 -1731 durch Leplat. Bildnis einer Dame in rotem Kleide. Die Urheberschaft Tizians ist nicht 176 unbestritten. D - Kniefig. - Leinwand, h. 1,35, br. 0,895 - 1746 aus der herzogl. Galerie zu Modena. TIZIANO, WERKSTATT DES TIZIANO VECELLI. 175 Die heilige Familie mit der Stifterfamilie. Vorrat – Kniefig. – Leinwand, h. 1,18, br. 1,61 – A. G.-W. I, 10 – 1746 aus der herzogl. Galerie zu Modena, in die es zu Anfang des 17. Jahrhunderts aus dem Schloß von Ferrara gelangt war.

| the state of the s |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ITALIENER DES XVI. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29   |
| TIZIANO, KOPIEN NACH TIZIANO VECELLI. Heilige Familie. Das Original in den Uffizien zu Florenz. Berlin, Sächliche Gefandtichaft—Leinwand, h. 0,76, br. 1,00—Zuerst im Katalog von 1835.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 176A |
| Venus, von Amor bekränzt. Zu ihren Füßen ein Lautenspieler. Veränderte Schulwiederholung nach dem Original im Madrider Museum.  B2 – Leinwand, h.142, br. 2,08 – 1731 durch Leplat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 177  |
| Ruhende Venus mit Amor. Veränderte Kopie nach Tizians Danae im<br>Neapler Muleum.<br>Vorrat – Leinwand 1 h. 1,315, br. 2,02 – 1738 durch Ross aus Venedig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 288  |
| Venus, der Amor den Spiegel hält. Veränderte Schulwiederholung nach dem Original in der Bremitage zu St. Petersburg.  D – Kniefig. – Leinwand, h.1,15, br. 1,00 – 1749 aus der kailerl. Galerie zu Prag, in die es wahrscheinlich aus der Sammlung des Erzherzogs Leopold Wilhelm in Brüssel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 178  |
| Venus, der Amor den Spiegel hält. Veränderte Wiederholung der vorigen Darstellung.  Berlin, Sächliche Gesandtschaft – Leinwand, h. 1,31, br. 0,935 – 1741 durch Rossi aus Venedig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 179  |
| Tobias mit dem Engel. Original in S. Marciliano zu Venedig.  Olsnitz, Realschule—Leinwand, h. 1,695, br. 1,16—Inventar 1754.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 180  |
| Christus, das Brot brechend. Original im Louvre zu Paris.  Dresden, Dreikönigsschule – Leinwand, h. 1,695, br. 2,37 – 1749 aus der kaisers.  Galerie zu Prag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 181  |
| s. S. 33 (Zelotti).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 182  |
| Venus und Adonis. Freie Umbildung der Tizianischen Komposition<br>aus dem späten 17. Jahrhundert.<br>Vorrat – Leinwand, h. 1,91, br. 1,665 – Inventar 1722 als "Beverenzo".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 183  |
| Ecce Homo. Veränderte Kopie nach dem Originale Tizians im Madrider Museum.  Vorrat—Kniefig.—Leinwand, h.0,84, br.0,765—1741 durch Riedel aus Wien.  S. auch Nr. 378 (Torre).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 184  |
| GIORGIONE. GIORGIO (ZORZO) DA CASTELFRANCO, gen. GIORGIONE. Geb. zu Castelfranco oder Vedelago 1477 oder (nach der z. Auflage des Vasari) im Oktober oder November 1478, gest. zu Venedig vor dem 25. Oktober 1510. Schüler Giovanni Bellinis. Schlummernde Venus. Ein Hauptwerk des Meisters, nach delsen frühem Tode von Tizian vollendet (Landschaft und Liebesgott, der ehemals zu Füßen der Göttin zu sehen war). Das Bild besand sich schon im 16. Jahrhundert und nachweisbar noch 1660 im Hause des Jeronimo Marcello zu Venedig.  G-Leinwand, h.1,085, br.1,75 - Zuerst im Verzeldnis von 1707.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 185  |

| 30      | ITALIENER DES XVI. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 186     | GIORGIONE, NACH GIORGIONE.  Ein Astrolog stellt einem Knaben das Horoskop. Rechts das Wappen der Este.  Vorrat – Kiefernholz, h.1,325, br.1,92 – 1874 aus der Sammlung Barker in London (ehemals als "Giorgione" in der Galerie Manfrin zu Venedig).                                       |
| 187     | Das Urteil des Paris.  Vorrat – Leinwand, h.0,525, br.0,675 – 1869 aus dem Nachlaß Ungers in Berlin.                                                                                                                                                                                       |
| 188     | PALMA. GIACOMO D'ANTONIO DE NIGRETTI, gen. PALMA VECCHIO. Geb. zu Serinalta bei Bergamo um 1480; gest. zu Venedig den 30. Juli 1528. Schüler Giovanni Bellinis, weitergebildet unter dem Einfluse Giorgiones und Tizians.  Maria mit dem Kinde, Johannes dem Täufer und der hl. Katharina. |
|         | B – Halbug. – Pappelholz, h. 0,67, br. 0,975 – 1749 durch Guarienti aus Cafa Pilano di S. Stefano in Venedig.                                                                                                                                                                              |
| 189     | "Die drei Schwestern" (Der Streit der Göttinnen Hera, Athene und Venus um ihre Schönheit). Schon 1525 im Hause des Taddeo Contarini zu Venedig.                                                                                                                                            |
| 1       | G - Halbfig Pappelholz, h.o.88, br. 1,23 - A. GW. III, 44 - 1743 durch Algarotti von der Familie Corner della Cafa grande zu Venedig.                                                                                                                                                      |
| 190     | Ruhende Venus.  B - Leinwand, h. 1,125, br. 1,86 - 1728 durch Rolli aus Italien.                                                                                                                                                                                                           |
| 191     | Heilige Familie mit dem kleinen Johannes und der hl. Katharina. Aus des Meisters späterer Zeit.  G – Pappesholz, h. 0,755, br. 1,06 – 1725 durch Leplat.                                                                                                                                   |
| 192     | Jakob und Rahel, einander begrüßend. Der Gegenstand scheint richtiger als Paris und Oenone (homerische Parissage) zu deuten zu sein. Aus der späteren Zeit des Meisters.                                                                                                                   |
| Garns - | B – Leinwand, h.s.465, br. 2,505 – A. G.= W. III, 45 – Inventar Guarienti (aus Cafa Malipiero in Venedig als "Giorgione").                                                                                                                                                                 |
| 199     | PALMA? Die Berufung des Apostels Matthäus.<br>45 – Halbsg. – Leinwand, h. 0,995, br. 1,19 – 1746 aus der herzogl. Galerie zu Modena.                                                                                                                                                       |
| 193     | PALMA. SCHULE DES PALMA VECCHIO.  Maria mit dem Kind und vier Heiligen. Links Johannes der Täufer und der hl. Franziskus, rechts Joseph (?) und die hl. Katharina.  Vorrat – Pappelholz, h. 1,02, br. 1,43 – 1741 durch Ross.                                                              |
| 194     | Ein Liebespaar. Freiberg, Mufeum - Leinwand, h. o. 865, br. o. 735 - Inventar 1754.                                                                                                                                                                                                        |
| 194A    | LOTTO, LORENZO. Geb. zu Venedig um 1480, gest. zu Loreto zwischen dem 18. Sept. 1556 und dem 1. Juli 1557.  Maria mit dem Kind und dem kleinen Johannes. Bez.: Laurentius Lotus 15. 8. (1518?).  G - Pappelholz, h. 0,52, br. 0,39 - A. GW. III, 28 - Zuerst im Inventar von 1809.         |

| ITALIENER DES XVI. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                              | 31           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| LOTTO. NACHFOLGER DES LORENZO LOTTO.  Der hl. Sebastian.  Vorrat — Leinwand, h. 1,89, br. 1,07 — 1746 aus der herzogl. Galerie zu Modena als "Carlo Fett".                                                                                                                   | 194B         |
| LOTTO. KOPIE NACH LORENZO LOTTO.  Maria mit dem Kind zwilchen vier Heiligen. Rechts der hl. Franziskus und die hl. Klara. Das Original in der Bridgewater Gallery in London.  Bez.: L. Lotus. F.                                                                             | 195          |
| Berlin, Sāchiiche Gefandtschaft — Pappelholz, h. 0,82, br. 1,08 — 1883 von Fairfax Murray in Florenz.  Christus und die Ehebrecherin. Original im Louvre zu Paris. Oelsnitz, Realschule — Kniesig.—Leinwand, h. 1,105, br. 1,34 — Inventar 1722 (aus der Kunstkammer).       | 197          |
| PORDENONE, GIOVANNI ANTONIO DE' SACCHI DA. Geb. zu Pordenone 1483, gest. zu Ferrara im Januar 1539.  s. S. 30 (Palma?).  PORDENONE? Bildnis einer Dame in Trauer.  20 — Brustbild — Leinwand, s. 0,61, br. 0,54 — A. G. W. III, 3 — Zuerst im Katalog                        | 199<br>199 A |
| Von 1765.  LICINIO, BERNARDINO. Geb. um 1490, wahrscheinlich zu Venedig, gest. daselbst zwischen 1556 und 1561. Als Schüler des vorigen auch Pordenone genannt.  Bildnis einer rotgekleideten Frau. Bez.: B. Licun, f. 1533.                                                 | 200          |
| D-Halbfig, -Leinwand, h.0,99, br.0,83 - Inventar 1722 (als "Porträt der Donna Olimpia").  CAVAZZOLA. PAOLO MORANDO, gen. II. CAVAZZOLA. Geb. zu Verona 1486, gest. daselbst den 13. Aug. 1522. Schüler des Francesco Bonsignori und des Domenico Morone.                     | A50 ·        |
| Bildnis eines Herrn, angeblich des Joannes Emilius von Verona, Protonotarius Apostolicus (geb. 1476).  G—Halbsg.— Leinwandy h. 0,03, br. 0,755—1875 von R. Brooks in London (ehemals im Belitze der Familie der Megli zu Verona).                                            | 201          |
| BARTOLOMMEO VENETO. Aus Cremona gebürtig, gebildet unter der Einwirkung des Gentile Bellini und unter mailändischem Einflusse. Bezeichnete Bilder von 1505 bis 1530. Salome mit dem Haupte des Täufers.                                                                      | 201 A        |
| G-Halbsg Pappelholz, h. 1,035, br. 0,62 - A. G. W. III, 46 - 1749 aus der kaisert. Galerie zu Prag als "Leonardo da Vinci".  GIROLAMO DA TREVISO D. J. Geb. zu Treviso 1497, gefallen vor Boulogne 1544. Anfangs Schüler Tizians, unter Raffaels Einfluß weiter ausgebildet. |              |
| Die Anbetung der Hirten.<br>Vorrat – Nußbaumholz, h.o,86, br.1,18 – 1744 durch den Legationslekretär Talon aus<br>Madrid.                                                                                                                                                    | 201 B        |

| 32  | ITALIENER DES XVI. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 202 | MORETTO. KOPIE NACH ALESSANDRO BONVICINO, gen. MORETTO (1438 bis 1554).  Die Madonna von Paitone. Original in der Kirche auf dem Berge bei Paitone.  Frankenberg, Lehrerseminar – Leinwand, h. 2,12, br. 1,45 – 1868 aus der Sammlung v. Quandt.                                                                                                        |
| 203 | BORDONE, PARIS. Getauft zu Treviso den 5. Juli 1500, gest. zu Venedig den 19. Jan. 1571. Schüler Tizians in Venedig.  Apollo zwischen Marsyas und Midas.  D - Kniesig Leinwand, h.0,98, br.0,815 - Inventar 1754.                                                                                                                                       |
| 204 | Diana als Jägerin zwischen ihren Nymphen.  E-Kniesig Leinwand, h. 1,16, br. 1,87 - Inventar 1754.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 205 | Heilige Familie mit Elisabeth, Hieronymus und dem Johannesknaben.<br>Vorrat – Leinwand, h. 1,13, br. 1,50 – 1749 aus der Casa Pisani di S. Stefano zu<br>Venedig.                                                                                                                                                                                       |
| 208 | BONIFAZIO VERONESE, eigentlich BONIFAZIO DE' PITATI. Geb. 1487 zu Verona, gest. zu Venedig den 19. Okt. 1553. Schüler des Palma Vecchio.  Die Findung Moss.  Vorrat – Leinwand, h. 1,01, br. 1,40 – 1725 durch Leplat.                                                                                                                                  |
| 209 | Der Heiland mit der Weltkugel.  B – Halbsg. – Leinwand, h. 0,795, br. 0,675 – Zuerst im Katalog von 1835.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 210 | BONIFAZIO. WERKSTATT DES BONIFAZIO VERO.  NESE.  Die Anbetung der Hirten.  C - Pappelholz, h.1,02, br.1,49 - 1749 aus der Cafa Pifani di S. Stefano zu Venedig.                                                                                                                                                                                         |
| 211 | Heilige Familie mit Elisabeth, dem kleinen Johannes und der hl. Katharina.  B – Pappelholz, h.1,07, br.1,34 – 1738 durch Rossi aus Italien.                                                                                                                                                                                                             |
| 212 | Die Auferweckung des Lazarus.  Vorrat – Leinwand, h. 1,325, br. 2,00 – 1749 aus der Casa Pisani di S. Stefano zu Venedig.                                                                                                                                                                                                                               |
| 213 | Maria mit dem Kind und den hll. Katharina, Petrus und Antonius.  B – Leinwand, h. 1,09, br. 1,52 – 1741 durch Ross.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 214 | POLIDORO VENEZIANO, eigentlich POLIDORO DI PA-<br>OLO DI LANZANO. Geb. zu Lanzano bei Lodi 1515, gest. zu<br>Venedig den 21. Juli 1565. Schüler des Bonifazio.<br>Maria mit dem Christkinde, dem ein Patrizier sein Kind darbringt. Rechts<br>die hl. Magdalena.<br>B2—Leinwand, h. 1,125, br. 1,745—1749 aus der Casa Pisani di S. Stefano zu Venedig. |



Antonio Allegri da Correggio



Antonio Aslegri da Correggio

#### GESCHICHTE DER GEMÄLDEGALERIE

verein ist mehrsach in außerordentlichen Fällen bei der Erwerbung von Kunstwerken eingesprungen, und der durch den Kunstsammler O. Schmitz 1917 im fortschrittlichsten Geist begründete "Verein der Galeriefreunde", der sich die Aufgabe stellt, Werke der noch umstrittenen Kunst der Gegenwart zu kausen und sie zehn Jahre lang der Galerie zur Verfügung zu halten, hat mit der Erwerbung von Werken der jüngsten Kunst (Kokoschka, Pechstein, Erbssöh, Heckel, Felixmüller u. a.) einen hoffnungsvollen Anfang gemacht. Für die Weiterentwicklung der modernen Abteilung scheint er berufen, von ausschlaggebender Bedeutung zu werden.





43

Francesco Cossa

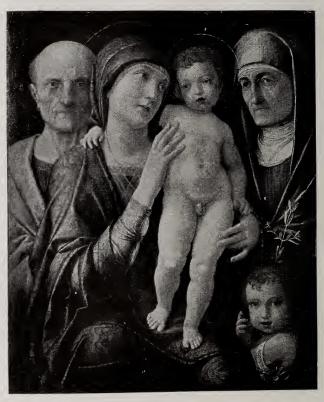

Andrea Mantegna

## DIE ÄLTEREN GEMÄLDE



#### I BYZANTINISCHE SCHULE

## BYZANTINISCHE SCHULE Christus in der Vorhölle. Altslavische Inschriften. Goldgrund. Die Tafel 1 gehört wahrscheinlich der ruslischen Schule (Nowgorod) des XVI. Jahr-hunderts an. Vorrat – Pappelholz, h.0,275, br.0,22 – Nach einer Inschrift auf der Rückseite schon 1673 in der Kunstkammer. 2 Die Verklärung Christi. Griechische Inschrift. Goldgrund. Vorrat — Tannenholz, h.0,385, br.0,28 — 1674 durch den Obersten Christoph von Degen-feldt dem Kurfürsten Johann Georg II. geschenkt und in die Kunstkammer aufgenommen. Der hl. Gregor. Griechische Inschrift. Goldgrund. 3 Vorrat — Pappelholz; h.0,135, br.0,11 — 1672 durch den Obersten von Degenfeldt mit zwei nicht erhaltenen Gegenstücken, die den hl. Jakobus und den hl. Basilius darstellten, dem Kurfürsten Johann Georg II. geschenkt. 4 Maria mit dem Kinde. Griechische Inschrift. Goldgrund. Vorrat - Halbfig. - Pappelholz, h. 0,22, br. 0,175 - 1857 aus Professor Steinlas Samm-

# II ITALIENISCHE SCHULEN DES XIV. UND XV. JAHRHUNDERTS

| 6  | ITALIENER DES XIV. UND XV. JAHRH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | SCHULE VON FLORENZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | GIOTTO. SCHULE DES GIOTTO DI BONDONE (um 1266 bis 1337).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5  | Johannes der Täufer im Gefängnis, von den beiden Jüngern befucht.<br>Vorrat – Pappelholz, h.0,595, br.0,35 – 1860 aus Woodburnes Nachlaß in London.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6  | Die Beweinung Christi.<br>Vorrat – Pappelholz, rund mit Vierpaß, h.0,195, br.0,20 – 1857 als Geschenk von<br>Professor Steinla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | ANGELICO. SCHULE DES FRA GIOVANNI DA FIE-SOLE, gen. FRA ANGELICO (1387—1455).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7  | Die Verkündigung. Goldgrund.<br>12—Pappelholz, b. 0,275, br. 0,44 — 1846 aus Rumohrs Nachlaß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | PESELLINO. RICHTUNG DES FRANCESCO DI STE-FANO, gen. PESELLINO (1422-1457).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7A | Thronende Maria mit dem Kinde. School / 12 - Pappelholz, h. 0,69, br. 0,475 - 1874 aus der Sammlung Barker in London.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | BOTTICELLI, SANDRO, eigentlich ALESSANDRO FILIPEPI. Geb. zu Florenz 1444 oder 1445, begraben daselbst den 17. Mai 1510. Schüler des Fra Filippo Lippi, weitergebildet unter dem Einstulse Verrocchios und Antonio Pollaiuolos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8  | Maria mit dem Kind und dem kleinen Johannes. Aus der späteren Zeit des Meisters.  12 – Kniefig. – Pappelholz, h.0,895, br.0,735 – 1874 aus England (früher Sammlung A. Fitzmorrice).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9  | Vier Szenen aus dem Leben des hl. Zenobius. 1. Ein Knabe wird überfahren. 2. Die Mutter übergibt ihn dem Heiligen. 3. Der Heilige führt den geheilten Knaben leiner Mutter wieder zu. 4. Der Tod des Heiligen. — Gehört mit drei anderen Tafeln (zwei jetzt in der National Gallery, London, eine im Metropolitan Museum, New York) zu einer Folge von Darstellungen aus dem Leben des hl. Zenobius, die vermutlich 1503—1504 für die Compagnia di San Zanobi in Florenz gemalt sind. 1b — Pappelholz, h. 0,66, br. 1,82 — 1868 aus v. Quandts Sammlung (vorher beim Marchese Rondinessi, dann Sammlung Metzger, Florenz). |
| 10 | BOTTICELLI. SCHULE DES SANDRO BOTTICELLI.  Maria mit dem Kind und Engeln.  Vorrat – Kniefig. – Apfelholz, oval, h. o.805, br. o.92 – 1832 im Kunsthandel gegen zwei kleine Bilder von Poelenburgh eingetauscht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| ITALIENER DES XIV. UND XV. JAHRH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Johannes der Evangelist. Gegenstück zu Nr. 12.<br>Vorrat—Brustbild—Pappelholz, h. 0,47, br. 0,305—Zuerst Im Katalog von 1848.                                                                                                                                                                                                    | 11                                         |
| Johannes der Täufer.<br>Vorrat – Bruftbild – Pappelholz, h. 0,465, br. 0,31 – Wie das Gegenstück Nr. 11 zuerst<br>im Katalog von 1848.                                                                                                                                                                                           | 12                                         |
| CREDI, LORENZO DI. Geb. zu Florenz 1459 (?), gest. daselbst den 12. Januar 1537. Schüler des Verrocchio.  Maria mit dem Kind und dem anbetenden Johannesknaben. Aus der frühesten Zeit des Meisters.  11 — Knieße. – Pappelholz, h. 0,37, br. 0,27 — 1860 aus Woodburnes Nachlaß in London.                                      | 13<br>************************************ |
| Anbetung des Kindes, Vom Ende der mittleren Zeit des Meisters.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14                                         |
| Maria thront mit dem Kinde vor einer Bogenhalle. Links der hl. Seba-<br>ftian, rechts der Evangelist Johannes. Aus der späteren Zeit des Meisters.<br>1a-Pappelholz, h.1,75, br.1,765 – 1874 aus der Sammlung Barker in London.                                                                                                  | 15                                         |
| GHIRLANDAJO. SCHULE DES DOMENICO DI TOM-MASO BIGORDI, gen. GHIRLANDAJO (1449—1494).  Maria betet das Kind an, das zwischen Josephs Knien ruht. Wahrschein- lich von der Hand des Seb. Mainardi oder aus dessen Werkstatt.  Vorrat — Von Pappelholz auf Leinwand übertragen, rund, Durchmesser 0,77 — 1857 aus Steinlas Sammlung. | 16                                         |
| Der Erzengel Michael. Wahrscheinlich wie das Gegenstück Nr. 18 von Bartolommeo di Giovanni. Tätig im letzten Viertel des XV. Jahr-hunderts in Florenz. Schüler und Gehilfe des Domenico Ghirlandajo. Vorrat—Kniefig.—Pappesholz, rund, Durchmesser, 22—1860 aus Woodburnes Nach-laß in London.                                   | 17                                         |
| Der Erzengel Raphael,<br>Vorrat – Kniefig. – Pappelholz, rund, Durchmesser 0,22 – 1860 wie das Gegenstück<br>Nr. 17 aus Woodburnes Nachlaß in London.                                                                                                                                                                            | 18                                         |
| LIPPI. SCHULE DES FILIPPINO LIPPI (1457(?) bis 1504).  Maria mit dem Kinde.  Vorrat — Halbfig.— Ursprünglich auf Holz, 1864 durch Schlemer auf Lelnwand übertragen, h. 0,48, br. 0,37—1857 aus Steinlas Nachlaß.                                                                                                                 | 19                                         |
| PIERO DI COSIMO. Geb. 1462 zu Florenz, gest. daselbst 1521. Schüler des Cosimo Rosselli.  Die heilige Familie mit dem Johannesknaben. Spiero 1500 aus Woodburnes Nachlaß in London (vorher im Besitze der Familie Venerosi zu Pisa).                                                                                             | 20                                         |
| RAFFAELLO DEI CAPPONI oder CARLI. Mitglied der Gilde in Florenz seit 1499. Sein mit <i>Capponi</i> bezeichnetes Bild in den Uffizien                                                                                                                                                                                             |                                            |

| 8  | ITALIENER DES XIV. UND XV. JAHRH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | zu Florenz, von 1500. Sein <i>Carli</i> bezeichnetes Bild von 1502 in der Galerie Corlini in Florenz.  Maria mit dem Kinde zwischen dem hl. Hieronymus (links) und dem hl. Franziskus (rechts).  Vorrat—Kniesiz.—Pappelholz, rund, Durchmesser 0,75—1857 aus Steinlas Sammlung.                                                              |
| 22 | FLORENTINISCHE SCHULE um 1500.  Maria mit dem Kinde, das Johannes umarmt. Dem Matteo Balducci zugeschrieben.  Vorrat – Kniefig. – Pappelholz, h. 0,58, br. 0,47 – 1857 aus Steinlas Sammlung.                                                                                                                                                |
| 23 | TOSKANISCHE SCHULE DES XIII. JAHRHUNDERTS. Thronende Maria mit dem Kinde. Goldgrund.  Vorrat – Pappelholz, h.0,205, br.0,15 – 1860 aus Woodburnes Nachlaß in London.                                                                                                                                                                         |
|    | SCHULE VON SIENA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | SANO DI PIETRO. Geb. zu Siena 1406, gest. daselbst 1481. Schüler<br>des Sassetta.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 24 | Bruchstück eines Altars. Goldgrund mit eingeprägten Verzierungen. In der Umrahmung die Halbsiguren des Heilands und zwölf Heiliger. Im Giebelselde Maria, dem unten knienden hl. Thomas ihren Gürtel reichend. Unten links die hl. Margaretha, rechts der hl. Zenobius. Vorrat – Pappelholz, h.0,45, br.0,335 – Zuerst im Katalog von 1843.  |
| 25 | Auf verziertem Goldgrund bemaltes Kreuz. In der Mitte Christus am Kreuz. In den vier Ecken als Halbsiguren: oben Christus, links Maria, rechts Johannes, unten Magdalena. Die eine Hälfte des auseinandergesägten Kreuzes, dessen andere Seite die folgende Nr. bildete. Vorrat – Pappelholz, h.0,535, br.0,43 – Zuerst im Katalog von 1843. |
| 26 | Auf verziertem Goldgrund bemaltes Kreuz. In der Mitte Christus am Kreuz. In den Ecken die Halbsiguren der Kirchenväter.<br>Vorrat—Pappelholz, h.0,54, br.0,43 — Zuerst im Katalog von 1843.                                                                                                                                                  |
| 27 | SCHULE VON SIENA IM XIV. JAHRHUNDERT.  Darstellung im Tempel. Oben in zwei kleinen Medaillons die Verkündigung. Aus der Schule des Ambrogio Lorenzetti.  Vorrat—Pappelholz, h.0,82, br.0,545—1874 aus Rom.                                                                                                                                   |
| 28 | Maria mit dem Kinde. Goldgrund. Aus der Schule des Lippo Memmi.<br>Vorrat—Haibfig.—Pappelholz, h. 0,27, br. 0,13— 1846 aus Rumohrs Nachlaß.                                                                                                                                                                                                  |
| 29 | Zwei Flügel eines Altarwerkes. Links, auf Goldgrund; oben die hl.<br>Lucia und die hl. Klara ; unten der hl. Ludwig und ein anderer Heiliger.                                                                                                                                                                                                |

| ITALIENER DES XIV. UND XV. JAHRH.                                                                                                                                                                                                                                                | 9  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Rechts: oben auf Goldgrund zwei weibliche Heilige, unten der hl. Franziskus, die Wundmale empfangend. In der Art des Bartolo di Maestro Fredi.  Vorrat – Pappelholz, h. 0,545, br. 0,26 – 1857 aus Steinlas Sammlung.                                                            |    |
| Brudstück einer größeren Tafel: Maria. Goldgrund. Aus der Schule der Lorenzetti. Möglicherweile jedoch florentinisch.  Vorrat – Brudstück – Pappelholz, h. 0,35, br. 0,29 – 1857 aus Steinlas Sammlung.                                                                          | 30 |
| Der tote Heiland im Sarkophage.<br>Vorrat—Pappelholz, h.o.21, br. o.15, durch Anstückung vergrößert zu h.o.215, br. o.21—1874 aus dem Berliner Kunsthandel.                                                                                                                      | 31 |
| Brudstück eines gotischen Altars. Maria thront mit dem Kinde zwischen<br>zwei weiblichen Heiligen. Oben im Medaisson die Halbsigur des Hei-<br>lands. Goldgrund. Aus der Schule des Lippo Memmi.<br>Vorrat—Pappelholz/ h.0,46, br.0,195—1846 aus Rumohrs Nachlaß.                | 32 |
| SCHULE VON SIENA IM XV. JAHRHUNDERT. Heilige Familie mit Johannes dem Täufer. 10—Halbfig.—Pappelholz, h.o,625, br.o,415—1872 aus dem Pal. Piccolomini zu Siena.                                                                                                                  | 33 |
| UMBRISCHE SCHULE                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| UMBRISCHE SCHULE DES XV. JAHRHUNDERTS. Maria mit dem Kinde, dem ein Engel Kirschen bringt. Goldgrund. Vorrat – Kniesig. – Pappelholz, h. 0,735, br. 0,465 – 1874 aus Rom.                                                                                                        | 34 |
| SIGNORELLI. Werkstatt des LUCA SIGNORELLI (um 1441 bis 1523).  Bemalter Pilaster (wie das Gegenstück Nr. 37 ehemals am Hauptastar der Kirche San Donnino zu Florenz). Oben der Erzengel Raphael mit Tobias, in der Mitte der hl. Hieronymus, unten der hl. Bernhardin von Siena. | 36 |
| Vorrat — Pappelholz, h.1,295, br.0,11 — 1874 aus der Sammlung Barker in London.  Bemalter Pilaster. Oben der hl. Bernhard, in der Mitte der hl. Ono- phrius, unten die hl. Dorothea.  Vorrat — Pappelholz, h.1,295, br.0,11 — 1874 wie das Gegenstück Nr. 36 aus London.         | 37 |
| PERUGINO. SCHULE DES PIETRO VANUCCI, gen. PERUGINO (1446~1523).  Der hl. Crispinus. Bruchstück eines größeren Bildes.                                                                                                                                                            | 38 |
| Vorrat — Brufibild — Pappelholz, h. 0,35, br. 0,235 — 1857 aus Steinlas Sammlung.  Der hl. Franziskus.                                                                                                                                                                           | 38 |
| Vorrat — Pappelholz, h. 0,23, br. 0,16 — 1857 von Nichols in London.                                                                                                                                                                                                             |    |

| 10   | ITALIENER DES XIV. UND XV. JAHRH.                                                                                                                                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40   | Der ruhende hl. Rochus, dem ein Hund Brot bringt.<br>Vorrat – Pappelholz, h.0,22, br.0,30 – 1857 aus Steinlas Sammlung.                                                                                                                |
| 41,  | PINTURICCHIO. BERNARDINO DI BETTO BIAGIO, gen. IL PINTURICCHIO. Geb. wahrscheinlich zu Perugia um 1455, gest. zu Siena den 11. Dez. 1513.  Bildnis eines Knaben. G — Brustbild — Pappetholz, h. 0,50, br. 0,355 — Inventar 1722.       |
|      |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 42   | PALMEZZANO, MARCO (1456 bis 1538).  Die Anbetung der Könige. Wohl moderne Fälschung.  Vorrat – Pappelholz, h.o,61, br.o,45 – Zuerst im Katalog von 1835.                                                                               |
|      | SCHULE VON FERRARA                                                                                                                                                                                                                     |
|      | TURA, COSIMO (COSMÈ). Geb. zu Ferrara 1432, gest. daselbst                                                                                                                                                                             |
| 42 A | 1495.  Der hl. Sebastian. Nach der hebräischen Inschrift ein Werk des Lorenzo Costa oder von diesem vollendet.  10 — Pappelholz, h. 1,715, br. 0,59 — 1896 von M. Guggenheim in Venedig (ehemals in der Galerie Costabile zu Ferrara). |
| 43   | COSSA, FRANCESCO. Geb. zu Ferrara um 1435, gest. dafelbst<br>1477.<br>Die Verkündigung. Jugendwerk.<br>G-Pappelholz, h.1,375, br.1,13-1750 als "Mantegna" aus der Kirche dell' Osservanza<br>in Bologna.                               |
| 44   | COSSA. WERKSTATT DES FRANCESCO COSSA.  Die Geburt Christi. Wahrscheinlich als Predella zu Nr. 43 gehörend.  1a – Pappelholz, h. 0,265, br. 1,145 – Inventar 1754.                                                                      |
|      | ROBERTI, ERCOLE. Geb. zu Ferrara nach 1450, gest. daselbst im<br>Juni 1496. Nachfolger des Cosimo Tura.                                                                                                                                |
| 45   | Christi Gang nach Golgatha. Wie das Gegenstück (Nr. 46) Teil der<br>Predella des Hochaltars von S. Giovanni zu Bologna.<br>16—Pappelholz, h. 0,35, br. 1,17—1750 aus der Sakristel von S. Giovanni in Bologna.                         |
| 46   | Christi Gefangennahme.  1b — Pappelholz, h.0,35, br.1,18 — 1750 mit dem vorigen aus Bologna.                                                                                                                                           |
| 47   | ROBERTI. KOPIE NACH ERCOLE ROBERTI.  Die Mannalese in der Wüste. Das Original in der National Gallery zu London.  Vorrat – Pappelholz, h. 0,30, br. 0,655 – Zuerst im Katalog 1835.                                                    |

s

| ITALIENER DES XIV. UND XV. JAHRH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| SCHULE VON BOLOGNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| FRANCIA. FRANCESCO RAIBOLINI, gen.FRANCIA. Geb. zu Bologna um 1450, gest. daselbst den 5. Jan. 1517.  Die Tause Christi. Bezeichnet: Francia Avrijex. Bon. F. 1509.  Nach Valari für Modena gemalt.  2b — Pappelholz, h. 2,09, br.169 — Inventar Guarlenti.  Die Anbetung der Könige.  2b — Pappelholz, h. 0,41, br. 0,59 — Inventar 1754.  Lukretia.  2b — Halbsig. — Leinwand, h. 0,64, br. 0,48 — 1916 als Vermächtnis O. Lingners (1914 aus der Versteigerung der Sammlung Sir Ch. N. Robinson, London).  FRANCIA, GIACOMO. Geb. zu Bologna vor 1486, gest. daselbst 1557. Sohn und Schüler des Francesco Francia.  Maria mit dem Kind und dem kleinen Johannes. | 48<br>49<br>49 A |
| SCHULEN VENEDIGS UND SEINES GEBIETS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,                |
| MANTEGNA, ANDREA. Geb. zu Vicenza 1431, gest. zu Mantua den 13. Sept. 1506. Schulhaupt zu Padua.  Heilige Familie mit Elisabeth und dem kleinen Johannes. Aus der spätteren Zeit (1495–1500).  G-Kniesig. – Leinwand, h.0,755, br.0,615 – A.GW., E2–1876 aus dem Nachlasse des Sir Charles Eastlake in London.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 51               |
| ANTONELLO DA MESSINA. Geb. zu Messina um 1430, gest. daselbst zwischen dem 14. und 25. Februar 1479. In Venedig von etwa 1475 bis 1476.  Das Martyrium des hs. Sebastian. Carlo 1673 von J. Ch. Endris in Wien.  BELLINI. RICHTUNG DES GIOVANNI BELLINI (um 1430)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>5</i> 2       |
| bis 1516). Maria mit dem Leichnam Christi. Preie Wiederholung einer mehrfach<br>nachgeahmten Komposition Giov. Bellinis.<br>Vorrat—Kniesig.—Pappelholz, h. 0,565, br. 0,385—1892 als Vermächtnis des Ehepaares<br>Kesser in Dresden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 52 A             |
| Bildnis des Dogen Leonardo Loredan.<br>Kunstgewerbeschule – Pappelhotz, h.0,705, br.0,55 – Inventar 1754.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 53               |

| 12   | ITALIENER DES XIV. UND XV. JAHRH.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55   | SANTA CROCE, GIROLAMO DA. Geb. zu Santa Croce im Bergamaskilchen, gest. zu Venedig den 9. Juli 1556.  Die Anbetung des Kindes. Ongelie auch engelie del medicio 10—Pappelholz, h. 0,62, br. 0,755—1741 durch v. Kaiserling.                                                                                     |
| 56   | Das Martyrium des hl. Laurentius. Wahrscheinlich das Bild, das der Maler für S. Francesco della Vigna in Venedig malte.  10—Pappelholz, h. 0,64, br. 0,79—Zuerst im Katalog von 1835.                                                                                                                           |
|      | BARBARI, JACOPO DE'. In Deutschland Jacob Walch (d. h. der wälsche Jakob) genannt. Geb. vermutlich zu Venedig um 1450, gest. wahrscheinlich zu Brüssel zwischen 1511 und 1515. 1503 bis 1505 im Dienste Friedrichs des Weisen, Kurfürsten von Sachsen.                                                          |
| 57 / | Der segnende Heiland. Nach der Inschrift auf einem bezeichneten Holz-schnitte Lucas Cranachs d. J., der das Bild fast genau wiedergibt, wäre es um 1503 von Jacopo gemalt. 6 1b—Halbsig.—Von Lindenholz auf Leinwand übertragen, h. 0,61, br. 0,48— Zuerst im Katalog von 1843 (angeblich aus der Kunstkammer). |
| 58 / | Die hl. Katharina. Wie das Gegenstück Nr. 59 ursprünglich wohl Flügel<br>eines Altars.<br>16 — Kniefig. — Lindenholz, h. 0,505, br. 0,30 — Zuerst im Katalog von 1846.                                                                                                                                          |
| 59 / | Die hl. Barbara.<br>1b – Kniefig. – Von Holz auf Leinwand übertragen, h. 0,425, br. 0,275 – Wie das<br>Gegenstück Nr. 58 zuerst im Katalog von 1846.                                                                                                                                                            |
| 59 A | Galatea, auf einem Delphin stehend.<br>Vorrat—Pappesholz, h. 1,29, br. 0,535 — Inventar 1754.                                                                                                                                                                                                                   |
|      | PREVITALI, ANDREA. Geb.zu Bergamo um 1480, gest. daselbst den 7. Nov. 1528. Schüler Giovanni Bellinis in Venedig.                                                                                                                                                                                               |
| 60   | Maria mit dem Kind und dem kleinen Johannes. Bez.: 1510 und (nur teilweise erhalten): Andreas Bergomensis pinxit.                                                                                                                                                                                               |
| •    | Vorrat – Kniefig. – Pappelholz, h. 0,755, br. 1,06 – 1874 aus der Sammlung Barker in London (ehemals Galerie Manfrin zu Venedig).                                                                                                                                                                               |
|      | CIMA. GIOVANNI BATTISTA DA CONEGLIANO, gen. CIMA. Geb. zu Conegliano 1459 oder 1460, gest. den 2.(?) Sept. 1517 oder 1518.                                                                                                                                                                                      |
| 61   | Der segnende Heiland. Um 1500 gemalt. G-Pappelholz, h.1,52, br.0,765-A.GW. II, 6-Inventar 1754.                                                                                                                                                                                                                 |
| 62   | Der Heiland. Wahrscheinlich Werkstattbild.<br>2a – Brustbild – Pappelholz, h. 0,345, br. 0,255 – Inventar 1722.                                                                                                                                                                                                 |
| 63   | Mariæ Tempelgang. Um 1500.<br>G – Pappelholz, h.1,05, br.1,45 – 1743 aus einer Kirche bei Venedig.                                                                                                                                                                                                              |

| ITALIENER DES XIV. UND XV. JAHRH.                                                                                                                                                                                                                | 13   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| BISSOLO. ART DES FRANCESCO BISSOLO (gest. 1554).  Maria mit dem Kind und Heiligen. Links der hl. Nikolaus von Bari und die hl. Helena, rechts der hl. Abt Antonius und die hl. Katharina von Alexandrien.                                        | 64   |
| Vorrat - Kniefig Pappelholz, h.0,92, br.1,38 - Erworben 1725 durch Leplat.                                                                                                                                                                       |      |
| CATENA, VINCENZO DI BIAGIO, gen. CATENA. Geb.zu<br>Venedig um 1470, gest. daselbst im Dez. 1531. Ausgebildet unter dem<br>Einstusse Bellinis.                                                                                                    |      |
| Maria mit dem Kinde zwischen Petrus und der hl. Helena. Aus der<br>mittleren Zeit des Künstlers.<br>Vorrat—Halbsig.— Pappelholz, h.o.845, br.1,07—1874 aus der Sammlung Barker in<br>London (vorher in der Galerie Mansrin, Venedig).            | 64 A |
| Maria mit dem Kind auf dem Schoß ihrer Mutter Anna. Joseph hält ein Gehstühlchen für den Knaben bereit. Aus der späteren Zeit des Malers.                                                                                                        | 65 . |
| B-Leinwand, h.1,455, br. 2,00 -A.GW. I, 7-1746 aus der herzogl. Galerie zu Modena.                                                                                                                                                               |      |
| CATENA. KOPIE NACH VINCENZO CATENA.                                                                                                                                                                                                              | -    |
| Judith mit dem Haupte des Holofernes. Das Original in der Galerie<br>Quirini-Stampaglia zu Venedig.<br>Vorrat – Halbfig. – Leinwand, h.0,76, br.0,61 – 1869 aus Ungers Nachlaß in Berlin.                                                        | 65 A |
| CAROTO, GIOVANNI FRANCESCO. Geb. zu Verona um 1480, gest. daseibst 1555. Schüler des Liberale da Verona und des Andrea Mantegna.                                                                                                                 |      |
| Maria mit dem Kinde zwilchen zwei Engeln.<br>Vorrat – Kniefig. – Pappelholz, h.0.745, br. 0,595 – 1741 aus Italien als "Leonardo da<br>Vinci" (nach der gefällchten Inschrift).                                                                  | 66   |
| VENETIANISCHE SCHULE um 1500.                                                                                                                                                                                                                    |      |
| Die heilige Familie.<br>Vorrat – Kniefig. – Pappelholz, h. 0,875, br. 0,69 – Zuerst im Katalog von 1835.                                                                                                                                         | 67   |
| SCHULE VON MAILAND                                                                                                                                                                                                                               |      |
| BEVILACQUA, GIOVANNI AMBROGIO. Nach urkund-<br>lichen Nachrichten tätig in Mailand 1485 und 1502. Schüler des Vin-<br>cenzo Poppa.                                                                                                               |      |
| Maria betet, in einem Garten stehend, das Kind an. Auf dem Spruch-<br>band: Virga Jesse storvvit virgo deum et hominem genuit pacem<br>deus reddidit in se reconcilians ima summis. Aus der zerstörten<br>Kirche S. Maria della Pace in Mailand. | 68   |
| Vorrat – Leinwand, h. 1,515, br. 1,06 – 1851 aus dem Nachlasse des Kunsthändlers<br>Kasp. Weiß.                                                                                                                                                  |      |



## III ITALIENISCHE SCHULEN DES XVI. JAHRHUNDERTS

|    | SCHULE VON FLORENZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | MICHELANGELO. KOPIEN NACH MICHELANGELO BUONARROTI (1475~1564).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 71 | Leda mit dem Schwane. Das Original, ursprünglich für den Herzog<br>von Ferrara gemalt, befand sich in Fontainebleau und ist vielleicht im<br>Magazin der Londoner National Gallery erhalten. Unsere Kopie wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Rubens (um 1620) zugeschrieben.<br>H – Eichenholz, h. 1,22, br. 1,825 – 1723 aus der Sammlung Wrzowecz in Prag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 72 | Geisselung Christi. Das Original, von Sebastiano del Piombo nach einer Zeichnung Michelangelos gemalt, besindet sich in der Kirche S. Pietro in Montorio zu Rom.  Vorrat – Pappelholz, h.0,585, br. 0,425 – Aus dem Nachlaß des Hosarchitekten Nosein i622 zur Kunstkammer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 73 | leni 1622 zur Kunstkammer.  Die heilige Familie mit dem kleinen Johannes. Das Original ist nur durch einen Stich aus dem XVI. Jahrhundert bekannt.  Vorrat – Kupfer, h. 0,19, br. 0,445 – 1740 durch Heinecken aus Hamburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 74 | Verbrennung eines Ketzers. Kopie nach der Gestalt auf der Seite der Seligen in Michelangelos "Jüngstem Gericht".  Grimma, Altertumsverein – Leinwand, h. 1,865, br. 0,975 – 1849 aus der kaiserl. Galerie zu Prag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 75 | FRANCIABIGIO, eigentlich FRANCESCO DI CRISTO-<br>FANO BIGI. Geb. zu Florenz 1482, gest. daselbst den 24. Jan. 1525.<br>Gehilse Andreas del Sarto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 75 | Der Uriasbrief. Links vorn badet Bathleba. Rechts oben blickt David vom Söller. Rechts unten wird Urias mit dem Briefe fortgeschickt. Monogramm und A. S. 1523. Bagne delle bowwe. 22 — Pappelholz, h.o.85, br.1,72—1750 aus der Sammlung des Marchese Suares in Florenz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | SARTO, ANDREA DEL, eigentlich ANDREA D'ANGNOLO.<br>Geb. zu Florenz den 16. Juli 1486, gest. daselbst den 22. Jan. 1531.<br>Schüler Pieros di Cosimo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 76 | Die Verlobung der hl. Katharina. Bezeichnet mit dem Monogramm AA. Gemalt um 1512.  2a – Pappeiholz, h.1,67, br.1,22 – 1749 aus der kailerl. Galerie zu Prag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 77 | Abraham, im Begriff Ilaak zu opfern. Bezeichnet mit dem Monogramm A.A. Nach Valari ursprünglich im Austrage G.B. della Palla's um 1530 für König Franz I. von Frankreich gemalt, aber nicht abgeliesert und nach des Meisters Tode von Filippo Strozzi erworben, der es dem Alfonso Davalos, Marchese del Vasto, Ichenkte. Später war das Bild in der Tribuna der Uffizien zu Florenz, gelangte aber durch Austausch gegen Correggios "Ruhe auf der Flucht" in die Modeneser Galerie. E-Pappelholz, h. 2,13, br. 1,59 - A.GW.I, 8 - 1746 aus der herzogl. Galerie zu Modena. |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



Antonello da Messina



266

Jacopo Tintoretto

| 33                                                   |
|------------------------------------------------------|
| 215                                                  |
| 216                                                  |
|                                                      |
| 217                                                  |
| 219                                                  |
| 221                                                  |
| 222                                                  |
| 223                                                  |
|                                                      |
| 182                                                  |
| 224  Sando de la |
|                                                      |

| 34    | ITALIENER DES XVI. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 225   | Die Anbetung der Könige. S. die Bemerkung zu Nr. 224. D.— Leinwand, h. 2,06, br. 4,55 — A.G.=W. I,14 — 1746 aus der herzogl. Galerie zu Modena.                                                                                   |
| 226   | Die Hochzeit zu Cana. S. die Bemerkung zu Nr. 224.  D – Leinwand, h. 2,07, br. 4,57 – A. GW. II, 9 – 1746 aus der herzogl. Galerie zu Modena.                                                                                     |
| 227   | Die Kreuztragung Christi. S. die Bemerkung zu Nr. 224. D – Leinwand, h. 1.66, br. 4,14 – A. GW. I, 16 – 1746 aus der herzogl. Galerie zu Modena.                                                                                  |
| 228   | Der Hauptmann von Capernaum vor dem Heiland. Gemalt in den<br>70er Jahren. Gegenstück zu Nr. 229.<br>D – Leinwand, h. 1,78, br. 2,75. – 1747 aus der Casa Grimani de' Servi zu Venedig.                                           |
| 229   | Die Findung Moss. Gemalt in den 70 er Jahren unter Beteiligung von Schülern.  D. – Leinwand, h. 1,78, br. 2,77 – 1747 wie das Gegenstück aus der Casa Grimani de'                                                                 |
| 230 × | Servi zu Venedig.  Der barmherzige Samariter. Gemalt in den 70er Jahren. Toste Autorit  D – Leinwand, h. 1,675, br. 2,53 – 1746 aus der herzogl. Galerie zu Modena.                                                               |
| 231   | Die Kreuzigung Christi. Werkstattbild.  2a – Leinwand, h. 0,465, br. 0,345 – 1741 durch Vent. Rossi aus Venedig.                                                                                                                  |
| 232   | Die Kreuzigung Christi. Schulbild.<br>Vorrat – Leinwand/h. 0,985, br. 0,76 – 1742 durch Riedel aus der kaisers. Galerie zu Prag.                                                                                                  |
| 233   | Christus mit den Jüngern in Emaus. Wohl nur Werkstattbild.<br>D — Leinwand, h. 1,205, br. 1,815 — 1746 aus der herzogs. Galerie zu Modena, in die<br>es 1625 aus der Sammlung des Kardinals Alessandro d'Este in Rom gelangt war. |
| × 234 | Leda mit dem Schwane. Vermutlich Kopie nach dem Original, das sich in der Galerie Orléans befand.  D-Leinwand, h. 1,06, br. 0,905 – 1744 durch Rossi aus Casa Grimani Calergi in Venedig.                                         |
| 235   | Die Auferstehung Christi. Werkstattbild.  B – Leinwand, h. 1,365, br. 1,04 – 1741 durch Riedel aus Wien.                                                                                                                          |
| 236   | Bildnis eines Contarini. Früherirrtümlich als Bildnis des Daniele Barbaro.<br>D — Kniefig. — Leinwand, h. 1,325, br. 1,02 — A. GW. II, 10 — 1744 aus der Cafa Grimani Calergi in Venedig.                                         |
| 237   | Sufanna im Bade. Schulbild.<br>Vorrat — Leinwand, h. 1,255, br. 1,045 — 1742 aus der Sammlung Carignan zu Paris.                                                                                                                  |
| 238   | VERONESE. KOPIEN NACH PAOLO VERONESE. Venus und Adonis.                                                                                                                                                                           |
| 250   | Vorrat - Leinwand, h. 1,46, br. 1,845 - Inventar 1741.                                                                                                                                                                            |
| 239   | Die Apotheose der Venezia. Kopie nach dem Deckenbild Paolo Veroneses in der Sala del Maggior Consiglio des Dogenpalastes.  Frankenberg, Lehrerseminar — Papier auf Leinwand, h. 1,275, br. 0,805 — Zuerst im Katalog von 1862.    |

| ITALIENER DES XVI. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| VERONESE. PAOLO VERONESES ERBEN. Sein Bruder<br>Benedetto und seine Söhne Gabriele und Carletto Caliari, die nach<br>Paolos Tode die Werkstatt seiteten.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Allegorie: Der Reichtum krönt die Arbeit. Vorrat – Leinwand, h. 1,665, br. 2,325 – 1742 durch Riedel aus Prag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 240   |
| Heilige Familie.<br>Finanzministerium – Leinwand, h. 1,655, br. 1,335 – Inventar Guarienti (als "Gabriele<br>Caliari" aus der Sammlung des Abbate Caliari zu Venedig).                                                                                                                                                                                                                                                                        | 241   |
| Die Taufe Christi.<br>Freiberg, Museum – Leinwand, h. 1,045, br. 1,015 – 1743 durch Riedel aus Prag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 242   |
| Jupiter raubt, in einen Stier verwandelt, Europa. Die Kompolition ist von Paolo und seinen Schülern mit einigen Veränderungen mehrmals wiederholt worden. Das schönste eigenhändige Exemplar im Dogen-palast zu Venedig, ein anderes in der Galerie des Kapitols zu Rom. Unser Bild ist vielleicht von Carletto.  D – Leinwand, h. 3,21, br. 2,89 – 1743 durch Algarotti von Signora Teresa Negrenzi in Venedig (früher beim Marchese Piati). | 243   |
| VERONESE. SCHULE DES PAOLO VERONESE.  Venus und Adonis.  Vorrat – Leinwand, h. 0,755, br. 0,86 – Inventar 1754.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 244   |
| Bildnis eines Knaben mit einer Rallelbüchle.<br>Vorrat – Halbfig. – Leinwand, h. 0,54, br. 0,40 – 1857 aus Steinlas Sammlung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 245   |
| Christi Einzug in Jerusalem.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,55, br. 0,975 – 1741 durch Rossi aus Venedig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 246   |
| Das Martyrium der hl. Katharina.<br>Vorrat — Leinwand, h. 0,655, br. 0,81 — 1742 durch de Brais aus der Sammlung<br>Carignan in Parls.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 247   |
| Anbetung der Könige.<br>Kultusministerium – Leinwand, h. 1,055, br. 0,81 – Inventar 1754.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 248   |
| MONTEMEZZANO, FRANCESCO. Tätig in der 2. Hälfte des XVI. Jahrhunderts in Venedig und Verona. Gest. um 1600.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| MONTEMEZZANO? Familienszene. Fresko aus dem Palazzo Regazzoni in Sacile bei Pordenone.  T.# H.— Fresko, h. 5,60, br. 4,15 — 1916 als Vermächtnis O. Lingners (1913 aus dem venetiansschen Kunsthandel).                                                                                                                                                                                                                                       | 248 A |
| FASOLO, GIOVANNI ANTONIO. Geb. zu Vicenza 1528, gest. daseibst 26. Aug. 1572. Nachfolger Paolo Veroneses. Bildnis einer Venezianerin. D — Kniesig. — Leinwand, h. 1,32, br. 1,13 — 1744 durch Ross aus der Casa Grimani Calergi in Venedig.                                                                                                                                                                                                   | 249   |

| 36         | ITALIENER DES XVI. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 250<br>251 | PALMA D. J., JACOPO, gen. PALMA GIOVINE. Geb. 2u Venedig 1544, gest. daseibst 1628. Großnesse des Palma Vecchio. Mariæ Tempelgang. Gemalt für die Kirche dess' Umistà in Venedig. Vorrat – Leinwand, h. 1,80, br. 3,52 – 1746 aus der herzogs. Galeriè in Modena, in die es 1653 aus Venedig gelangt war.  Der hl. Sebastian.  Vorrat – Leinwand, h. 1,675, br. 1,17 – 1743 durch Algarotti vom Grafen Giovanessi |
| 252        | in Venedig.  Kreuzigung des hl. Andreas.  Vorrat — Leinwand, h. 1,65, br. 2,24 — 1742 aus de Brais' Nachlaß in Paris.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | BASSANO. GIACOMO DA PONTE, gen. BASSANO. Geb. zu Ballano um 1515, begraben dalelbst den 14. Febr. 1592. Schüler seines Vaters Francesco.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 252.       | Simfon im Kampfe mit den Philistern. Jugendwerk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 253        | Der Zug der Israeliten durch die Wüste. Gegenstück zu Nr. 254.  D – Leinwand, h. 1,83, br. 2,78 – 1747 durch Zanetti aus der Casa Grimani dei Servi zu Venedig.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 254        | Des jungen Tobias Heimreise.  D – Leinwand, h. 1,79, br. 2,77 – 1747 wie das Gegenstück aus Casa Grimani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 256        | Moses und die Israeliten am Fessenquess.  Vorrat – Leinwand, h. 1,14, br. 1,76 – Inventar Guarienti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 259        | Die Verkündigung der frohen Botschaft an die Hirten. Vorrat – Leinwand, h. 1,325, br. 1,83 – Inventar 1754.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 258        | BASSANO. WERKSTATT DES GIACOMO BASSANO.  Die Bekehrung des Saulus.  Vorrat – Leinwand, h. 1,805, br. 1,125 – 1741 durch Vent. Rossi aus Venedig.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 258.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 260        | Die Israeliten in der Wüste. Wiederholung des Bildes Nr. 253. Oelsnitz, Realschule – Leinwand, h. 1,25, br. 1,755 – 1742 durch de Brais aus Paris.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 261        | Die Arche Noahs. Wiederholung des Bildes Nr. 258 A. Berlin, Sächl. Gefandtschaft – Leinwand, h. 1,285, br. 1,47 – Inventar 1754.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 261        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 262        | Eine Hirtenfamilie.<br>Freiberg, Museum – Leinwand, h. 0,305, br. 0,44 – Inventar 1722.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 263        | Christus als Gärtner vor Magdalena.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,785, br. 1,175 – 1742 durch Le Leu aus Paris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| ITALIENER DES XVI. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| TINTORETTO, JACOPO ROBUSTI, gen. IL TINTORETTO.<br>Geb. zu Venedig im Sept. 1518, gest. daselbst den 31. Mai 1594. Schüler<br>Tizians.                                                                                                                                                                                                       |       |
| Musizierende Frauen. Frühes Werk des Meisters. D.—Leinwand, h. 1,42, br. 2,14. — Inventar Guarienti (aus der kaisers. Galerie zu                                                                                                                                                                                                             | 265   |
| Bildnis einer Dame in Trauer. Merengeres — herativesa un pur                                                                                                                                                                                                                                             | 265 A |
| Der Kampf des Brzengels Michael mit dem Satan (nach der Offenbarung Johannis, Kap. 12).  D — Leinwand, h. 3,18, br. 2,20 — Inventar 1754.                                                                                                                                                                                                    | 266   |
| Heilige Familie mit der hl. Katharina (Justina?) und dem verehrenden Stifter. An im Consider of Sego man - Jami de Velstermen D - Kniesig Leinwand, h. 1,02, br. 1,555 - 1741 durch Riedel aus Wien.                                                                                                                                         | 267   |
| Die Rettung der Arsinoë. wurdt de treme enreched was (Rubere) D – Leinwand, h.1,53, br. 2,51 – Inventar 1754 (wahrscheinlich aus der kaisers, Galerie zu Prag).                                                                                                                                                                              | 269   |
| Doppelbildnis eines älteren und eines jüngeren Mannes.<br>B – Kniefig. – Leinwand, h. 0,995, br. 1,21 – 1749 aus der kailerl. Galerie zu Prag.                                                                                                                                                                                               | 270   |
| Die Ehebrecherin vor Christus. Vorrat – Leinwand, h. 1,89, br. 3,55 – A. GW. II, 11 – 1749 aus der kaisers. Gaserie in Prag.                                                                                                                                                                                                                 | 270A  |
| TINTORETTO. WERKSTATT DES JACOPO TINTORETTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Apollo, die Mulen und die Horen auf dem Parnaß.<br>Vorrat – Leinwand, h. 2,14, br. 3,25 – 1725 aus der Kunstkammer, in die es angeblich<br>durch Johann Georg I. aus der kailerl. Galerie in Prag gelangt war.                                                                                                                               | 271   |
| TINTORETTO, KOPIEN NACH JACOPO TINTORETTO.  Die Errichtung der ehernen Schlange.  Freiberg, Muleum – Leinwand, h. 164, br. 0,00 – 1856 aus dem Vorrat.                                                                                                                                                                                       | 272   |
| Susanna und die Alten. Vorrat – Leinwand, h. 2,16, br. 1,59 – Inventar 1722.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 273   |
| SCHIAVONE, ANDREA MELDOLLA, gen. SCHIAVONE, Geb. zu Zara oder Sebenico angeblich 1522, wahrscheinlich aber früher, gest. zu Venedig den 1. Dez. 1563. Schüler Bonifazios und Tizians.  Der Leichnam Christi, von zwei Männern und einem Engel gehalten. D — Kniesig. — Leinwand, b. 1,07, br. 0,875 — 1749 aus der kaisert. Galerie zu Prag. | 274   |
| Heilige Familie mit dem kleinen Johannes, von drei Gestalten mit Kelch<br>und Kanne verehrt. Aus der Frühzeit des Meisters.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,855, br. 0,685 – 1743 durch Algarotti aus dem Hause der<br>Procuratessa Cornaro della Cà grande zu Venedig.                                                                           | 275   |

| 38    | ITALIENER DES XVI. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 276   | GRECO. DOMENICO THEOTOCOPULI, gen. EL GRECO. Geb. in Kandia auf Kreta um 1547, gest. zu Toledo den 7. April 1614. Schüler Tizians in Venedig.  Christus heilt den Blinden. Jugendwerk.  B — Pappelholz, h. 0,655, br. 0,84 — 1741 durch Ross aus Venedig. |
|       | BASSANO. FRANCESCO DA PONTE, gen. BASSANO. Geb. zu Bassano den 6. Januar 1549; gest. zu Venedig den 3. Juli 1592. Schüler seines Vaters Giacomo.                                                                                                          |
| 277   | Christus vertreibt die Händler aus dem Tempel. Bez.: Franc. Bass. F. Vorrat — Leinwand, h.0,675, br.0,845 — A. GW. II, 13 — 1746 aus der herzogl. Galerie zu Modena.                                                                                      |
| 278   | Die Anbetung der Hirten.  B – Leinwand, h. 0,68, br. 1,095 – A. GW. II, 14 – 1744 durch Rossi aus der Casa Grimani Calergi in Venedig.                                                                                                                    |
| 279   | Die Himmelfahrt Mariæ. Wenig veränderte Kopie des Hochaltar-<br>bildes in S. Luigi de' Francesi zu Rom.<br>Vorrat – Leinwand, h. 1,73, br. 1,18 – Inventar 1754.                                                                                          |
|       | BASSANO. LEANDRO DA PONTE, gen. BASSANO. Ge-<br>tauft zu Bassano den 26. Juni 1557, gest. zu Venedig den 15. April 1622.<br>Schüler seines Vaters Giacomo.                                                                                                |
| 280   | Chriftus das Kreuz tragend. Bez.: Leander a Ponto Bass's Eques. F. Vorrat — Bruftbild — Leinwand, h. 0,815, br. 0,67 — 1741 durch Rossi aus Venedig.                                                                                                      |
| 281   | Bildnis des Dogen Marino Grimani (Doge seit 1595). Bez.: Leander. Bass. Faciebat. Gegenstück zu Nr. 282.  D – Kniesig. – Leinwand, h. 1,34, br. 1,115 – 1744 durch Ross aus der Casa Grimani Calergi zu Venedig.                                          |
| 282   | Bildnis der Gattin des vorigen, Morelina Morolini, Bez.: Leander. Bass. F.  D - Kniefig Leinwand, h. 1,34, br. 1,115 - 1744 wie das Gegenstück aus Casa Grimani Calergi.                                                                                  |
| 283   | Bildnis eines schreibenden Herrn. Bez.: Leander a Ponte Basss. Eques. F. B – Kniefig. – Leinwand, h. 0,92, br. 1,075 – Inventar 1754.                                                                                                                     |
|       | TINTORETTO. DOMENICO ROBUSTI, gen. TINTORET-<br>TO. Geb. zuVenedig angeblich 1562, wahrscheinlich aber früher, gest.<br>daselbst 1637. Schüler seines Vaters Jacopo.                                                                                      |
| 283 A | Maria mit dem Kind und den hll. Barbara, Chrysostomus (links),<br>Katharina und Augustinus (rechts).<br>Vorrat — Leinwand, h. 4,57, br. 2,35 — Inventar Guarienti ("aus der Kathedrale von<br>Candia").                                                   |

| 39          |
|-------------|
| 284         |
| <b>2</b> 86 |
|             |
| 287         |
| 288         |
| 289         |
|             |
| 290         |
| 291         |
|             |
|             |
| 293         |
| 296         |
|             |
| 298         |
| 299         |
|             |
| 300         |
|             |





Annibale Carracci

304



Guido Reni

## IV ITALIENISCHE SCHULEN DES XVII. UND XVIII. JAHRHUNDERTS

## ITALIENER DES XVII. U. XVIII. JAHRH.

|     | SCHULE VON BOLOGNA                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | CARRACCI. SCHULE DES LODOVICO CARRACCI (1555 bis 1619).                                                                                                                                                                             |
| 301 | Die Ruhe auf der Flucht nach Aegypten. Vorrat – Leinwand, h. 0,725, br. 0,50 – 1742 durch de Brais aus der Sammlung Ca-                                                                                                             |
|     | rignan in Paris.  CARRACCI, ANNIBALE. Getauft zu Bologna den 3. Nov. 1560,                                                                                                                                                          |
|     | gest. zu Rom den 15. oder 16. Juli 1609. Hauptmeister der italienischen<br>Malerei im 17. Jahrhundert.                                                                                                                              |
| 302 | Christus mit der Dornenkrone, von Engeln gestützt. Für S. Prospero in Reggio gemalt. Jugendwerk.                                                                                                                                    |
|     | E – Leinwand, h. 0,875, br. 1,00 – A. GW. I, 18 – 1746 aus der herzogl. Galerie zu Modena, in die das Bild 1680 aus S. Prospero gelangt war.                                                                                        |
| 303 | Die Himmelfahrt Mariæ. Datiert: 1587. Aus der Frühzeit des Meisters, für die Confraternità di S. Rocco in Reggio gemalt.                                                                                                            |
|     | F – Leinwand, h. 3,81, br. 2,45 – A. GW. I, 19 – 1746 aus der herzogl. Galerie zu Modena (dort seit 1661).                                                                                                                          |
| 304 | Thronende Madonna. Zu ihren Füßen links der Evangelist Matthäus mit dem Engel, in der Mitte der hl. Franziskus, rechts Johannes der Täufer. Bez.: Hannibal Carractivs Bon. F. 1588.                                                 |
|     | F – Leinwand, h. 3,84, br. 2,55 – A. GW. I, 20 – 1746 aus der herzogl. Galerie zu Modena.                                                                                                                                           |
| 305 | Der hl. Rochus, den Pelikranken Almolen spendend. Für die Confraternità di S. Rocco zu Reggio gemalt (voll. 1595/96) als Gegenstück zu dem Bilde des C. Procaccini (Nr. 645 unserer Galerie).                                       |
|     | F – Leinwand, h. 3,31, br. 4,77 – A. GW. I, 21 – 1746 aus der herzogl. Galerie zu Modena (dort feit 1661).                                                                                                                          |
| 306 | Der Genius des Ruhmes.                                                                                                                                                                                                              |
|     | E-Leinwand, h. 1,74, br. 1,14 - A.GW. II, 19 - 1746 aus der herzogl. Galerie zu Modena (dort feit 1625, vorher beim Kardinal Alessandro d'Este in Rom, der das Bild von Asdrubale Bombacci von Reggio zum Geschenk erhalten hatte). |
| 307 | María mit dem Kinde, dem der kleine Johannes eine Schwalbe reicht.<br>Vorrat – Kniefig. – Leinwand, h. 1,005, br. 0,85 – 1746 aus der herzogl. Galerie zu                                                                           |
|     | Modena.                                                                                                                                                                                                                             |
| 308 | Bildnis des Lautenspielers Giovanni Gabrielle, gen. "il Siello" oder "il Mascherone".                                                                                                                                               |
| 309 | 3 a — Halbfig. — Leinwand, h. 0,77, br. 0,64 — 1746 aus der herzogl. Galerie zu Modena.<br>Chriftuskopf.                                                                                                                            |
| 309 | 4c - Kupfer, h. 0,51, br. 0,38 - A.GW. III, 5 - Inventar 1754.                                                                                                                                                                      |
|     | CARRACCI. SCHULE DER CARRACCI.                                                                                                                                                                                                      |
| 310 | Kreuzabnahme.                                                                                                                                                                                                                       |

Vorrat - Leinwand, h. 0,68, br. 0,44 - Zuerst im Katalog von 1835.

| ITALIENER DES XVII. U. XVIII. JAHRH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 43      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Die Frauen am Grabe.<br>Grimma, Altertumsverein – Pappelholz, h.0,375, br.0,32 – Inventar 1722.                                                                                                                                                                                                                                               | 311     |
| Der Apostel Petrus. Gegenstück zu Nr. 313. Vorrat – Brustbild – Leinwand, h. 0,65, br. 0,485 – Inventar 1754.                                                                                                                                                                                                                                 | 312     |
| Der Apostel Paulus.<br>Vorrat – Brustbild – Leinwand, h. 0,65, br. 0,485 – Inventar 1754.                                                                                                                                                                                                                                                     | 313     |
| Vision des hl. Franziskus.<br>Bautzen, Kreishauptmannschaft – Leinwand, h. 1,71, br. 1,20 – Inventar 1754.                                                                                                                                                                                                                                    | 314     |
| Der Tod des hl. Franziskus.<br>Grimma, Altertumsverein — Pappelholz, h. 0,445, br. 0,355 — 1746 aus der herzogl.<br>Galerie zu Modena.                                                                                                                                                                                                        | 315     |
| Bildnis eines Knaben.<br>Vorrat – Halbfig. – Leinwand, h. 0,655, br. 0,485 – 1746 aus der herzogl. Galerie zu<br>Modena (dort als "Antonio Carracci").                                                                                                                                                                                        | 316     |
| Bildnis eines Malers.<br>Vorrat – Bruftbild – Leinwand, h.0,60, br.0,50 – 1746 aus der herzogl. Galerie zu<br>Modena (als "Pietro Faccini").                                                                                                                                                                                                  | 317     |
| Heilige Familie mit dem Rosenkorb.<br>Finanzministerium – Leinwand, h. 1,53, br. 1,26 – Inventar 1722.                                                                                                                                                                                                                                        | 318     |
| Martyrium des hl. Sebastian.<br>Freiberg, Museum — Leinwand, h. 1,385, br. 0,945 — Wohl durch Le Leu aus Paris.                                                                                                                                                                                                                               | 319     |
| s. S. 27 (Schule von Parma).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 320-321 |
| RENI, GUIDO. Geb. zu Calvenzano bei Bologna den 4. Nov. 1575, gest. zu Bologna den 18. Aug. 1642. Anfangs Schüler des Dion. Calvaert, dann des Lodovico Carracci.  Der Auferstandene mit den Erlösten der Vorhölle vor seiner Mutter. Rechts der hl. Carlo Borromeo. Ehemals in der Kathedrale zu Modena. Aus der früheren Zeit des Meisters. | 322     |
| Vorrat – Leinwand, h. 3,22, br. 1,99 – A. G.=W. I, 22 – 1746 aus der herzogl. Galerie zu Modena (Ichon vor 1678 dalelbli).  Christius mit der Dornenkrone.                                                                                                                                                                                    | 323     |
| 4c — Bruftbild — Pappelholz, oval, h. 0,49, br. 0,37 — A. G. W. III, 26 — Inventar<br>1722 (Gelchenk Papit Innozenz' XII. an König August II.).                                                                                                                                                                                               | 323     |
| Ruhende Venus mit Amor. delicate de relove - diminto granto granto F - Leinwand, h.1,36, br.1,745 - Wahrscheinlich 1731 durch Leplat.                                                                                                                                                                                                         | 324     |
| Ninus übergibt der Semiramis seine Krone. F.—Leinwand, h. 2,94, br. 2,18—A. GW. II, 20—1782 durch Crespi vom Marchele Tanari in Bologna.                                                                                                                                                                                                      | 325     |
| Maria, über das schlafende Christkind gebeugt.<br>40 - Halbsig Leinwand, oval, h. 0,695, br. 0,89 - 1764 durch Prinz Xaver und Graf Bose.                                                                                                                                                                                                     | 326     |

| 44  | ITALIENER DES XVII. U. XVIII. JAHRH.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 327 | Trinkender Bacchusknabe.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,72, br. 0,56 – A. G. W. I, 24 – 1746 aus der herzogl. Galerie<br>zu Modena.                                                                                                                                                                              |
| 328 | Thronende Maria mit dem Christusknaben. Zu ihren Füßen links die hl. Crispus und Crispinianus, rechts der hl. Hieronymus. Für die Kappelle der Schuhmacherinnung in S. Prospero zu Reggio gemalt. F—Leinwand, h. 3,10, br. 2,16 — A. G. W. I, 23 — 1746 aus der herzogl. Galerie zu Modena (dort seit 1680). |
| 329 | Der Heiland mit der Dornenkrone. 30 — Bruftbild — Kupfer, h. 0,76, br. 0,595 — A. GW. III, 4 — 1749 aus der kailerl. Galerie in Prag.                                                                                                                                                                        |
| 330 | Der Heiland mit der Dornenkrone.<br>Vorrat – Bruftbild – Leinwand, h. 0,79, br. 0,65 – Inventar 1754.                                                                                                                                                                                                        |
| 331 | Der hl. Hieronymus.<br>Vorrat—Halbfig.—Leinwand, h. 0,79, br. 0,645—1740 aus den "königlichen Zimmern".                                                                                                                                                                                                      |
| 332 | RENI. KOPIE NACH GUIDO RENI.  David mit dem Haupte Goliaths. Original im Louvre zu Paris.  Berlin, Sächf. Gefandtschaft — Leinwand, h. 2,32, br. 1,485 — Inventar Guarienti.                                                                                                                                 |
|     | SPADA, LEONELLO. Geb. zu Bologna 1576, gest. zu Parma den 17. Mai 1622. Schüler der Carracci und des Caravaggio.                                                                                                                                                                                             |
| 333 | Chriftus an der Säule.<br>Vorrat — Halbfig. — Leinwand, h. 0,685, br. 0,54 — 1746 aus der herzogl. Galerie zu<br>Modena.                                                                                                                                                                                     |
| 334 | David übergibt einem Krieger das Haupt Goliaths.<br>Vorrat – Halbfig. – Leinwand, h. 0,735, br. 0,995 – 1746 aus der herzogl. Galerie zu<br>Modena, die es 1625 aus dem Nachlasse des Kardinals Alessandro d'Este in Rom erhielt.                                                                            |
| 335 | Amor, einen Leoparden bändigend.<br>Ständehaus – Leinwand, h. 0,86, br. 1,03 – 1746 aus der herzogl. Galerie zu Modena.                                                                                                                                                                                      |
|     | TIARINI, ALESSANDRO. Geb. zu Bologna den 20. März 1577, gest. den 8. Febr. 1668. Anfangs Schüler Prospero Fontanas, dann des Lodovico Carracci.                                                                                                                                                              |
| 336 | Medoro gräbt Angelicas Namen in den Brunnenrand (aus Ariosts "Rasendem Roland").  F — Kniesig. — Leinwand, h. 1,05, br. 1,39 — A. G. W. II, 25 — 1746 aus der herzogl. Galerie zu Modena.                                                                                                                    |
|     | Galerie zu Modena.  ALBANI, FRANCESCO. Geb. zu Bologna den 17. März 1578, gest. daselbst den 4. Okt. 1660. Anfangs Schüler Dion. Calvaerts, dann der Carracci.                                                                                                                                               |
| 337 | Tanzvon Amoretten mit den geraubten Attributen des Unterweltgottes<br>um eine Statuengruppe von Liebesgöttern. Im Hintergrunde der Raub<br>der Proferpina.                                                                                                                                                   |
|     | 3 a – Kupfer, h.o.,745, br.o.,99 – A.GW. II, 21 – 1746 aus der herzogl. Galerie zu<br>Modena (dort seit 1659).                                                                                                                                                                                               |

| ITALIENER DES XVII. U. XVIII. JAHRH.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 45  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Diana mit acht Nymphen und der fliehende Aktäon.<br>3b – Leinwand, h.0,755, br.0,94 – Wohl 1738 durch Rossi.                                                                                                                                                                                                               | 338 |
| Diana mit neun Nymphen und der fliehende Aktäon. 1639 im Atelier des Malers für Herzog Franz I. von Modena erworben. 3 b – Von Holz auf Leinwand übertragen, h. 0,745, br. 1,00 – 1746 aus der herzogl. Galerie zu Modena.                                                                                                 | 339 |
| Galerie zu Modena. Galatea im Muschelwagen, von Delphinen gezogen. F – Leinwand, h. 1,88, br. 1,235 – Inventar 1722.                                                                                                                                                                                                       | 340 |
| Venus und Vulkan, den Schießübungen kleiner Liebesgötter zuschauend.<br>Vorrat – Leinwand, h. 1,38, br. 1,83 – 1743 durch Le Leu aus Paris.                                                                                                                                                                                | 341 |
| Die Vertreibung Adams und Evas aus dem Paradiele.<br>3 b – Leinwand, h. 0,93, br. 1,26 – A. O.» W. III, 33 – 1741 durch Riedel aus Wien.                                                                                                                                                                                   | 342 |
| Die Erschaffung Evas.<br>Vorrat – Leinwand, rund, Durchmesser 0,68 – 1742 durch de Brais aus der Sammlung<br>Carignan in Paris.                                                                                                                                                                                            | 343 |
| Die Anbetung der Hirten.<br>Vorrat – Kupfer, h. 0,345, br. 0,43 – 1742 aus der Sammlung Dubreuil in Paris.                                                                                                                                                                                                                 | 344 |
| Die Ruhe auf der Flucht.  Vorrat – Leinwand, h.1,67, br. 0,81 – 1742 aus der Sammlung Carignan in Paris.                                                                                                                                                                                                                   | 345 |
| Heilige Familie mit Elilabeth und Johannes.<br>Vorrat – Kupfer, h. 0,675, br. 0,51 – 1725 durch Leplat.                                                                                                                                                                                                                    | 346 |
| ALBANI. SCHULE DES FRANCESCO ALBANI.<br>Heilige Familie bei der Wäsche.<br>Vorrat – Kupfer, h. 0,425, br. 0,305 – Inventar 1722.                                                                                                                                                                                           | 348 |
| SACCHI, ANDREA. Geb.im November 1599 in Nettuno bei Rom, gest. in Rom den 21. Juni 1661. Schüler Francesco Albanis.  Die Ruhe auf der Flucht.  Vorrat – Kupfer, h. 0,705, br. 0,515 – 1741 durch Rossi aus Italien.                                                                                                        | 347 |
| LANFRANCO, GIOVANNI, Geb. zu Parma im Spätherbst 1580, gest. zu Rom den 29. Nov. 1647. Schüler der Carracci.<br>Der reuige Petrus.                                                                                                                                                                                         | 349 |
| F-Leinwand, h. 1,555, br. 1,14 - A. G.=W. II, 24 - Inventar 1754.  LANFRANCO? Vier Zauberer.  Vorrat - Knlefig Leinwand, h. 0,97, br. 1,175 - 1742 durch Riedel aus Prag.                                                                                                                                                  | 350 |
| DOMENICHINO. DOMENICO ZAMPIERI, gen. DOMENICHINO. Geb. zu Bologna den 21. Okt. 1581, gest. zu Neapel den 16. April 1641. Anfangs Schüler Dion. Calvaerts, dann der Carracci. DOMENICHINO? Caritas (die Liebe) als Mutter mit drei Kindern. F-Leinwand, h. 1,195, br. 1,97-1845 von den Erben des Galeriedirektors Matthäl. | 351 |

| 46  | ITALIENER DES XVII. U. XVIII. JAHRH.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 352 | DOMENICHINO. SCHULE DES DOMENICHINO.  Der hl. Franziskus in der Einfamkeit.  Vorrat – Kupfer, h. 0,535, br. 0,395 – 1742 aus Paris.                                                                                                                                                                        |
| 353 | Vier spielende Kindergenien. Berlin, Sächs. Gelandtschaft — Leinwand, h. 1,305, br. 1,62 — 1738 durch Rossi aus Venedig.                                                                                                                                                                                   |
| 354 | Ein betender Greis.  Vorrat — Brustbild — Pappelholz, h. 0,51, br. 0,465 — 1857 aus Steinlas Sammlung.                                                                                                                                                                                                     |
| 355 | GESSI, FRANCESCO. Geb. zu Bologna den 20. Jan. 1588, gest. daselbst 1647 (1649?). Schüler Guido Renis. Die büßende Magdalena in einer Höhle. Vorrat – Halbsig. – Leinwand, h. 0,76, br. 0,63 – 1748 durch Benzoni aus Venedig.                                                                             |
| - 1 | GUERCINO. GIOVANNI FRANCESCO BARBIERI, gen. GUERCINO. Getauft zu Cento den 8. Febr. 1591, gest. zu Bologna den 22. Dez. 1666.                                                                                                                                                                              |
| 356 | Der hl. Franziskus mit dem geigenden Engel. Aus der früheren Zeit des Meisters (um 1620). Id meiste des des estats auto ( 3 c – Leinwand, h. 1,625, br. 1,27 – 1756 aus der Casa Ranuzzi in Bologna.                                                                                                       |
| 357 | 357—360 Die vier Evangelisten. Nach Malvasia 1623 in Cento gemalt. Der Evangelist Matthäus.  4a — Halbsig. — Leinwand, h. 0,89, br. 0,71 — 1746 mit den folgenden drei Bildern aus der herzogs. Galerie zu Modena, in die sie 1625 aus dem Nachlasse des Kardinals Alessandro d'Este in Rom gelangt waren. |
| 358 | Der Evangelist Markus.  40 – Halbsig. – Leinwand, h. 0,87, br. 0,705 – Wie die zugehörigen Stücke 1746 aus Modena.                                                                                                                                                                                         |
| 359 | Modena.  Der Evangelist Lukas.  4a – Halbsg. – Leinwand, h. 0,87, br. 0,705 – Wie die zugehörigen Stücke 1746 aus Modena.                                                                                                                                                                                  |
| 360 | Der Evangelist Johannes.<br>4 c – Halbsig. – Leinwand, h. 0,87, br. 0,695 – Wie die zugehörigen Stücke 1746 aus<br>Modena.                                                                                                                                                                                 |
| 361 | 'Kephalos an der Leiche leiner von ihm auf der Jagd getöteten Geliebten Prokris (nach Ovids Metamorpholen). 1644 im Auftrage des Marchele Cornelio Bentivoglio für die Königin von Frankreich gemalt, die das Bild Kardinal Mazarin schenkte.                                                              |
|     | F — Leinwand, h. 2,07, br. 2,52 — A. G. W. II, 22 — 1744 durch Le Leu und Rigaud aus Paris (vormals in der Sammlung Carignan, in die das Bild zusammen mit Nr. 364 aus dem Nachlasse des Kardinals Mazarin gelangt war).                                                                                   |
| 362 | Semiramis, der ein Bote den Aufruhr in Babylon meldet. 1645 für den Kardinal Cornaro gemalt.  F — Kniefig. — Leinwand, h. 1,32, br. 1,77 — 1746 aus der herzogl. Galerie zu Modena.                                                                                                                        |
| 363 | Diana mit ihrem Windspiel. 1645 für Lorenzo Delfino in Venedig gemalt.<br>Vorrat – Kniefig. – Leinwand, h. 1,28, br. 1,04 – 1738 durch Rossi aus Venedig.                                                                                                                                                  |

| ITALIENER DES XVII. U. XVIII. JAHRH.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 47  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Venus an der Leiche ihres auf der Jagd vom Eber getöteten Lieblings<br>Adonis. 1647 für Kardinal Mazarin gemalt, offenbar als Gegenstück<br>zu Nr. 361. S. die Bemerkung zu Nr. 361.<br>Vorrat – Leinwand, h. 2,06, br. 2,725 – G.=W. II, 23 – 1744 durch Le Leu und Rigaud<br>aus Paris (vormals in der Sammlung Carignan). | 364 |
| Die Geburt des Adonis aus dem Myrrhenbaum (nach Ovids Meta-<br>morphosen). Gegenstück zu Nr. 366.<br>Vorrat – Leinwand, h. 2,10, br. 2,70 – Inventar 1754.                                                                                                                                                                   | 365 |
| Venus an der Leiche ihres auf der Jagd vom Eber getöteten Lieblings<br>Adonis.<br>Vorrat – Leinwand, h. 2,415, br. 2,72 – Inventar 1754.                                                                                                                                                                                     | 366 |
| Silvio bittet Dorinda, die er verwundet hat, um Verzeihung, links der Schäfer Linco (Szene aus Guarinis, "Pastor sido"). 1647 für den Grafen Alsonso di Novellara gemalt.  F – Leinwand, h. 2,24, br. 2,91 – A. GW. III, 18 – 1744 durch Talon aus Madrid.                                                                   | 367 |
| Loth mit feinen Töchtern. Vermutlich 1651 gemalt.  Vorrat – Leinwand, h. 1,76, br. 2,25 – 1744 durch Le Leu und Rigaud aus der Sammlung Polignac zu Paris (vorher in Rom).                                                                                                                                                   | 368 |
| Die Malerei und die Zeichnung. Vermutlich das nach Malvasia 1656 entstandene Bild.  Vorrat – Leinwand, h. 2,31, br. 1,81 – 1742 durch de Brais aus Paris.                                                                                                                                                                    | 369 |
| GUERCINO? Heilige Familie.<br>Finanzministerium—Kniesig.—Leinwand, h. 1,145, br. 1,515—Zuerst im Katalog von 1812.                                                                                                                                                                                                           | 370 |
| GUERCINO? Die hl. Veronika. Von diesem Bild im Stil der Frühzwerke Guercinos eine wenig veränderte Wiederholung in der Eremitage zu St. Petersburg.  Vorrat – Halbsg. – Leinwand, h. 0,79, br. 0,665 – Inventar 1754 als "Cremonese da                                                                                       | 371 |
| Ferrara".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| GUERCINO. KOPIE NACH GUERCINO.  Didos Tod. Das 1631 gemalte Original im Palazzo Spada in Rom.  Vorrat — Leinwand, h. 0,94, br. 1,30 — Inventar 1722.                                                                                                                                                                         | 372 |
| GUERCINO. SCHULE DES GUERCINO (?).  Die Steinigung des hl. Stephanus.  Vorrat – Nußbaum, h. 1,105, br. 0,875 – Zuerst im Katalog von 1835.                                                                                                                                                                                   | 373 |
| CAGNACCI. GUIDO CANLASSI, gen. CAGNACCI. Geb.<br>zu Castel S. Arcangelo bei Rimini 1601; gest. zu Wien 1681. Schüler<br>Guido Renis.                                                                                                                                                                                         |     |
| Kleopatra. Früher als französische Schule des 18. Jahrhunderts.<br>Vorrat – Kniefig. – Leinwand, h. 1,85, br. 0,95 – 1741 aus der Sammlung Wallenstein<br>in Dux.                                                                                                                                                            | 793 |
| CAGNACCI? Büßende Magdalena.<br>Vorrat—Halbfig.—Leinwand/h. 0,75, br. 0,635 — Zuerst sicher im "Catalogue" von 1765.                                                                                                                                                                                                         | 374 |

| 48  | ITALIENER DES XVII. U. XVIII. JAHRH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 375 | CAGNACCI. KOPIE NACH CAGNACCI. Tarquinius und Lukretia. Das Original in der Akademie von S. Luca zu Rom. Ständehaus – Leinwand, h. 1,285, br. 1,91 – Inventar 1722.                                                                                                                                                                                          |
| 376 | TORRE, FLAMINIO. Geb. 1621 zu Bologna, gest. zu Modena 1661 als Hosmaler des Herzogs Alfonso IV. Schüler Guido Renis. Heilige Familie mit dem kleinen Johannes. Gemalt für den Grafen Toschi in Modena. Vorrat – Kniefig. – Leinwand, h. 1,055, br. 0,875 – 1746 aus der herzogl. Galerie zu Modena (dort seit 1861).                                        |
| 377 | Das Martyrium der hl. Apollonia. Wiederholung im Palazzo Barberini in Rom.  Vorrat – Kupfer, h. 0,445, br. 0,345 – Inventar 1751.                                                                                                                                                                                                                            |
| 378 | Kopie nach Tizians Zinsgroschen (s. Nr. 169).<br>Vorrat – Pappelholz, h. 0,75, br. 0,565 – 1746 aus der herzogl. Galerie zu Modena.                                                                                                                                                                                                                          |
| 379 | RICCHI, PIETRO, gen. IL LUCCHESE. Geb. zu Lucca 1606, gest. zu Udine 1675. Schüler Guido Renis, doch durch die Venezianer beeinsslußt.  Die Verlobung der hl. Katharina.  Vorrat – Kniefig. – Leinwand, h. 1,42, br. 1,965 – 1738 durch Ross.                                                                                                                |
| 715 | MOLA, PIERFRANCESCO. Getauft den 9. Febr. 1612 zu Col-<br>drerio (Gebiet von Como); gest. im Frühling 1668 zu Rom. Gebildet<br>unter dem Einstusse Albanis, Guercinos und Riberas.<br>Homer. Früher fälschlich Valentin zugeschrieben. Wiederholung in der<br>Galleria Nazionale zu Rom.<br>Vorrat – Kniesig. – Leinwand, h. 0,95, br. 1,31 – Inventar 1754. |
| 380 | Hero und Leander.  Vorrat – Leinwand, h. 1,11, hr. 1,60 – Zuerst im "Catalogue" von 1765.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 381 | s. S. 71 (Nuvolone).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 382 | CANTARINI, SIMONE, gen. IL PESARESE. Geb. zu Oropezza bei Pelaro 1612, gest. zu Verona den 15. Oktober 1648. Schüler Guido Renis.  Joseph und das Weib Potiphars. Gemast für den Senator Melara zu Bologna.  Vorrat – Kniefig. – Leinwand, h. 1,38, br. 1,79 – A.GW. II, 26 – Inventar 1754 (aus der Sammlung des Abbate Branchetta in Bologna).             |
| T   | CITTADINI, PIERFRANCESCO, gen. IL MILANESE. Geb. zu Mailand 1616, gest. zu Bologna den 19. November 1681. Schüler Guido Renis.                                                                                                                                                                                                                               |
| 383 | Landschaft mit Hagar und dem Engel. Gegenstück zu Nr. 384.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,93, br. 1,245 – 1725 durch Leplat.                                                                                                                                                                                                                                     |

Domenico Feti



Pompeo Batoni

| ITALIENER DES XVII. U. XVIII. JAHRH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 49  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Landschaft mit Loth und seinen Töchtern. Vorrat – Leinwand, h. 0,92, br. 1,26 – 1725 wie das Gegenstück Nr. 383 durch Leplat.                                                                                                                                                                                                                   | 384 |
| CITTADINI? Stilleben mit einem Hasen. Berlin, Sächs. Gesandsschaft – Leinwand, h. 0,805, br. 1,30 – 1741 durch Rossi.                                                                                                                                                                                                                           | 385 |
| TRIVA s. Biliverti, S. 59.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 386 |
| CIGNANI, GRAF CARLO. Geb. zu Bologna den 15. Mai 1628, gest. zu Forli den 6. September 1719. Schüler Francesco Albanis. Joseph und Potiphars Weib. Spätwerk, gemalt für den Procuratore Contarini von S. Marco.  3a – Knlesig. – Leinwand, achteckig, h.0,99, br.0,99 – A.G. W. I, 46 – 1749 durch Guarlenti aus der Casa Contarini in Venedig. | 387 |
| SIRANI, ELISABETTA. Geb. zu Bologna den 8. Jan. 1639, gest. daseibst den 29. August 1665. Schülerin ihres Vaters, eines Schülers Guido Renis.  Die Stärke.  Vorrat – Halbsig. – Leinwand, h. 0,80, br. 0,65 – Inventar 1722.                                                                                                                    | 388 |
| FRANCESCHINI, MARCANTONIO. Geb. zu Bologna den 5. April 1648, gest. daselbst den 24. Dez. 1729. Schüler des Cignani. Die büßende Magdalena mit ihren Frauen. F – Leinwand, h. 2,425, br. 1,73 – A.GW. III, 48 – 1755 durch Giovannini vom Marchese Bovi zu Bologna.                                                                             | 389 |
| Die Geburt des Adonis aus dem Myrrhenbaum.<br>Vorrat – Kupfer; h. 0,485, br. 0,69 – 1712 durch de Brais aus der Sammlung Carignan<br>in Paris.                                                                                                                                                                                                  | 390 |
| DAL SOLE, GIOVANNI GIUSEPPE. Geb. zu Bologna den 10. Dez. 1654, gest. daselbst den 22. Juli 1719. Schüler seines Vaters Antonio Maria, eines Schülers Guido Renis. Herkules und Omphale. 3a — Leinwand, h. 0,87, br. 0,665 — Angeblich 1741 durch Ross aus Venedig.                                                                             | 391 |
| CRESPI, GIUSEPPE MARIA, gen. Lo SPAGNUOLO. Geb. zu<br>Bologna den 16. März 1665, gest. daselbst den 16. Juli 1747. Schüler von<br>Canuti und Cignani.                                                                                                                                                                                           | -   |
| 392—398 Die sieben Sakramente. Um 1712 gemalt für den Kardinal Ottoboni in Rom.                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 1 |
| Das Sakrament der Ehe.<br>54 – Leinwand, h. 1,27, br. 0,935 – Mit den folgenden sechs Bildern um die Mitte des<br>18. Jahrhunderts durch König August III. aus dem Nachsalle des Kardinals Ottoboni in<br>Rom erworben.                                                                                                                         | 392 |
| Die Priesterweihe. 54 - Leinwand, h. 1,27, br. 0,95 - Erworben wie Nr. 392.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 393 |

| 50   | ITALIENER DES XVII. U. XVIII. JAHRH.                                                                                                                                         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 394  | Die letzte Ölung. 54 – Leinwand, h. 1,27, br. 0,945 – Brworben wie Nr. 392.                                                                                                  |
| 395  | Die Firmelung. 54 – Leinwand, h. 1,255, br. 0,93 – Erworben wie Nr. 392.  Moories, all 600                                                                                   |
| 396  | Die Beichte. 54 – Leinwand, h. 1,27, br. 0,945 – Erworben wie Nr. 392.                                                                                                       |
| 397  | Das Abendmahl. 54 – Leinwand, h. 1,275, br. 0,945 – Brworben wie Nr. 392                                                                                                     |
| 398  | Die Taufe. Datiert: 1712.<br>54 – Leinwand, h. 1,27, br. 0,95 – Erworben wie Nr. 392.                                                                                        |
| 399  | Der hl. Joleph mit Buch und Lilienstengel. 54 — Halbsig. — Leinwand, oval, h. 0,87, br. 0,705 — 1749 von des Meisters Sohn, dem Kanonikus Luigi Crespi, in Bologna erworben. |
| 400  | Die Anbetung der Hirten. 58 – Kupfer, h.0,54, br.0,645 – Inventar Guarienti (aus der Cafa Bellucci in Bologna).                                                              |
| 401  | Maria mit dem Kind und dem kleinen Johannes.<br>Vorrat – Kniefig. – Leinwand, h. 0,235, br. 0,20 – Inventar 1754.                                                            |
| 402  | Die Verspottung Christi. 57 — Halbsgs. — Leinwand, h. 0,855, br. 0,67 — Wohl 1749 wie Nr. 399 von Luigi Crespi in Bologna.                                                   |
| 403  | Bildnis des kaiserlichen Generals Pallfy.<br>53a – Leinwand, h. 2,325, br. 1,335 – Zuerst im "Abrégé" von 1782.                                                              |
| 40.4 | VIANI, DOMENICO MARIA. Geb. zu Bologna den 11. Nov. 1668, gest. zu Pistoja den 11. Okt. 1711. Schüler seines Vaters Giovanni Viani.                                          |
| 404  | Venus mit zwei Liebesgöttern.<br>40 – Kupfer, h. 0,285, br. 0,365 – A. GW. III, 6 – Zuerst im "Catalogue" von 1765.                                                          |
|      | MIRANDOLESE. PIETRO PALTRONIERI, gen. IL MIRAN-DOLESE. Geb. zu Mirandola 1673, gest. zu Bologna den 3. Juli 1741.                                                            |
| 405  | Architekturstück. Gegenstück zu Nr. 406.<br>Ständehaus – Leinwand, h. 0,935, br. 0,775 – 1741 durch Rossi aus Venedig.                                                       |
| 406  | Architekturstück.<br>Ständehaus – Leinwand, h. 0,925, br. 0,785 – 1741 durch Rossi aus Venedig.                                                                              |
| 407  | BOLOGNESISCHE SCHULE um 1700.<br>Christus am Kreuz.<br>56 – Leinwand, h. 0,61, br. 0,315 – 1875 aus der Sammlung Minutoli zu Liegnitz.                                       |

| ITALIENER DES XVII. U. XVIII. JAHRH.                                                                                                                                      | 51                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SCHULE VON ROM                                                                                                                                                            |                    |
| s. S. 82 (Valentin). Der Jeer on hieler -                                                                                                                                 | 408                |
| CARAVAGGIO. SCHÜLER UND NACHAHMER DES CARAVAGGIO (um 1560–1609).  Der hl. Sebastian.  F - Knießg Leinwand, h. 1,265, br. 0,985 – 1746 aus der herzogl. Galerie zu Modena. | 409-<br>2010000000 |
| Lefendes Mädchen.<br>Vorrat – Brustbild – Leinwand, h. 0,75, br. 0,615 – 1749 aus der kalsers. Galerie zu<br>Prag.                                                        | 410                |
| Die Wachtstube. Wahrscheinlich von Bartolommeo Manfredi.<br>F – Leinwand, h. 1,69, br. 2,385 – Inventar Guarienti.                                                        | 411                |
| Die Wahrfagerin.<br>Wehlen, Rathaus – Kniefig. – Leinwand, h. 1,375, br. 2,01 – 1749 aus der kalferl.<br>Galerie zu Prag.                                                 | 412                |
| Petrus, den Heiland verleugnend.<br>Ständehaus – Kniefig. – Leinwand, h. 1,265, br. 1,745 – 1746 aus der herzogl. Galerie<br>zu Modena.                                   | 413                |
| Kartenspieler.<br>Freiberg, Museum – Kniefig. – Leinwand, h. 1,23, br. 1,725 – 1746 aus der herzogl.<br>Galerie zu Modena.                                                | 414                |
| FETI, DOMENICO. Geb. zu Rom 1589; gest. zu Venedig um 1624. Schüler des Lodovico da Cigoli, weitergebildet unter dem Einslusse der Venetianer.                            |                    |
| David mit dem Haupte Goliaths.  Vorrat — Leinwand, h. 1,60, br. 1,115 — A. GW. I, 26 — 1742 durch Riedel aus der kaiserl. Galerie zu Prag.                                | 415                |
| Der junge Tobias mit dem Engel.<br>4a – Pappelholz', h. 0,665, br. 0,84 – 1742 durch Riedel aus der kaisers. Galerie zu<br>Prag.                                          | 416                |
| Das Gleichnis vom verlorenen Sohn.<br>4b – Pappelholz, h. 0,60, br. 0,45 – 1742 durch Riedel aus der kaisers. Galerie zu<br>Prag.                                         | 417                |
| Das Gleichnis vom verlorenen Groschen. 3 c – Pappelholz, h. 0,55, br. 0,44 – A. GW. II, 29 – 1742 durch Riedel aus der kaiserl. Galerie zu Prag.                          | 418                |
| Das Gleichnis vom bösen Knecht. Seulla cala - x<br>46 – Pappelholz, h. 0,61, br. 0,445 – 1742 durch Riedel aus der kaisers. Galerie zu<br>Prag.                           | 419                |

| 52  | ITALIENER DES XVII. U. XVIII. JAHRH.                                                                                                                                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 420 | Die Enthauptung einer Heiligen. Vorrat – Pappelholz, h. 0,655, br. 0,43 – 1742 durch Riedel aus der kailerl. Galerie zu Prag.                                                             |
| 421 | Das Gleichnis vom verlorenen Schafe.  46 – Pappelholz, h. 0,605, br. 0,445 – 1742 durch Riedel aus der kaisers. Galerie zu Prag.                                                          |
| 422 | Das Gleichnis von den Blinden, die Blinde führen.<br>Vorrat – Pappelholz, h. 0,55, br. 0,72 – 1742 durch Riedel aus der kailerl. Galerie zu<br>Prag.                                      |
| 423 | Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberge.<br>4b – Pappelholz / h. o,61, br. o,45 – A. G. W. II, 30 – 1742 durch Riedel aus der kaiserl.<br>Galerie zu Prag.                           |
| 424 | Das Gleichnis vom Gastmahl ohne Gäste.<br>4b — Pappelholz, h. 0,61, br. 0,445 — 1742 durch Riedel aus der kaisert. Galerie zu Prag.                                                       |
| 425 | Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter.<br>4a – Pappelholz, h. 0,685, br. 0,825 – 1742 durch Riedel aus der kailerl. Galerie zu<br>Prag.                                                |
|     | BERRETTINI. SCHULE DES PIETRO BERRETTINI, gen. PIETRO DA CORTONA (1596—1669).                                                                                                             |
| 426 | Ein römischer Feldherr vor den Konsuln.<br>Finanzministerium – Leinwand, h. 0,985, br. 1,505 – 1731 durch Leplat.                                                                         |
| 427 | Merkur befiehlt Aeneas, Karthago zu verlassen.<br>Finanzministerium – Leinwand, h. 2,575, br. 4,17 – 1738 durch Rossi aus Italien.                                                        |
|     | CERQUOZZI, MICHELANGELO, gen. MICHELANGELO<br>DELLE BATTAGLIE. Geb. zu Rom den 18. Febr. 1602, gest. daselbst<br>den 6. April 1660. Unter dem Einstusse des P. van Laer entwickelt.       |
| 428 | Plünderung nach der Schlacht.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,60, br. 0,73 – Inventar 1754.                                                                                                    |
| 429 | Begräbnis während der Schlacht.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,74, br. 1,205 – Inventar 1754.                                                                                                 |
|     | SASSOFERRATO. GIOVANNI BATTISTA SALVI, gen. SASSOFERRATO. Geb. zu Salloferrato den 11. Juli 1605, gelt. zu Rom den 8. April 1685. Unter dem Einflusse Domenichinos entwickelt.            |
| 430 | Maria mit dem schlummernden Kind in der Engelsglorie.<br>Vorrat – Halbig. – Leinwand, h. 0.755, br. 0.99 – 1744 durch Rossi aus Casa Grimani<br>Calergi in Venedig.                       |
| 431 | Maria mit dem schlummernden Kind. Die Komposition nach einer Radierung Guido Renis.  3 b — Halbsig. — Leinwand, h. 0,465, br. 0,39 — 1744 durch Ross aus Casa Grimani Calergi in Venedig. |
|     | Calei gi ili y circuig.                                                                                                                                                                   |

| ITALIENER DES XVII. U. XVIII. JAHRH.                                                                                                                                                                                              | 53  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Die betende Maria.<br>30 – Bruftbild – Leinwand, h. 0,495, br. 0,385 – Inventar 1754.                                                                                                                                             | 432 |
| CODAGORA (CODAZZI), VIVIANO. Geb. 1603 in Bergamo, gest. zu Rom 1672.  Architekturstück. Altrömischer Tempel.  Skulpturensammsung — Leinwand, h. 1,79, br. 2,285 — 1744 durch Vent. Rossi aus Venedig.                            | 433 |
| BRANDI, GIACINTO. Geb. zu Poli 1623, gest. zu Rom 1691 (nach anderen geb. zu Gaeta 1633, gest. zu Rom 1701). Schüler Lansrancos. Moses mit den Gesetzestaseln.  Vorrat – Halbsig. – Leinwand; h. 0,995, br. 0,75 – Inventar 1754. | 434 |
| Dädalus und Ikarus.<br>Finanzministerium – Leinwand, h. 1,73, br. 1,395 – Inventar 1754.                                                                                                                                          | 435 |
| MARATTA (MARATTI), CARLO. Geb. zu Camerano den 13. Mai 1625, gest. zu Rom den 15. Dez. 1713. Schüler des Andrea Sacchi. Haupt der römischen Schule in der 2. Hälste des XVII. Jahrhunderts.                                       |     |
| Maria mit dem Christkind, über de Krippe gebeugt.  3b – Halbsig. – Leinwand, h. 0,99, br. 0,75 – A. GW. I, 44 – 1744 durch Le Leu und Rigaud aus der "Succession Polignac" in Paris.                                              | 436 |
| Maria mit dem an ihrer Brust schlummernden Kinde.  4b — Halbsig. — Leinwand, b. 0,445, br. 0,345 — A. GW. I, 45 — 1734 durch Algarotti von Marattas Verwandten in Venedig.                                                        | 437 |
| Maria mit dem Kind und dem kleinen Johannes.<br>3b – Halbfig. – Leinwand, h. 0,45, br. 0,355 – 1734 durch Algarotti von Marattas<br>Verwandten in Venedig.                                                                        | 438 |
| MARATTA. Angeblich CARLO MARATTA und CARLO DAI FIORI (Karel van Vogelær, gen. Carlo dai Fiori, geb. zu Maestricht 1653, gest. zu Rom 1695).                                                                                       |     |
| Die schöne Obstleserin.<br>Vorrat – Kniefig. – Leinwand, h. 1,325, br. 0,98 – 1749 durch Striebel aus Rom.                                                                                                                        | 439 |
| BERRETTONI, NICCOLO. Geb. zu Montefeltre den 14. Dez. 1637; gest. zu Rom im Febr. 1682. Schüler des Carlo Maratta.                                                                                                                | 1   |
| Vorderseite: Die Anbetung der Hirten. – Rückseite: Die Taufe<br>Christi.<br>Vorrat – Kupfer, h. 0,73, br. 0,36 – Inventar 1754.                                                                                                   | 440 |
| POZZO, ANDREA. Geb. zu Trient den 30. Nov. 1642; gest. zu Wien den 31. August 1709. Jesuitenpater.                                                                                                                                |     |
| Schlafendes Chriftkind.  Vorrat — Leinwand, h. 0,735, br. 0,96 — Inventar 1754.                                                                                                                                                   | 441 |

| 54          | ITALIENER DES XVII. U. XVIII. JAHRH.                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 442         | ROSSI, PASQUALE. Geb. zu Vicenza 1641, gest. zu Rom 1718. Die Anbetung der Hirten. 4c – Leinwand, h. 0,26, br. 0,32 – Inventar 1754.                                         |
| 443         | Die Predigt Johannis des Täufers.<br>Vorrat – Leinwand, b. 0,485, br. 0,635 – Inventar 1754.                                                                                 |
|             | CHIARI, GIUSEPPE BARTOLOMEO. Geb.zuRom den 10. März 1654, gest. daseibst den 7. Sept. 1727. Schüler des Carlo Maratta.                                                       |
| 444         | Die Anbetung der Könige. Bez.: Joseph Clarvs Pingebat. Anno 1714. T – Leinwand, h. 2,45, br. 2,81 – Inventar 1754.                                                           |
|             | TREVISANI, FRANCESCO. Geb. zu Castelfranco oder Treviso den 9. April 1656, gest. zu Rom den 30. Juli 1747. Schüler Zanchis in Venedig.                                       |
| 445         | Der bethlehemitische Kindermord.<br>Vorrat – Leinwand, h. 2,50, br. 4,64 – Inventar 1754.                                                                                    |
| <b>44</b> 6 | Heilige Familie. Vorrat — Kniefig. — Pappelholz, h. 0,39, br. 0,31 — Angeblich 1743 durch Algarotti aus Venedig.                                                             |
| 447         | Die Ruhe auf der Flucht nach Aegypten.<br>T – Leinwand, b. 2,475, br. 2,76 – Inventar 1754.                                                                                  |
| 448         | Maria mit dem Kind und dem kleinen Johannes. Bez.: F. T. 1708.<br>64 – Kniefig. – Leinwand, h. 0,995, br. 0,74 – A. GW. III, 19 – 1734 durch Le Leu<br>und Rigaud aus Paris. |
| 449         | Heilige Familie mit Joachim und Anna.<br>3a – Leinwand, h. 0,65, br. 0,50 – Inventar 1754.                                                                                   |
| 450         | Christus am Ölberg. 57 — Leinwand, h. 0,455, br. 0,64 — Inventar 1722.                                                                                                       |
| 451         | Der hl. Antonius, einen Kranken heilend.<br>46 – Leinwand, h. 0,765, br. 0,385 – Inventar 1754.                                                                              |
| 452         | Der hl. Franziskus mit dem geigenden Engel. Bez.: F. T. 30 - Leinwand, h. 0,74, br. 0,61 - 1761 durch Striebel aus Rom.                                                      |
|             | BATONI, POMPEO GIROLAMO. Geb. zu Lucca den 25. Jan. 1708, gest. zu Rom den 4. Febr. 1787. Römischer Hauptmeister des 18. Jahrhunderts.                                       |
| 453         | Der ruhende Johannes der Täufer. Gegenstück zu Nr. 454.<br>Vorrat – Leinwand, h. 1,195, br. 1,855 – Inventar 1754.                                                           |

| ITALIENER DES XVII. U. XVIII. JAHRH.                                                                                                                                                 | 55  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Die büßende Magdalena. 2 extremite onior I worten del browns<br>F - Leinwand, h. 1,21, br. 1,875 - Inventar 1754. mado & finse                                                       | 454 |
| Die bildenden Künste.<br>53 – Leinwand, h. 0,99, br. 0,74 – Inventar 1754.                                                                                                           | 455 |
| ROBERTI, DOMENICO. Tätig in Rom in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts.                                                                                                           |     |
| Römische Säulenruine mit sitzender Zeusstatue. Gegenstück zu Nr. 457.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,66, br. 0,495 – Inventar 1722.                                                      | 456 |
| Römische Säulenruine mit einem Rundtempel.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,66, br. 0,495 – Inventar 1722.                                                                                 | 457 |
| Römische" Säulenruine mit weiblicher Statue. Gegenstück zu Nr. 459.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,65, br. 0,47 – Inventar 1722.                                                         | 458 |
| Römische Säulenruine mit der Herkulesstatue.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,645, br. 0,465 – Inventar 1722.                                                                              | 459 |
| ROBERTI. ART DES DOMENICO ROBERTI.<br>Ruinen des Forum Romanum.<br>Ständehaus – Leinwand, h. 1,215, br. 1,685 – Im "Catalogue" von 1765 als "Ottavio Viviani".                       | 460 |
| BUTI. Vermutlich GIOVANNI ANTONIO BUTI, der um die<br>Mitte des 18. Jahrhunderts in Rom tätig war.                                                                                   | -   |
| Ein Prachtpalast mit Säulenhöfen und Wasserbauten. Bez.: Buti P: 1750: P: Gegenstück zu Nr. 462. 52 — Leinwand, h. 1,35, br. 0,995 — Inventar 1754 (als "autore moderno").           | 461 |
| Eine Straße mit einer Trophäenhalle,<br>52 – Leinwand, h. 1,365, br. 0,995 – Inventar 1754.                                                                                          | 462 |
| SCHULE VON NEAPEL                                                                                                                                                                    |     |
| STANZIONE (STANZIONI), MASSIMO. Geb. zu Neapel 1585, gest. daseibst 1656. STANZIONE? Die Naturkunde. C – Leinwand, h. 1,275, br. 0,825 – A.GW. III, 31 – Zuerst im Katalog von 1812. | 463 |
| VACCARO, ANDREA. Geb. zu Neapel vermutlich zwischen 1600 und 1610, gest. daselbst den 18. Jan. 1670. Schüler des Girolamo Imparato.                                                  |     |
| Christus mit den Erlösten der Vorhölle vor seiner Mutter.<br>Vorrat – Leinwand, h. 2,375, br. 2,54 – A. GW. II, 36 – 1723 durch Ross.                                                | 464 |

| 56  | ITALIENER DES XVII. U. XVIII. JAHRH.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | PRETI, MATTIA, gen. IL CAVALIER CALABRESE. Geb. zu Taverna in Calabrien den 24. Febr. 1613, gest. zu Malta den 13. Jan. 1699. Gebildet unter dem Einslusse Riberas und der Venetianer.                                                                                                                                 |
| 465 | Die Marter des hl. Bartholomäus.<br>Vorrat – Kniefig. – Leinwand, h. 2,00, br. 1,465 – A. GW. I, 33 – 1749 aus der<br>kaiferl. Galerie zu Prag.                                                                                                                                                                        |
| 466 | Der ungläubige Thomas.<br>Vorrat – Leinwand, h. 1,47, br. 1,995 – A. GW. I, 34 – 1743 durch Riedel aus Wien.                                                                                                                                                                                                           |
| 467 | Die Befreiung Petri aus dem Gefängnisse. F – Leinwand, h. 2,045, br. 2,255 – A.GW. I, 32 – 1748 durch Benzoni aus Casa Ghelthof in Venedig.                                                                                                                                                                            |
| 468 | ROSA. SCHULE DES SALVATORE ROSA (1615–1673).  Ein Sturm an steiler Felsenküste.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 100 | Vorrat – Leinwand; h. 0,73, br. 1,12 – 1742 durch de Brais aus Paris.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 469 | Bildnis eines Mannes mit einem Affen auf der Schulter (angeblich das Selbstbildnis Salvator Rosas). Die Urheberschaft Rosas ist ausgeschlossen, das Bild gehört vielmehr dem 18. Jahrhundert an.  Vorrat – Halbsig. – Leinwand, h. 0,785, br. 0,645 – 1741 als "Selbstbildnis Luca Giordanos" aus den königl. Zimmern. |
| 470 | Waldlandschaft mit einem Flußtal.<br>Kultusministerium – Leinwand, h. 0,73, br. 0,975 – Inventar 1754.                                                                                                                                                                                                                 |
| 471 | GHISOLFI, GIOVANNI. Geb. zu Mailand um 1623, gest. da-<br>selbst 1680. Schüler Salvator Rosas in Rom.<br>Die Ruinen von Karthago. Gegenstück zu Nr. 472.<br>Burgstädt, Rathaus – Leinwand, h. 1,165, br. 1,67 – 1744 durch Ross aus der Casa<br>Grimani Calergi in Venedig.                                            |
| 472 | Ein Seehafen.<br>Burgstädt, Rathaus – Leinwand, h. 1,17, br. 1,66 – 1744 durch Rossi aus der Casa<br>Grimani Calergi in Venedig.                                                                                                                                                                                       |
| 473 | Ruinen am Meer.<br>Ständehaus – Leinwand, h. 1,01, br. 1,36 – 1744 durch Rossi aus der Casa Grimani<br>Calergi in Venedig.                                                                                                                                                                                             |
|     | GIORDANO, LUCA, gen. FA PRESTO. Geb. zu Neapel 1632, gest. daselbst den 12. Jan. 1705. Schüler des Giuseppe Ribera, später unter dem Einssusse des P. da Cortona und der Venetianer gebildet.                                                                                                                          |
| 474 | Herkules und Omphale. Bez.: Luca Giordano. F. 1670.<br>Vorrat – Leinwand, h. 2,265, br. 2,82 – A. G. W. I, 40 – Inventar 1722.                                                                                                                                                                                         |
| 475 | Ariadne von Bacchus überrascht. Bez.: Jordanus F. Vorrat – Leinwand, h.1,815, br. 2,59 – A. GW. I, 39 – 1725 durch Leplat.                                                                                                                                                                                             |



509

Carlo Dolci



Bernardo Bellotto (Canaletto)

| ITALIENER DES XVII. U. XVIII. JAHRH.                                                                                                                                        | 57  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Perseus versteinert mit dem Medusenhaupt Phineus und dessen Gefährten.                                                                                                      | 476 |
| Vorrat — Leinwand, h. 2,54, br. 3,60 — A.GW. II, 39 — 1742 aus der Sammlung Carignan zu Paris.                                                                              |     |
| Sufanna, von den Alten belauscht. Bez.: Jordanus P. Vorrat – Leinwand, h.1,69, br.2,405 – A. OW. II, 38 – 1725 durch Leplat.                                                | 477 |
| Die büßende Magdalena. Bez.: Jordanus F. Vorrat – Leinwand, h.104, br.1,29 – Zuerst im Katalog von 1835.                                                                    | 478 |
| Die hl. Irene pflegt den gemarterten hl. Sebastian. Frühwerk unter dem Einflusse Riberas.  Vorrat – Leinwand, h. 2,02, br. 1,50 – Inventar 1722.                            | 479 |
| Der hl. Einsiedler Paulus. Jugendwerk. Gegenstück zu Nr. 481.<br>F – Brustbild – Leinwand, h. 0,765, br. 0,625 – Inventar 1722 als "Ribera".                                | 480 |
| Der hl. Hieronymus. Jugendwerk.<br>F – Brufibild – Leinwand 1 h. 0,771, br. 0,63 – Inventar 1722 als "Ribera".                                                              | 481 |
| David mit dem Haupte Goliaths.<br>Finanzministerium – Kniefig. – Leinwand, h. 1,02, br. 1,275 – 1723 durch den Kardinal<br>Salerno.                                         | 482 |
| Abraham verstößt Hagar.  Vorrat – Kniesig. – Leinwand, h. 1,495, br. 2,03 – Inventar 1722.                                                                                  | 483 |
| Bacchus läßt sich auf einer Wolke zur verlassenen Ariadne heraß. 60 – Leinwand, h. 2,625, br. 1,80 – Inventar 1754.                                                         | 484 |
| Der Raub der Sabinerinnen. Vorrat – Leinwand, h. 203, br. 2325 – A. GW. II, 40 – Inventar 1722.                                                                             | 485 |
| Lukrezia und Tarquinius. Vorrat – Leinwand, h. 1,75, br. 1,845 – A. GW. I, 37 – 1728 durch Rolli.                                                                           | 486 |
| Senecas Tod. Wohl Schule des Solimena.  Vorrat – Leinwand, h.1,50, br. 2,27 – A. G.=W.I, 38 – 1751 aus der Sammlung Crozat in Paris.                                        | 487 |
| Rebekka mit Abrahams Knecht am Brunnen. Freiberg, Museum – Kniefig. – Leinwand, h. 1,255, br. 1,465 – A.GW. I, 36 – Inventury 1722.                                         | 488 |
| Maria mit dem Kind.<br>Vorrat – Kniefig. – Leinwand, h. 0,74, br. 0,62 – Zuerst im "Catalogue" von 1765.                                                                    | 489 |
| Loth mit leinen Töchtern. Aus der früheren Zeit.<br>Vorrat – Leinwand, h.1,52, br. 2,04 – A.GW. II, 37 – 1742 durch Riedel aus Prag.                                        | 490 |
| Jakob und Rahel am Brunnen.<br>Vorrat – Leinwand, h. 2,04, br. 2,32 – A. GW. I, 35 – Inventar 1722.                                                                         | 491 |
| Die Schlacht der Israeliten mit den Amalekitern. Bez.: Jordanus F. (echt?). Gegenstück zu Nr. 493.  Vorrat – Leinwand, h. 1,765, br. 2,29 – 1748 durch Benzoni aus Venedig. | 492 |

| 58  | ITALIENER DES XVII. U. XVIII. JAHRH.                                                                                                                                                                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 493 | Gideons Sieg über die Midianiter. Bez.: Jordanus F. (echt?). Vorrat – Leinwand, h. 1,785, br. 2,28 – 1748 durch Benzoni aus Venedig.                                                                                                   |
| 494 | GIORDANO? Bildnis eines Mannes mit einem Totenkopf in den<br>Händen.                                                                                                                                                                   |
| 495 | Vorrat — Brustbild — Leinwand, h. 0,73, br. 0,605 — 1741 durch Ross aus Italien.  GIORDANO? Bildnis eines Mannes in schwarzem Rock.  Vorrat — Halbsg. — Leinwand, h. 0,83, br. 0,645 — 1856 aus dem Vorrat.                            |
|     | SOLIMENA, FRANCESCO, gen. L'ABBATE CICCIO. Geb. zu Nocera den 4. Okt. 1657, gest. zu Neapel den 5. April 1747.                                                                                                                         |
| 496 | Der Kampf der Centauren mit den Lapithen.<br>Vorrat – Leinwand, h. 1,81, br. 2,76 – 1725 durch Leplat.                                                                                                                                 |
| 497 | Maria mit dem Kind in Wolken, der hl. Franziskus de Paula und ein von seinem Schutzengel geleiteter Knabe. Gegenstück zu Nr. 498. 46 – Leinwand, h. 0,975, br. 0,985 – A. GW. II. 41 – 1745 durch Ross aus der Casa Widman in Venedig. |
| 498 | Die Vision des hl. Franziskus.                                                                                                                                                                                                         |
|     | 5a – Leinwand, h.1,00, br.1,005 – 1745 wie das Gegenstück Nr.497 durch Rossi aus der Casa Widman in Venedig.                                                                                                                           |
| 499 | Maria als Schmerzensmutter. 57 — Halbfig. — Pappelholz, h. 0,53, br. 0,42 — Erworben 1753.                                                                                                                                             |
| 500 | Sophonisbe empfängt das Gift vom Boten ihres Gatten. Gegenstück                                                                                                                                                                        |
|     | zu Nr. 501.  Dresden, Dreikönigsschule – Leinwand, h. 1,79, br. 2,30 – Inventar Guarienti. Aus der Sammlung des Prokurators Canale zu Venedig.                                                                                         |
| 501 | Juno übergibt dem Argus die in eine Kuh verwandelte Jo. F – Leinwand, h. 1,81, br. 2,34 – Inventar Guarienti (mit dem Gegenstück Nr. 500 aus der Sammlung des Prokurators Canale in Venedig).                                          |
| 502 | SOLIMENA? Der Frauenraub der Centauren.<br>Vorrat – Leinwand, h. 1,17, br. 1,51 – 1723 durch Ross.                                                                                                                                     |
|     | SOLIMENA. KOPIE, ANGEBLICH VON P. PACCIA, NACH FRANCESCO SOLIMENA.                                                                                                                                                                     |
| 503 | Maria, der hl. Franziskus de Paula und ein von seinem Schutzengel geleiteter Knabe. Finanzministerium – Leinwand, h. 0,76, br. 0,66 – Zuerst im Katalog von 1835.                                                                      |
| 504 | SOLIMENA. SCHULE DES FRANCESCO SOLIMENA. Maria. Freiberg, Museum — Halbsig. — Leinwand, h. 0,475, br. 0,355 — Inventar 1754.                                                                                                           |
| 505 | CONCA, SEBASTIANO. Geb. zu Gaeta den 8. Jan. 1680, gest. zu Neapel den 1. Sept. 1764. Schüler des Francesco Solimena. Die hl. drei Könige vor Herodes.  Vorrat – Leinwand, h. 2,485, br. 4,64 – 1743 durch Vent. Ross.                 |

| ITALIENER DES XVII. U. XVIII. JAHRH.                                                                                                                                                                                                                                            | - 59 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| SCHULE VON FLORENZ                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| FLORENTINISCHE SCHULE DES XVII. JAHRHUN-DERTS.  David mit dem Haupte Goliaths. Das Bild, früher A. Turchi zugeschrieben, ist von der Hand eines Florentiners in der Richtung des Matteo Roselli.  F-Kniefig Leinwand, h. 1,27, br. 1,145 - Inventar Guarienti.                  | 523  |
| VANNINI, OTTAVIO. Geb. zu Florenz um 1585; gest. daselbst 1643. Schüler des Domenico Passignano.<br>Die kniende hl. Margaretha.<br>Vorrat – Leinwand; h. 1,73, br. 1,28 – Inventar 1754.                                                                                        | 299  |
| BILIVERTI, GIOVANNI. Geb. 1576 zu Maestricht, gest. zu Florenz den 16. Juli 1644. Schüler des Lodovico Cigoli.                                                                                                                                                                  |      |
| Venus im Bade, von Amor und einem Satyr bedient. Früher dem Triva zugeschrieben. T – Leinwand, h. 1,91, br. 1,655 – Inventar 1722 ("aus Polen").                                                                                                                                | 386  |
| FURINI, FRANCESCO. Geb. zu Florenz um 1600, gest. daseibst den 19. Aug. 1646. Schüler des Passignano, Biliverti und Matteo Roselli. FURINI? Eine Märtyrerin (die hl. Cäcilie?).  Vorrat —Brustbild — Leinwand, h. 0,47, br. 0,365 — 1857 aus Steinlas Sammlung.                 | 506  |
| PIGNONI, SIMONE. Geb. zu Florenz 1614; gest. daselbst 1698. Schüler des Francesco Furini.  Die Gerechtigkeit mit Wage und Schwert. Bez.: S. P.  Vorrat – Halbsg. – Leinwand, h. 0.015, br. 0.75 – Inventar 1722 (aus der Kunstammer, schon 1707 in die königlichen Gemächer).   | 507  |
| DOLCI, CARLO. Geb. zu Florenz den 25. Mai 1616, gest. daselbst<br>den 17. Jan. 1686. Schüler des Jacopo Vignali und Matteo Roselli.                                                                                                                                             |      |
| Die Tochter der Herodias mit dem Haupte des Täufers auf einer Schüffel.<br>Um 1665/66 gemalt für den Marchefe Rinnuccini in Florenz.<br>4a — Kniefig. — Leinwand, h. 0.955, br. 0.805 — A. G. W. I, 42 — 1742 durch de Brais<br>aus der Sammlung des Prinzen Carignan zu Paris. | 508  |
| Die hl. Cäcilie an der Orgel. Um 1671 gemalt für den Großherzog Cosimo III., der das Bild dem Schatzmeister des Königs von Polen schenkte. 4c — Halbsig. — Leinwand, h. 0,965, br. 0,81 — A. GW. I, 43 — 1742 aus der Sammlung Carignan zu Paris.                               | 509  |
| Der Heiland, Brot und Wein fegnend.<br>Vorrat – Halbfig. – Leinwand, h. 0,87, br. 0,75 – A. GW. I, 41 – 1746 aus der Cafa<br>Rumieri in Venedig.                                                                                                                                | 510  |

| 60  | ITALIENER DES XVII. U. XVIII. JAHRH.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 511 | DOLCI. SCHULE DES CARLO DOLCI.  Maria. Vielleicht von Carlos Tochter Agnefe.  Vorrat — Halbfig. — Leinwand, h. 0,77, br. 0,615 — 1741 durch Heinecken aus Hamburg.                                                                                                                                        |
| 512 | GABBIANI, ANTONIO DOMENICO. Geb. zu Florenz 1652; gest. daselbst 1722. Schüler des Ciro Ferri in Rom.  Das Gastmahl beim Pharisäer Simon. Bez.: A.D.G. 53—Leinwand, h. 0,93, br. 1,42—Zuerst im "Catalogue" von 1765.                                                                                     |
| 513 | LUTI, BENEDETTO. Geb. zu Florenz den 17. Nov. 1666, gest. zu Rom den 17. Juni 1724. Schüler des Ant. Dom. Gabbiani. Der segnende Heiland. Bez. (Rückseite): Eques Benedictu Luti Romae faciebat 1723 a. Gegenstück zu Nr. 514.  Vorrat – Leinwand, oval, h. 0,735, br. 0,60 – 1742 durch Riedel aus Prag. |
| 514 | Die Schmerzensmutter Maria. Bez. (Rückseite): Egues Benedictus Luti Romae pingebat. Anno 1722. Vorrat – Leinwand, oval, h. 0,725, br. 0,605 – 1742 wie das Gegenstück Nr. 513 durch Riedel aus Prag.                                                                                                      |
|     | SCHULEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | VENEDIGS UND SEINES GEBIETS                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 515 | TURCHI, ALESSANDRO, gen. L'ORBETTO. Geb. zu Verona 1582, gest. zu Rom 1648. Schüler des Felice Brusasorci. Die Anbetung der Hirten. Bez.: Alexander Turcis F. 3b-Schieser, h. 0,45, br. 0,375 - Zuerst im Katalog von 1835, doch schon 1659 zur Kunstkammer.                                              |
| 516 | Die Darstellung Christi im Tempel. Bez.: Alexander Veronensis F. Vorrat – Kupfer, h. 1,065, br. 0,815 – 1742 aus der Sammlung Carignan zu Paris.                                                                                                                                                          |
| 517 | Christus als Schmerzensmann.<br>Vorrat – Halbsg. – Schiefer, oval, h. 0,15, br. 0,11 – Inventar 1754.                                                                                                                                                                                                     |
| 518 | Die Steinigung des hl. Stephanus.<br>Vorrat – Amethyst-Mosalk, oval, h. 0,245, br. 0,32 – Zuerst im Katalog von 1812.                                                                                                                                                                                     |
| 519 | Die hl. Dreifaltigkeit.<br>Vorrat – Schiefer, h. 0,33, br. 0,28 – Zuerst im "Catalogue" von 1765.                                                                                                                                                                                                         |
| 520 | Maria mit dem Kinde.<br>4b – Schiefer, h. 0,255, br. 0,185 – Inventar 1722.                                                                                                                                                                                                                               |
| 521 | Der verwundete Adonis und Venus. 4b – Schiefer, h. 0,275, br. 0,34 – A. G., W. II, 15 – 1742 aus der Sammlung Dubreuil in Paris.                                                                                                                                                                          |

| ITALIENER DES XVII. U. XVIII. JAHRH.                                                                                                                                    | 61                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Das Urteil des Paris.<br>4a — Pappelholz, h. 0,60, br. 0,845 — Inventar Guarienti (früher beim Senator Isolani<br>in Bologna).                                          | 522               |
| Loth mit seinen Töchtern.<br>3b – Kupfer, h. 0,47, br. 0,32 – Zuerst im Katalog von 1835.                                                                               | 1972              |
| s. Florentinische Schule des XVII. Jahrhunderts, S. 59.                                                                                                                 | 523               |
| TURCHI. SCHULE DES ALESSANDRO TURCHI.<br>Venus mit der Leiche des Adonis.<br>Freiberg, Museum – Leinwand, h. 0,66, br. 0,90 – 1741 aus der Sammlung Wallenstein in Dux. | 524               |
| PADOVANINO. ALESSANDRO VAROTARI, gen. IL PA-DOVANINO. Geb. zu Padua 1590, gest. zu Venedig 1650. Bildete sich nach Tizian:                                              |                   |
| Judith mit dem Haupte des Holofernes.<br>E – Knlefig. – Leinwand, h. 1,325, br. 0,96 – 1725 durch Leplat.                                                               | 525               |
| Weiblicher Studienkopf.                                                                                                                                                 | 526               |
| 5 b — Leinwand, h. 0,405, br. 0,295 — Inventar 1722.                                                                                                                    | * And the Andrews |
| PADOVANINO. SCHULE DES PADOVANINO.<br>Lukretia. Gegenstück zu Nr. 528.<br>Finanzministerium — Kniefig. — Leinwand, h. 1,08, br. 0,925 — 1725 durch Leplat.              | 527               |
| Kleopatra. Finanzministerium — Kniesig. — Leinwand, h. 1,09, br. 0,92 — 1725 durch Leplat.                                                                              | 528               |
| LIBERI, PIETRO. Geb. zu Padua 1605; gest. zu Venedig den 18. Okt. 1687. Nachfolger des Padovanino.                                                                      |                   |
| Das Urteil des Paris. T — Leinwand, h. 1,99, br. 1,67 — Inventar 1722.                                                                                                  | 529               |
| Alter und Jugend. Vorrat – Kniefig. – Leinwand, h. 1,18, br. 0,99 – Angeblich schon im Inventar von 1722.                                                               | 530               |
| VECCHIA, PIETRO. Geb. zu Venedig 1605, gest. daselbst 1678.                                                                                                             |                   |
| Ein Krieger. Vorrat – Kniefig. – Leinwand, h. 1,17, br. 1,005 – 1748 durch Benzoni aus Cafa Ghelthof in Venedig.                                                        | 531               |
| Ein geharnischter Krieger.<br>44 – Kniefig. – Leinwand, h. 1,17, br. 0,93 – Inventar 1754.                                                                              | 532               |
| Saul und David mit dem Haupte Goliaths.<br>Vorrat – Kniefig. – Leinwand, h. 1,185, br. 1,02 – Zuerst 1707 erwähnt.                                                      | 533               |
| Eine Alte schlägt nach drei Kindern, deren eins ihr die Spindel gestohlen.<br>Vorrat – Kniefig. – Leinwand, h. 1,01, br. 1,18 – Zuerst im "Catalogue" von 1765.         | 534               |

| 62  | ITALIENER DES XVII. U. XVIII. JAHRH.                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 535 | Wahrlagerlzene. Vorrat – Kniefig. – Buchenholz, h. 0,165, br. 0,265 – 1659 durch Klengel aus Italien. CARPIONI, GIULIO. Geb. zu Venedig 1611, gest. zu Verona 1674.                                                                                      |
| 536 | Schüler des Padovanino.  Latona verwandelt die Bauern in Frösche (nach Ovids Metamorphosen VI). Gegenstück zu Nr. 537.  Vorrat – Leinwand, h. 1,08, br. 1,315 – 1738 durch Rossi aus Venedig.                                                            |
| 537 | Coronis, von Neptun verfolgt, wird in eine Krähe verwandelt (nach Ovids Metamorphofen II). 56 – Leinwand, h. 1,08, br. 1,315 – 1738 wie das Gegenstück (Nr. 536) aus Venedig.                                                                            |
| 538 | Bacchus und Ariadne.<br>Vorrat – Leinwand, h. 1,11, br. 1,54 – 1725 durch Leplat.                                                                                                                                                                        |
| 539 | Bacchanal.<br>Vorrat — Leinwand, h. 1,165, br. 1,51 — 1725 durch Leplat.                                                                                                                                                                                 |
| 540 | FORABOSCO (FERABOSCO), GIROLAMO. Geb.zu Padua im ersten Drittel des XVII. Jahrhunderts, gest. zu Venedig um 1680. Die junge Frau und der Tod. Vorrat – Halbsg. – Leinwand, h. 0,745, br. 0,595 – 1746 aus der herzogl. Galerie zu Modena als "Cagnacci". |
| 541 | MOLINARI, GIOVANNI BATTISTA. Geb. zu Venedig 1636, gest. daselbst nach 1682. Schüler Pietros della Vecchia.  Die Trunkenheit Noahs.  Vorrat – Leinwand, h. 2,03, br. 2,365 – 1731 durch Leplat.                                                          |
| 542 | CELESTI, ANDREA. Geb. zu Venedig 1637, gest. daselbst 1706.<br>Schüler des Matteo Ponzone.<br>Der bethlehemitische Kindermord.<br>Vorrat – Leinwand, st. 2,73, br. 4,36 – Inventar 1722.                                                                 |
| 543 | Die Israeliten, ihren Schmuck zusammentragend (2. Buch Moss, Kap. 32).<br>Vorrat – Leinwand, h. 1,49, br. 2,01 – 1725 durch Leplat.                                                                                                                      |
| 544 | Bacchus und Ceres.<br>Vorrat – Leinwand, h. 1,735, br. 1,93 – 1725 durch Leplat.                                                                                                                                                                         |
|     | BELLUCCI, ANTONIO. Geb. in Pieve di Soligo bei Treviso 1654, gest. daselbst 1726. In Venedig gebildet. Hosmaler Kaiser Joses I. in Wien (seit 1709).                                                                                                     |
| 545 | Ruhende Venus, ihre Taube fütternd, mit Amor.  64 – Leinwand, h. 1,355, br. 1,755 – 1731 durch Leplat.                                                                                                                                                   |
| 546 | Maria mit dem Kinde.<br>64 – Knießg. – Leinwand, oval, h. 0,71, br. 0,565 – Inventar 1754.                                                                                                                                                               |

| ITALIENER DES XVII. U. XVIII. JAHRH.                                                                                                                                                                                                                                               | 63          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| GHISLANDI, FRA VITTORE. Geb. zu Bergamo den 4. März 1655, gest. daselbst 1743. Schüler des Sebastiano Bombelli.<br>Kopie nach dem Selbstbildnis Rembrandts in den Uffizien zu Florenz.<br>Berlin, Sächst. Gesandschaft – Brustbild – Leinwand, h. 0,725, hr. 0,58 – 1742 erworben. | 547         |
| RICCI, SEBASTIANO. Geb. zu Cividale di Belluno 1659 oder 1660, gest. den 1. Dez. 1743 zu Venedig. Schüler des A. Magnasco in Mailand.                                                                                                                                              |             |
| Christi Himmelfahrt. Bez. mit der Jahreszahl: 1702. gullo codone<br>TH. — Leinwand, h. 2,75, br. 3,09 — A. GW. II, 16 — Inventar 1722 (damals in der<br>katholischen Kirche).                                                                                                      | <b>54</b> 8 |
| Opfer an Vesta. Gegenstück zu Nr. 550.  57 – Leinwand, h. 0,565, br. 0,73 – 1743 durch Algarotti von Zanetti in Venedig.                                                                                                                                                           | - 549       |
| Opfer an Pan.  57 — Leinwand, h. 0,565, br. 0,735 — 1743 wie das Gegenstück (Nr. 549).                                                                                                                                                                                             | 550         |
| DIAMANTINI, GIUSEPPE. Geb. zu Fossombrone 1621, gest. da-<br>selbst den 11. Nov. 1705.<br>David mit dem Haupte Goliaths.<br>53 – Kniefig. – Leinwand, h. 1,18, br. 0,85 – 1741 aus der Galerie Wassenstein in Dux.                                                                 | 551         |
| MOLINARI, ANTONIO. Geb. zu Venedig 1665, gest. daselbst<br>nach 1727. Sohn des Gio. Batt. Molinari. Schüler Zanchis.<br>Psyche betrachtet den schlummernden Amor.<br>Vorrat – Leinwand, h. 1,91, br. 1,665 – 1723 durch Ross.                                                      | 552         |
| CARLEVARIS, LUCA. Geb. zu Udine 1665, gest. zu Venedig um 1731. Autodidakt. Vorgänger Antonios da Canale. Die Riva degli Schiavoni zu Venedig mit dem Empfange des kaiser-lichen Gesandten Grafen Cossorodo.  Vorrat – Leinwand, h. 1,32, br. 2,59 – Inventar 1754.                | 553         |
| RICCI, MARCO. Geb.zu Cividale di Belluno 1679, gest.zu Venedig<br>1729. Schüler und Nesse Sebastiano Riccis.                                                                                                                                                                       |             |
| Landschaft mit dem hl. Hieronymus. Gegenstück zu Nr. 555.  Neues Ministerlalgebäude – Leinwand, h. 1,475, br. 1,115 – Zuerst im Katalog von 1812.                                                                                                                                  | 554         |
| Landschaft mit der hl. Magdalena.  Neues Ministerialgebäude – Leinwand, h. 1,46, br. 1,11 – Zuerst im Katalog von 1812.                                                                                                                                                            | 555         |
| Am Fíusse vor der Stadt.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,99, br. 1,53 – 1738 durch Ross aus Venedig.                                                                                                                                                                                    | 556         |
| Winterlandschaft.<br>Ständehaus – Leinwand, h. 1,01, br. 1,465 – 1738 durch Ross aus Venedig.                                                                                                                                                                                      | 557         |
| Die Mühle im Tal. Gegenstück zu Nr. 559.<br>56 – Leinwand, h. 0,995, br. 1,335 – 1738 durch Rossi aus Venedig.                                                                                                                                                                     | 558         |

| 64    | ITALIENER DES XVII. U. XVIII. JAHRH.                                                                                                                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 559   | Die Landstraße über dem Tal.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,97, br. 1,31 – 1738 wie das Gegenstück Nr. 558 durch Ross<br>aus Venedig.                                                                |
| 560   | Landschaft mit dem Rundtempel. Gegenstück zu Nr. 561.<br>Neues Ministerialgebäude – Leinwand, h.1,26, br.1,285 – 1738 durch Rossi aus Venedig.                                                   |
| 561   | Der Brunnen am Wege.<br>Neues Ministerialgebäude – Leinwand, h. 1,25, br. 1,24 – 1738 durch Rossi aus Venedig.                                                                                   |
| 562   | Am Berglee. Gegenltück zu Nr. 563.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,96, br. 1,295 – 1738 durch Rolli aus Venedig.                                                                                      |
| 563   | Die Wälche im Tal.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,96, br. 1,29 – 1738 wie das Gegenstück Nr. 562 aus Venedig.                                                                                        |
| 563 A | Große Landschaft. Vorrat – Leinwand, h. 1,405, br. 1,905 – 1912 als Geschenk des Kgl. Rates Marczell von Nemes in Budapest.                                                                      |
|       | BRISIGHELLA, CARLO, gen. EISMANN. Geb. zu Venedig<br>1679, gest. wahrscheinlich zu Verona, wo er 1718 noch lebte. Schüler<br>Lodov. Lanas und seines Adoptivvaters Joh. Ant. Eismann.            |
| 564   | Reitergefecht vor einem Rundturm.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,69, br. 1,395 – 1742 durch Riedel aus Prag.                                                                                         |
| 565   | Reitergefecht an einer Felswand. Gegenstück zu Nr. 566.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,375, br. 0,73 – 1741 durch Rossi aus Venedig.                                                                 |
| 566   | Reiterangriff vor Stadtmauern.<br>Vorrat — Leinwand, h. 0,375, br. 0,73 — 1741 wie das Gegenstück (Nr. 565) aus Venedig.                                                                         |
| 567   | Nach der Schlacht.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,955, br. 1,55 – Inventar 1754.                                                                                                                     |
|       | DIZIANI, GASPARO. Geb. zu Belluno den 24. Febr. 1689; gest. zu Venedig 1767. Schüler des Greg. Lazzarini, beeinslußt von Seb. Ricci.                                                             |
| 568   | Im Atelier.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,85, br. 0,73 – Inventar 1754.                                                                                                                             |
|       | PIAZZETTA, GIOVANNI BATTISTA. Geb. zu Pietrarossa bei<br>Treviso den 13. Febr. 1682, gest. zu Venedig den 24. April 1754. Schüler<br>des A. Molinari zu Venedig und des G. M. Crespi zu Bologna. |
| 569   | Das Opfer Abrahams.  55 – Kniefig. – Leinwand, h. 1,525, br. 1,145 – 1741 aus der Sammlung Wallenstein in Dux.                                                                                   |
| 570   | David mit dem Haupte Goliaths.  55 – Knlefig. – Leinwand, h. 0,845, br. 0,99 – 1743 durch Algarotti aus Venedig.                                                                                 |
| 571   | Ein junger Fahnenträger. 57 – Knlefig. – Leinwand, h. 0,87, br. 0,715 – 1743 durch Algarotti aus Venedig.                                                                                        |



Bernardo Strozzi



683

Jusepe de Ribera

| ITALIENER DES XVII. U. XVIII. JAHRH.                                                                                                                                                                                               | 65  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| MIGLIORI, FRANCESCO. Geb. zu Venedig 1684, gest. daselbst 1734. Bacchus und Ariadne. Gegenstück zu Nr. 573.                                                                                                                        | 572 |
| Neues Ministerialgebäude — Leinwand, h. 3,00, br. 4,02 — Inventar 1722.  Die Entführung der Europa.  Neues Ministerialgebäude — Leinwand, h. 3,00, br. 4,04 — Inventar 1722.                                                       | 573 |
| Joseph deutet dem Pharao seine Träume. Mit Nr. 575 – 577 zu einer Folge gehörig.  Vorrat – Leinwand, h. 2,73, br. 2,05 – Inventar 1722.                                                                                            | 574 |
| Das Opfer Abrahams. Vorrat — Leinwand, h. 2,66, br. 2,00 — Inventar 1722.                                                                                                                                                          | 575 |
| Kain und Abel,<br>Vorrat – Leinwand, h. 2,73, br. 2,05 – Inventar 1722.                                                                                                                                                            | 576 |
| Kimon im Kerker, durch seine Tochter Pero ernährt.<br>Vorrat – Leinwand, h. 2,71, br. 2,03 – Inventar 1722.                                                                                                                        | 577 |
| PITTONI, GIOVANNI BATTISTA. Geb. zu Venedig 1687, gest. daselbst 1767. Schüler seines Oheims Francesco Pittoni.                                                                                                                    |     |
| Kailer Nero vor seiner ermordeten Mutter Agrippina. Bez.: G. Ba. Pitoni. Gegenstück zu Nr. 579.  TH. – Leinwand, h. 2,37, br. 3,06 – Inventar 1722.                                                                                | 578 |
| Kaiser Nero vor der Leiche Senecas. Bez.: G. Ba. Pitons. T.=H. – Leinwand, h. 2,36, br. 3,06 – Inventar 1722.                                                                                                                      | 579 |
| NEGRI, PIETRO. Tätig zu Venedig im letzten Drittel des XVII. Jahrhunderts. Schüler des Antonio Zanchi.<br>Kaiser Nero an der Leiche seiner Mutter Agrippina.<br>Vorrat – Kniesig. – Leinwand, h. 1,37, br. 1,65 – 1731 durch Ross. | 580 |
| CANALETTO. GIOVANNI ANTONIO (DA) CANAL, gen. CANALETTO. Geb. zu Venedig den 18. Okt. 1697, gest. da- selbst den 20. April 1763.                                                                                                    |     |
| Der große Kanal in Venedig mit der Rialtobrücke.                                                                                                                                                                                   | 581 |
| Der Platz vor S. Giovanni e Paolo zu Venedig mit der Scuola di S. Marco und Verrocchios Reiterdenkmal des Colleoni.  56 – Leinwand, h. 1,25, br. 1,65 – Inventar 1754.                                                             | 582 |
| Der Platz vor S. Giacomo di Rialto zu Venedig, Gegenstück zu Nr. 584.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,955, br. 1,47 – Inventar 1754.                                                                                                    | 583 |
| Der Markusplatz zu Venedig.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,96, br. 1,17 – Inventar 1754.                                                                                                                                               | 584 |

| 66  | ITALIENER DES XVII. U. XVIII. JAHRH.                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 585 | An der Mündung des großen Kanals zu Venedig. Rechts vorn die<br>Kirche S. Maria della Salute, im Mittelgrunde die Piazzetta. Gegen-<br>stück zu Nr. 586.                                                                                                          |
| 586 | Auf dem großen Kanal zu Venedig.  55 – Leinwand, h. 0,655, br. 0,975 – 1741 wie das Gegenstück Nr. 585 aus der Samm- lung Waltenstein in Dux.                                                                                                                     |
|     | NAZARI, BARTOLO. Geb. zu Bergamo den 10. Mai 1699, gest.<br>zu Mailand den 24. Aug. 1758. Schüler Ghislandis.                                                                                                                                                     |
| 587 | Bildnis eines Alten in schwarzer Kappe. Gegenstück zu Nr. 588.  57b – Brustbild – Leinwand, h. 0,495, br. 0,385 – 1743 durch Algarotti aus Venedig.                                                                                                               |
| 588 | Bildnis einer Alten in schwarzgestreistem Tuche.<br>Vorrat – Brustbild – Leinwand, h. 0,49, br. 0,375 – 1743 wie das Gegenstück Nr. 587 aus Venedig.                                                                                                              |
|     | NOGARI, GIUSEPPE. Geb. zu Venedig 1699, gest. daseibst 1763.<br>Schüler des Gio. Batt. Pittoni und des A. Balestra.                                                                                                                                               |
| 589 | Der Geizige. Gegenstück zu Nr. 590.<br>58 – Halbsig. – Leinwand, h. 0,745, br. 0,59 – 1743 durch Algarotti in Venedig vom<br>Maler selbst.                                                                                                                        |
| 590 | Der Gelehrte.<br>58 — Halbfig. — Leinwand, h. 0,755, br. 0,595 — 1743 wie das Gegenstück Nr. 589 durch<br>Algarotti in Venedig vom Maler selbst.                                                                                                                  |
| 591 | Der Sparlame. Gegenstück zu Nr. 592.<br>57b – Halbsig. – Nußbaumholz, h. 0,61, br. 0,445 – A.GW. III, 50 – 1743 durch<br>Algarotti in Venedig vom Maler selbst.                                                                                                   |
| 592 | Die Alte mit dem Kohlenbecken.<br>57 b – Halbfig. – Nußbaumholz, h. 0,59, br. 0,43 – A. GW. III, 50 – 1743 wie das<br>Gegenstück Nr. 591 in Venedig.                                                                                                              |
| 593 | Der Apostel Petrus.<br>Vorrat – Halbsig. – Leinwand, h. 0,845, br. 0,605 – 1743 durch Algarotti in Venedig<br>vom Maler selbst.                                                                                                                                   |
| 594 | NOGARI? Bildnis eines Alten mit schwarzer Kappe.                                                                                                                                                                                                                  |
| 89  | Vorrat — Halbfig. — Leinwand, h. 0,89, br. 0,73 — Angeblich mit den vorangehenden<br>Bildern 1743 durch Algarotti aus Venedig.                                                                                                                                    |
| 595 | LONGHI, PIETRO. Geb. zu Venedig 1702, gest. daselbst 1785. Schüler des A. Balestra in Venedig und des Giuseppe Crespi zu Bologna. Bildnis einer Dame in Haube und Schleier.  55 — Brustbild — Leinwand, h. 0,675, br. 0,575 — Inventar 1722.                      |
| 596 | ROTARI, GRAF PIETRO. Geb. zu Verona 1707, gest. zu St. Petersburg 1762. Schüler des A. Balestra in Venedig. Tätig an verschiedenen Höfen, hauptsächlich in Dresden.  Die Ruhe auf der Flucht ach Legypten.  Vorrat – Leinwand, h. 2,74, br. 2,09 – Inventar 1754. |

/

| ITALIENER DES XVII. U. XVIII. JAHRH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 67           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Der Apostel Jakobus (?).<br>Vorrat – Brustbild – Leinwand, h. 0,525, br. 0,435 – Zuerst im "Abrégé" von 1782.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 597          |
| Ein Bischof.<br>Vorrat — Brustbild — Leinwand, h. 0,445, br. 0,35 — Zuerst im "Catalogue" von 1765.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 598          |
| Die büßende Magdalena.<br>56c – Brustbild – Leinwand, h. 0,45, br. 0,35 – Zuerst im "Catalogue" von 1765.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 599          |
| Bildnis der Prinzessin Elisabeth, Tochter König Augusts III. Gegen- stück zu Nr. 601. (2016), 56 – Kniesse. – Leinwand, h. 1,07, br. 0,86 – Zuerst im Nachtrag des "Catalogue" von 1765.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 600<br>erana |
| Bildnis der Prinzessin Kunigunde, Tochter König Augusts III. 56 – Kniesig. – Leinwand, h. 1,075, br. 0,87 – Wie das Gegenstück Nr. 600 zuerst im Nachtrage des "Catalogue" von 1765.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 601          |
| GUARDI, FRANCESCO. Geb. zu Venedig den 5. Okt. 1712, gest. daselbst den 1. Jan. 1793. Schüler Antonio Canalettos. Papst Pius VI. segnet die Venezianer (1782) von der Scuola di San Marco aus. Neben dem Papst der Doge Paolo Renier. Eine der Wiederholungen nach dem Original im Ashmolean Museum zu Oxford. Dieses gehörte zu einer Folge von vier Bildern, die Guardi für Pietro Edwards aussührte.  88 – Leinwand, s. 0,515, br. 0,68 – 1898 aus dem Londoner Kunstsandel (ehemals in der Sammlung George Salting). | 601 A        |
| CANALETTO. BERNARDO BELLOTTO, gen. CANA-<br>LETTO. Geb. zu Venedig den 30. Jan. 1720, gest. zu Warschau den<br>17. Okt. 1780. Nesse und Schüler des Antonio da Canal.<br>Dresden vom rechten Elbuser oberhalb der Augustusbrücke. Im Vor-<br>dergrund der Maler selbst, sitzend zwischen seinen stehenden Kollegen<br>Thiese und Dietrich, und andere bekannte Persönlichkeiten vom Hose.<br>Bez.: Bernardo. Belsoto. Detto. Canaleto. F. Anno. 1747. in<br>Dresda.<br>62 – Leinwand, h. 1,32, br. 2,36 – Inventar 1754. | 602          |
| Schleuse zwischen Padua und Venedig. Bez.: Bernardo. Beloto. Deto. Canaletto. Fe. Anno. 1748.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 603          |
| 52 — Leinwand, h. 1,32, br. 2,32 — Inventar 1754.  Die Etsch in Verona. Gegenstück zu Nr. 605. 52 — Leinwand, h. 1,315, br. 2,315 — Inventar 1754.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 604          |
| Der alte Ponte delle Navi in Verona.  69 — Leinwand, h. 1,325, br. 2,335 — Inventar 1754.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 605          |
| Dresden vom rechten Elbufer unterhalb der Augustusbrücke. Bez.:  Bernardo Bessotto detto Canaleto F. ano. 1748.  61 — Leinwand, h. 1,325, br. 2,37 — Inventar 1754.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 606          |

| 68  | ITALIENER DES XVII. U. XVIII. JAHRH.                                                                                                                                      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 607 | Dresden vom linken Elbufer unterhalb der Wälle. Bez.: Bernardo Bellotto detto Canaletto F Ano 1748.  62 – Leinwand, h. 1,345, br. 2,38 – Inventar 1754.                   |
| 608 | Dresden vom linken Elbufer neben dem Brückenaufgang. Bez.: Beranardo. Beloto. Detto. Canaletto. F. Ano: 1748. 61 — Leinwand, h. 1,325, br. 2,35 — Inventar 1754.          |
| 609 | Der ehemalige Zwingergraben zu Dresden.<br>53 – Leinwand, h. 1,325, br. 2,35 – Inventar 1754.                                                                             |
| 610 | Der Neumarkt zu Dresden, vom Jüdenhofe gesehen. Gemalt 1749.<br>62 – Leinwand, h. 1,355, br. 2,36 – 1751 durch Canaletto seibst zur Galerie.                              |
| 611 | Die ehemaligen Festungswerke zu Dresden, vom Wilsdruffer Tor ge-<br>schen. Gemalt 1750.<br>62 a – Leinwand, h. 1,315, br. 2,36 – 1751 durch Canaletto selbst zur Galerie. |
| 612 | Die Dresdener Neustadt, von der Brücke aus gesehen. Gemalt 1750.<br>61 – Leinwand, h. 1,335, br. 2,355 – 1751 durch Canaletto selbst zur Galerie.                         |
| 613 | Der Neumarkt zu Dresden, von der Moritzstraße gesehen. Gemalt 1750.<br>62 a – Leinwand, h. 1,35, br. 2,365 – Inventar 1754.                                               |
| 614 | Der Altmarkt zu Dresden, von der Schloßstraße gesehen. Gemalt 1751.<br>62 – Leinwand, h. 1,365, br. 2,38 – Inventar 1754.                                                 |
| 615 | Der Altmarkt zu Dresden, von der Seestraße gesehen. Gemalt 1751.<br>61 – Leinwand, h. 1,365, br. 2,39 – Inventar 1754.                                                    |
| 616 | Die ehemalige (1760 zerstörte) Kreuzkirche zu Dresden. Gemalt 1751.<br>Gegenstück zu Nr. 617.<br>58 – Leinwand, h. 1,955, br. 1,855 – Inventar 1754.                      |
| 617 | Die Frauenkirche zu Dresden. Gemalt 1751.<br>58 – Leinwand, h. 1,93, br. 1,855 – Inventar 1754.                                                                           |
| 618 | Pirna vom rechten Elbufer bei Posta. Wie die folgenden 10 Ansichten (Nr. 619–628) zwischen 1752 und 1755 gemalt. 52 – Leinwand, h. 1,38, br. 2,395.                       |
| 619 | Pirna vom rechten Elbufer bei Posta.<br>60 – Leinwand, h. 1,36, br. 2,42 – S. die Bemerkung zu Nr. 618.                                                                   |
| 620 | Der Sonnenstein über Pirna.<br>60 – Leinwand, h. 1,32, br. 2,35 – S. die Bemerkung zu Nr. 618.                                                                            |
| 621 | Pirna von der Ecke der Breitegalle.<br>T.=H. – Leinwand, h. 1,345, br. 2,345 – S. die Bemerkung zu Nr. 618.                                                               |
| 622 | Die Breitegasse zu Pirna. Bez.: 1752.<br>TH. – Leinwand, h. 1,345, br. 2,345 – S. die Bemerkung zu Nr. 618.                                                               |

| ITALIENER DES XVII. U. XVIII. JAHRH.                                                                                                                                                                                                | 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Marktplatz zu Pirna.                                                                                                                                                                                                            | 623                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 59 - Leinwand, h. 1,34, br. 2,375 - Inventar 1754 - S. die Bemerkung zu Nr. 618.                                                                                                                                                    | Bransmine Company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pirna von der Landstraße vor dem Obertor.  59 – Leinwand, h. 1,32, br. 2,36 – S. die Bemerkung zu Nr. 618.                                                                                                                          | 624                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pirna vom Sonnensteine.                                                                                                                                                                                                             | 625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 60 - Leinwand, h. 1,325, br. 2,34 - S. die Bemerkung zu Nr. 618.                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pirna von der Schiffervorstadt.  60 – Leinwand, h. 1,36, br. 2,37 – S. die Bemerkung zu Nr. 618.                                                                                                                                    | 626<br>(BADA) 200/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pirna vom rechten Elbufer bei Copitz.                                                                                                                                                                                               | 627                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 60 - Leinwand, h. 1,35, br. 2,36 - S. die Bemerkung zu Nr. 618.                                                                                                                                                                     | ** distriction **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Innerhalb der Festung Sonnenstein. 2000 der Egge Zewa 52 – Leinwand, h. 2,035, br. 3,31 – S. die Bemerkung zu Nr. 618.                                                                                                              | 628                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Der Zwingerhof in Dresden.                                                                                                                                                                                                          | 629                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 61 - Leinwand, h. 1,34, br. 2,37 - A. GW. E, 14 - Inventar 1754.                                                                                                                                                                    | The same of the sa |
| Dresden vom rechten Elbufer unterhalb der Brücke. Gegenstäck zu Nr. 631.  57 – Leinwand, h. 0,95, br. 1,65 – 1778 aus dem Nachlaß Spahn.                                                                                            | 630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dresden vom rechten Elbufer oberhalb der Brücke.                                                                                                                                                                                    | 631                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 58 – Leinwand, h. 0,95, br. 1,65 – 1778 wie das Gegenstück Nr. 630 aus dem Nachlaß<br>Spahn.                                                                                                                                        | queenthilities                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Allegorie: Die Göttin Polonia. Die Figuren angeblich von C.W.E. Dietrich. Datiert: 1762. Als Sopraporte im Warschauer Schloß gemalt. Gegenstück zu Nr. 633.                                                                         | 632                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 62 - Kniefig Leinwand, h. 1,09, br. 1,545 - Erst 1860 zur Galerie.                                                                                                                                                                  | 622                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Allegorie: Ein Jüngling im Hermelin und ein Pole. Die Figuren angeblich von Dietrich. S. die Bemerkung zu Nr. 632. 62 – Kniefig. – Leinwand, h. 1,09, br. 1,55 – Erst 1860 zur Galerie.                                             | 633                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Die große Treppe im Palast zu Warschau. Wie die Gegenstücke                                                                                                                                                                         | 634                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nr. 635 und 636 Zierbilder über Türen. 61 — Leinwand, h. 1045, br. 146 — Erft 1855 zur Galerie.                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Halle im Palasthof zu Warschau.                                                                                                                                                                                                     | 635                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 60 - Leinwand, h. 1,04, br. 1,46 - Erst 1855 zur Galerie.                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Treppe im Palalithof zu Warschau. Wrothing e double con lamband 57 - Leinward, b. 4,03, br. 1,455 - Erst 1855 zur Galerie.                                                                                                          | 636 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dresden von der Neustadt unterhalb der Brücke. Bez.: Bernardo. Belotto. De. Canaletto. Nach der Inschrift auf der Rückseite gemalt 1765 als akademisches Rezeptionsbild. 61 – Leinwand, h. 0,995, br. 1,34 – Erst 1855 zur Galerie. | 637                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Die Trümmer der ehemaligen Kreuzkirche zu Dresden. Bez.: Bernar: Beloto De Canaletto. Fec. A. 1765.                                                                                                                                 | 638                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 57 - Leinwand, h. 0,80, br. 1,095 - Erst 1855 zur Galerie.                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 70  | ITALIENER DES XVII. U. XVIII. JAHRH.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 639 | TIEPOLO, GIOVANNI DOMENICO. Geb. zu Venedig 1726, gest. daselbst 1804. Schüler seines Vaters Giovanni Battista Tiepolo. Die Darstellung im Tempel.  57 — Kniefig. — Leinwand, h. 0,40, br. 0,485 — 1875 aus der Sammlung Minutoli in Liegnitz.                                                                       |
| 287 | VENETIANISCHE SCHULE VOM ANFANG DES XVII. JAHRHUNDERTS. Die Anbetung der Könige. Vorrat – Leinwand, h. 0,66, br. 0,985 – 1741 durch Ross aus Venedig.                                                                                                                                                                |
| 726 | VENETIANISCHE SCHULE DES XVII. JAHRHUN-<br>DERTS.<br>Faune und Nymphen am Fuß eines antiken Denkmals.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,84, br. 0,99 – 1861 aus dem Vorrat.                                                                                                                                                 |
|     | VENETIANISCHE SCHULE DES XVIII. JAHRHUN-<br>DERTS.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 640 | Venedig vom Meere aus. Vielleicht von Mich. Marielchi.<br>Ständehaus – Leinwand, h. 0,655, br. 0,98 – Inventar 1722 als "Calp. de Tors".                                                                                                                                                                             |
| 641 | Loth und seine Töchter.  Neues Ministerialgebände – Leinwand, h. 2,75, br. 2,06 – Inventar 1722.                                                                                                                                                                                                                     |
|     | SCHULE VON MAILAND                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 642 | PROCACCINI, GIULIO CESARE. Geb. zu Bologna um 1548, gest. zu Mailand um 1626. Schüler seines Vaters Ercole Procaccini d. A. Ein Frauenraub.  Vorrat – Leinwand, h. 2,65, br. 2,50 – 1746 aus der herzogs. Galerie zu Modena.                                                                                         |
| 643 | Heilige Familie mit Früchte spendenden Engeln. F.—Eichenholz, h. 1,62, br. 1,075 — A. GW. I, 17 — Inventar 1722 ("aus der Samm- lung Belgiojolo in Mailand").                                                                                                                                                        |
|     | PROCACCINI. SCHULE DES GIULIO CESARE PRO-<br>CACCINI.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 644 | Heilige Familie mit Blumen spendenden Engeln.<br>Finanzministerium — Leinwand, b. 0,77, br. 0,965 — Zuerst im Katalog von 1835.                                                                                                                                                                                      |
| 645 | PROCACCINI, CAMILLO. Geb. zu Bologna um 1550, gelt. zu Mailand 1627. Schüler seines Vaters Ercole Procaccini d. A. Der hl. Rochus, Pestkranke heilend. Gemalt für die Confraternità di S. Rocco zu Reggio. F.—Leinwand, h. 3,31, br. 4,76 — A.GW. II, 18 — 1746 aus der herzogl. Galerie zu Modena (dort seit 1661). |

| ITALIENER DES XVII. U. XVIII. JAHRH.                                                                                                                                                                         | 71    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CAIRO, FRANCESCO. Geb. bei Varele 1598, gest. zu Mailand                                                                                                                                                     |       |
| 1674. Schüler des Mazzucchelli.  Venus mit Amor und Apollo.  Vorrat – Kupfer / h. 0,40, br. 0,27 – 1741 durch Rolli aus Italien.                                                                             | 646   |
| NUVOLONE, CARLO FRANCESCO, gen. PANFILO. Geb. in Mailand 1608, geft. um 1665.                                                                                                                                |       |
| Didos Tod. Früher irrtümlich Mola zugeschrieben.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,475, br. 0,66 – Zuerst im Katalog von 1812.                                                                                    | 381   |
| DANEDI, GIUSEPPE. Arbeitete gemeinsam mit seinem Bruder<br>Stefano (1608-1689). Beide, "i Montalti" genannt, waren Schüler<br>des Morazzone.                                                                 |       |
| Der hl. Antonius mit dem Christkind.<br>Vorrat – Halbsig. – Leinwand, h. 0,875, br. 0,765 – 1746 aus der herzogl. Galerie zu<br>Modena.                                                                      | 647   |
| PAGANI, PAOLO. Geb. zu Valfolda 1661, gest. zu Mailand 1716.<br>Bildete sich nach den Venezianern.                                                                                                           |       |
| Die büßende Magdalena mit einem Engel.<br>Vorrat – Leinwand, h. 1,145, br. 1,49 – A. G. W. II, 42 – 1725 durch Leplat.                                                                                       | 648   |
| MAGNASCO, ALESSANDRO, gen. LISSANDRINO. Geb. zu Genua 1667, gest. daselbst 1749. Schüler des Filippo Abbiati zu Mailand.                                                                                     |       |
| Nonnen im Chor. Gegenstück zu Nr. 650.  55 – Leinwand, h. 0,915, br. 0,715 – 1741 aus der Sammlung Wallenstein in Dux.                                                                                       | 649   |
| Kapuziner im Refektorium.  55 — Leinwand, h. 0,91, br. 0,72 — 1741 wie das Gegenstück Nr. 649 aus der Sammlung Wallenstein in Dux.                                                                           | 650   |
| Landschaft mit dem hl. Antonius. Gegenstück zu Nr. 652.<br>55 – Leinwand, h. 1,415, br. 1,11 – 1875 von L. Löwenstein aus Warschau.                                                                          | 651   |
| Landschaft mit dem hl. Hieronymus.<br>55 – Leinwand, h. 1,42, br. 1,11 – 1875 mit dem Gegenstück Mr. 651 aus Warschau.                                                                                       | 652   |
| CRIVELLI, ANGELO MARIA. Gest. zu Mailand um 1730. Tätig in Mailand.                                                                                                                                          |       |
| Römische Ruinen. Gegenstück zu Nr. 654. Neuerdings, wie das Gegen-<br>stück Nr. 654, als gemeinsame Arbeit von Magnasco und Spera erklärt.<br>Vorrat – Leinwand, h. 1,055, br. 1,29 – 1741 durch Kaiserling. | . 653 |
| Römische Ruinen.<br>Vorrat – Leinwand, h. 1,05, br. 1,27 – 1741 durch Kaiserling.                                                                                                                            | 654   |

| 72  | ITALIENER DES XVII. U. XVIII. JAHRH.                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | SCHULE VON GENUA                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | STROZZI, BERNARDO, gen. IL PRETE GENOVESE. Geb. zu Genua 1581, gest. zu Venedig den 3. Aug. 1644. Schüler des Pietro Sorri.                                                                                                                                                                        |
| 655 | Bathleba mahnt David, die Krone ihrem Sohne Salomon zu hinterlassen. F – Kniefig. – Leinwand, h. 1,82, br. 1,415 – Inventar 1754.                                                                                                                                                                  |
| 656 | Rebecca mit Abrahams Knecht am Brunnen.<br>F – Leinwand, h. 1,84, br. 1,45 – 1725 durch Leplat.                                                                                                                                                                                                    |
| 657 | David mit dem Haupte Goliaths.  F - Kniefig Leinwand, hang, br. 1,00 - 1743 durch Algarotti aus Cafa Sagredo in Venedig (vorher in der Cafa Bonfadini).  Letta Cacameta branco.                                                                                                                    |
| 658 | Eine Baßgeigenkünstlerin. F – Kniefig. – Leinwand, h. 1,255, br. 0,985 – 1743 durch Algarotti aus Casa Sagredo in Venedig.                                                                                                                                                                         |
| 659 | CASTIGLIONE, GIOVANNI BENEDETTO. Geb. zu Genua<br>1616, gest. zu Mantua 1670. Schüler Gio. Batt. Paggis und Gio. An-<br>drea Deserraris.<br>Der Zug der Tierwelt in die Arche Noahs. Gegenstück zu Nr. 660.<br>Vorrat – Leinwand, h.145, br. 1045 – A. GW. II. 31 – 1742 durch de Brais aus Paris. |
| 660 | Jakobs Heimzug.  Vorrat – Leinwand, h. 1,44, br. 1,975 – A. GW. II, 32 – 1742 wie das Gegenstück Nr. 659 durch de Brais aus Paris.                                                                                                                                                                 |
|     | CASTIGLIONE. SCHULE DES GIOVANNI BENEDETTO CASTIGLIONE.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 742 | Jakobs Heimzug. Wahrscheinlich Werkstattwiederholung nach dem<br>Original Castigliones im Prado. Früher Seb. Bourdon zugeschrieben.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,96, br. 1,59.–1749 durch Guarienti aus Venedig als "Benedetto Castiglione".                                                         |
| 561 | Hirten und Herden.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,945, br. 1,335 – 1861 aus dem Vorrat.                                                                                                                                                                                                                |
| 562 | CASTIGLIONE, FRANCESCO. Gest. zu Genua 1716. Schüler seines Vaters Benedetto Castiglione.  Jagdhunde mit ihren Wärtern. Inschriften: Thonino di Mantua und                                                                                                                                         |
|     | A suoy colions.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

GENUESISCHE SCHULE DES XVII. JAHRHUNDERTS.

Das Opfer Abrahams. Früher dem Guillaume Courtois zugeschrieben.

J - Leinwand, h. 2,08, br. 3,29 - Inventar 1754.

4b - Leinwand, h.o,72, br.o,51 - 1725 durch Leplat.

753

| ITALIENER DES XVII. U. XVIII. JAHRH.                                                                                                                                                                                      | 73            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| LANGETTI, GIOVANNI BATTISTA. Geb. zu Genua 1625 (nach anderen 1635), gest. zuVenedig 1676. Schüler Pietros da Cortona.  Apollo und Marsyas.  TH. — Leinwand h. 2.10. br. 2.37 — A. GW. L. 47 — 1731 durch Leplat (chemals | 663           |
| TH. — Leinwand, h. 2,10, br. 2,37 — A. GW. I, 47 — 1731 durch Leplat (chemals beim Conte G. Tiene zu Venedig).                                                                                                            |               |
| BISCAINO, BARTOLOMMEO. Geb. zu Genua um 1632, gest. daselbst 1657. Schüler Valerio Castellos.  Die Ehebrecherin vor Christus.                                                                                             | 664           |
| Vorrat - Kniefig Leinwand, h. 1,475, br. 1,995 - A.G. W.II, 33 - Inventar Guarienti.                                                                                                                                      |               |
| Die Anbetung der Könige. Gegenstück zu Nr. 666.<br>46 – Leinwand, h. 0,545, br. 0,60 – Inventar 1722.                                                                                                                     | 665           |
| Die Darstellung im Tempel.<br>4b – Leinwand, h. 0,55, br. 0,59 – Inventar 1722.                                                                                                                                           | 666<br>saarss |
| OBERITALIENISCHE SCHULE DES XVII. JAHRHUN-<br>DERTS.                                                                                                                                                                      |               |
| Die hl. Anna mit Maria und dem Christkinde.<br>Vorrat – Kniefig. – Eichenhole, h. 0,49, br. 0,375 – Zuerst im Verzeichnis von 1835.                                                                                       | 667           |
| Ein alter Mann.<br>Mylau, Rathaus — Brustbild — Leinwand, h. 0,715, br. 0,57 — Inventar 1722.                                                                                                                             | 668           |
| Beim Geflügelhändler.<br>Kultusministerium – Leinwand, h. 1,345, br. 0,95 – 1741 durch Rossi aus Italien.                                                                                                                 | 669           |
| Der Erzengel Michael.<br>Vorrat – Leinwand, h. 1,04, br. 0,755 – Zuerst im Verzeichnis von 1834.                                                                                                                          | 670           |
| Ein bärtiger Mann.<br>Mylau, Rathaus — Bruftbild — Leinwand, h. 0,68, br. 0,51 — 1869 aus Ungers Nachlaß<br>in Berlin (früher in der Sammlung Rezzonleo in Venedig).                                                      | 671           |
|                                                                                                                                                                                                                           |               |
| - 2 1 1 1                                                                                                                                                                                                                 |               |
|                                                                                                                                                                                                                           |               |
|                                                                                                                                                                                                                           |               |
|                                                                                                                                                                                                                           |               |
|                                                                                                                                                                                                                           |               |



## SPANISCHE SCHULE

| 76  | SPANIER DES XVI. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | XVI. JAHRHUNDERT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 673 | MORALES, LUIS DE, gen. EL DIVINO. Geb. zu Badajoz zu Anfang des XVI. Jahrhunderts, gest. daselbst 1586.  Der Schmerzensmann.  Vorrat – Brustbild – Eichenholz, h. 0,32, br. 0,32 – 1744 durch den Gesandtschaftssekretär Talon aus der Sammlung Encenada zu Madrid.                              |
| 674 | JUANES. WERKSTATT DES JUAN DE JUANES (1507 (?) bis 1579).  Der Tod der hl. Jungfrau. Ständehaus – Eichenholz, h. 1,20, br. 1,265 – 1853 in London aus der Sammlung Louis-Philippe.                                                                                                               |
| 675 | PEREYRA, VASCO. Geb. zu Evora um 1535, gest. zu Beginn des 17. Jahrhunderts. Ansässig in Sevilla. Urkundlich nachweisbar zwischen 1562 und 1598.  Der hl. Onophrius. Bez.: Vasco Preira Picttor 1583.  Vorrat — Eichenholz, h. 1,08, br. 0,81 — 1853 in London aus der Sammlung Louisa Philippe. |
| 676 | RUÉLAS, JUAN DE LAS, gen. EL LICENCIADO. Geb. zu Sevilla 1558 oder 1560, gest. zu Olivares den 23. April 1625.  Maria auf dem Halbmond als Sinnbild der unbesleckten Empfängnis. Vorrat – Leinwand, h. 2,225, br. 1,72 – 1853 in London aus der Sammlung Louis-Philippe.                         |
| 677 | ORRENTE, PEDRO. Geb. zu Monte Alegre in Murcia wahr- scheinlich um 1560, gest. zu Toledo 1644. Nachahmer der Bassani. Jakob und Rahel am Brunnen. C2—Leinwand, h.1,755, br.2,22—1853 in London aus der Sammlung Louis-Philippe.                                                                  |
| 678 | SPANISCHE SCHULE DES XVI. JAHRHUNDERTS.  Der reuige Petrus vor dem an die Säule gefesselten Heiland. Die Inschrift belagt, daß der Sattlermeister Petro Ruiz das Bild gestiftet habe.                                                                                                            |

679

Vorrat — Eichenholz, h. 1,77, br. 0,745 — 1853 in London aus der Sammlung Louis-Philippe.

Christus am Kreuze zwischen Maria und Johannes. Vorrat – Kiefernholz, h. 0,86, br. 0,735 – 1853 in London aus der Sammlung Louis-Philippe.

| SPANIER DES XVII. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                                  | 77  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| XVII. JAHRHUNDERT                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| HERRERA D. Ä., FRANCISCO DE. Geb. zu Sevilla 1576, gest. zu Madrid 1656. Schüler des Pacheco oder des Luis Fernandez.                                                                                                                                                                           |     |
| HERRERA? Der Apostel Matthias.<br>Ständehaus – Halbsig. – Leinwand, h. 1,035, br. 0,83 – 1853 in London aus der Samm-<br>lung Louis-Philippe.                                                                                                                                                   | 680 |
| CARDUCHO (CARDUCCI), VINCENTE: Geb. zu Florenz 1578; gest. zu Madrid 1638. Hauptmeister der früheren Madrider Schule (seit 1609 Hosmaler).                                                                                                                                                      |     |
| Der hl. Gonzalo zwischen dem hl. Franziskus (links) und dem hl. Bernhard von Siena (rechts). Bez.: Vincento. Cardvelo P. R. (d. i. Pictor Regis) F. 1630 Anos.                                                                                                                                  | 681 |
| Vorrat—Leinwand, h.2,20, br.1,64—1853 in London aus der Sammlung Louis-Philippe.  RIBERA, JUSEPE DE, gen. LO SPAGNOLETTO. Geb. zu Játiva 1589 (nach Palomino), gest. in Posilippo bei Neapel den z. Sept.                                                                                       | ,   |
| 1652. Schulhaupt in Neapel.  Diogenes mit der Laterne. Bez.: Jusepe de Ribera español. F. 1637.  3a – Halbsg. – Leinwand, h. 0,76, br. 0,61 – A. GW. I, 31 – Inventar 1722.                                                                                                                     | 682 |
| Die hl. Agnes, die der Engel mit einem Tuche bekleidet. Bez.: Jusepe de Ribera español. F. 1641.                                                                                                                                                                                                | 683 |
| C — Leinwand, h. 2,02, br. 1,52 — A. G.= W. I, 30 — 1745 durch den spanischen Ge-<br>fandten am Dresdner Hose, den Grasen de Bene de Malleran.                                                                                                                                                  |     |
| Die Befreiung Petri aus dem Gefängnis. Bez.: Jusepe de Ribera español. F. 1642. Gegenstück zu Nr. 685. An der Ausführung beider Stücke waren Gehilfen beteiligt.                                                                                                                                | 684 |
| C - Leinwand, h. 1,76, br. 2,26 - A. GW. II, 34 - 1738 durch Rossi aus der Samm-<br>lung Duodo in Venedig.                                                                                                                                                                                      |     |
| Der hl. Franziskus auf den Dornen. Bez.: Jusepe de Ribera espa-<br>nol. F.                                                                                                                                                                                                                      | 685 |
| C - Leinwand, h. 1,71, br. 2,255 - A. G. W. II, 35 - 1738 mit dem Gegenstück Nr. 684 aus der Sammlung Duodo in Venedig.                                                                                                                                                                         | -   |
| Die Marter des hl. Laurentius. Vielleicht wie das gleiche Bild im Va-<br>tikan nur eine, möglicherweise von der Hand des Luca Giordano, aus-<br>geführte Werkstattwiederholung eines verschollenen Originals.<br>Vorrat – Leinwand, h. 2,06, br. 1,54 – A. GW. I, 29 – 1742 durch Heinecken aus | 686 |
| Hamburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Der Einsiedler Paulus. Bez.: Jusepe de Ribera español. F.<br>Vorrat – Leinwand, h. 2,04, br. 1,50 – 1746 durch Heinecken aus Spanien.                                                                                                                                                           | 687 |
| Der hl. Andreas. Das Bild kommt in Wiederholungen vor.                                                                                                                                                                                                                                          | 688 |
| C - Kniefig Leinwand, h. 1,285, br. 1,005 - A. GW. III, 49 - Zuerst erwähnt von Heinecken, Nachrichten (1768).                                                                                                                                                                                  |     |

| 78  | SPANIER DES XVII. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 689 | RIBERA, SCHÜLER UND NACHAHMER DES JUSEPE<br>DE RIBERA.<br>Jakob, Labans Schafe hütend. Kopie nach dem Original von 1634 im<br>Escorial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 690 | Vorrat — Leinwand, h. 1,74, br. 2,19 — A. GW. I, 27 — Inventar 1754.  Die Marter des hl. Bartholomäus.  Vorrat — Kniefig. — Leinwand, h. 1,45, br. 1,94 — A. GW. I, 28 — 1746 aus der herzogl. Galerie zu Modena.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 691 | Bildnis eines alten Herrn.<br>Vorrat – Brustbild – Leinwand, h. 0,705, br. 0,59 – 1741 aus der Sammlung Wallen-<br>stein in Dux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 692 | Bildnis eines bekränzten Gelehrten.<br>Vorrat – Halbfig. – Leinwand, h. 0,98, br. 0,735 – A. GW. III, 32 – 1743 durch<br>Rossi aus Italien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 693 | Schüler und Lehrer.<br>Vorrat – Halbfig. – Leinwand, h. 1,00, br. 0,75 – 1725 durch Leplat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 694 | Bildnis eines Mannes. Auf dem Brief in seiner Hand die Adresse des Jesuitenpaters Antonio Guido. Oben das Wappen eines Jesuitengenerals.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | Vorrat – Kniefig. – Leinwand, h. 1,315, br. 0,975 – Zuerst im Katalog von 1835.<br>RIBALTA, JUAN DE. Geb. zu Valencia 1597, gest. daselbst den<br>10. Okt. 1628. Sohn und Schüler Fr. de Ribaltas.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 695 | RIBALTA? Die Messe Gregors des Großen.<br>Vorrat – Leinwand, h. 1,60, br. 1,18 – 1853 aus der Sammlung Louis - Philippe in London.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | ZURBARAN, FRANCISCO DE. Getauft zu Fuente de Cantos den 7. Nov. 1598, zu Beginn des Jahres 1664 noch am Leben. Schüler des Diego Perez de Villanueva zu Sevilla.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 696 | Der hl. Bonaventura kniet betend vor der Papstkrone, um im Auftrage der Kardinäle den zu wählenden Papst zu nennen (1271). Über ihm der Engel, der ihm den Namen (Visconti, als Papst Gregor X.) zuträgt. Eine der vier Szenen aus dem Leben des Heiligen, die der Meister 1629 neben Herrera in der Kirche S. Bonaventura zu Sevilla gemalt hat (von den drei anderen besinden sich zwei im Louvre und eines im Kaiser-Friedrich-Museum zu Berlin). |
|     | C3—Leinwand, h. 2,39, br. 2,22—1853 in London aus der Sammlung Louis-Philippe.  VELAZQUEZ. DIEGO RODRIGUEZ DE SILVA Y VELAZQUEZ. Getauft zu Sevilla den 6. Juni 1599, gest. zu Madrid den 6. Aug. 1660. Schüler des Fr. Herrera und des Fr. Pacheco.                                                                                                                                                                                                 |
| 697 | Bildnis eines Herrn, wahrscheinlich des königlichen Oberjägermeisters Juan Mateos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | C - Kniefig Leinwand, h. 1,08, br. 0,895 - A. GW. III, 41 - 1746 aus der herzogl. Galerie zu Modena als Original des Rubens "mit den skizzierten Händen" (doch bereits 1685 in der Sammlung des Prinzen Celare Ignazio d'Este als "Velazquez").                                                                                                                                                                                                      |

| SPANIER DES XVII. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 79    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Bildnis eines alten Herrn mit goldener Kette und dem Kreuz des S. Jago-<br>Ordens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 698   |
| C – Bruftbild – Leinwand, h. 0,655, br. 0,56 – A. GW. II, 45 – 1746 aus der herzogl. Galerie zu Modena (doch bereits 1685 in der Sammlung des Prinzen Cefare Ignazio d'Este als "Velazquez").                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7     |
| Bildnis des Caspar de Guzmann, Grafen von Olivares, Ministers Philipps IV. Vielleicht nur eine der vielen Werkstattwiederholungen. C— Brustbild— Leinwand, h. 0,025, br. 0,74—1746 aus der herzogl. Galerie zu Modena (doch bereits 1685 in der Sammlung des Prinzen Celare Ignazio d'Este, der es 1681 mit der Sammlung des Grafen Toschl gekauft hatte, als "Velazquez").                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 699   |
| ESPINOSA, JACINTO JERONIMO DE. Getauft zu Con-<br>centaina den 20. Juli 1600, gest. zu Valencia den 7. Mai 1680. Schüler<br>seines Vaters Jerónimo Rodriguez Espinosa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 700   |
| ESPINOSA? Der hl. Franziskus im Gebet.  Vorrat — Halbfig. — Leinwand, h. 0,915, br. 0,91 — 1853 in London aus der Sammlung Louis-Philippe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 700   |
| CANO, ALONSO. Getauft zu Granada den 19. März 1601, gest. daselbst den 3. Sept. 1667. Schüler Fr. Pachecos und Juan del Castillos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7     |
| in Sevilla.  Der Apostel Paulus.  C — Leinwand, h. 2,115, br. 1,11 — 1853 in London aus der Sammlung Louis-Philippe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 702   |
| CANO. SCHULE DES ALONSO CANO.  Maria mit dem Kinde.  Vorrat – Kniefig. – Leinwand, h. 1,23, br. 0,975 – Wahrscheinlich durch Talon 1744 aus Madrid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 703   |
| MOYA, PEDRO DE. Geb. zu Granada 1610, gest. daselbst 1666.<br>Schüler des Juan del Castillo in Sevilla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| MOVA? Bildnis eines Offiziers mit roter Feldbinde. Falsch bez.: B. E. M. fe.  Vorrat — Brustbild — Leinwand, h. 0,615, br. 0,49 — 1887 als Geschenk des Geh. Kom-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 703 A |
| merzienrats Zſchille.  MURILLO, BARTOLOMÉ ESTÉBAN. Getauft zu Sevilla den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| 1. Jan. 1618, gest. daselbst den 3. April 1682. Schüler des Juan del Castillo. Der Tod der hl. Klara. Eins der els Bilder, mit denen Murillo 1645 einen Kreuzgang des Franziskanerklosters zu Sevilla schmückte und die nach der Zerstörung des Klosters durch die Franzolen (1810) verstreut wurden. Composite in the seven auch and der Serst in London (vorher Composite in London (vorher Leinwand) h. 1895, br. 446 — 1894 vom Bart of Dudley in London (vorher Leinwand) h. 1895, br. 446 — 1894 vom Bart of Dudley in London (vorher Leinwand) h. 1895, br. 446 — 1894 vom Bart of Dudley in London (vorher Leinwand) h. 1895, br. 446 — 1894 vom Bart of Dudley in London (vorher Leinwand) h. 1895, br. 446 — 1894 vom Bart of Dudley in London (vorher Leinwand) h. 1895, br. 446 — 1894 vom Bart of Dudley in London (vorher Leinwand) h. 1895, br. 446 — 1894 vom Bart of Dudley in London (vorher Leinwand) h. 1895, br. 446 — 1894 vom Bart of Dudley in London (vorher Leinwand) h. 1895 vom Bart of Dudley in London (vorher Leinwand) h. 1895 vom Bart of Dudley in London (vorher Leinwand) h. 1895 vom Bart of Dudley in London (vorher Leinwand) h. 1895 vom Bart of Dudley in London (vorher Leinwand) h. 1895 vom Bart of Dudley in London (vorher Leinwand) h. 1895 vom Bart of Dudley in London (vorher Leinwand) h. 1895 vom Bart of Dudley in London (vorher Leinwand) h. 1895 vom Bart of Dudley in London (vorher Leinwand) h. 1895 vom Bart of Dudley in London (vorher Leinwand) h. 1895 vom Bart of Dudley in London (vorher Leinwand) h. 1895 vom Bart of Dudley in London (vorher Leinwand) h. 1895 vom Bart of Dudley in London (vorher Leinwand) h. 1895 vom Bart of Dudley in London (vorher Leinwand) h. 1895 vom Bart of Dudley in London (vorher Leinwand) h. 1895 vom Bart of Dudley in London (vorher Leinwand) h. 1895 vom Bart of Dudley in London (vorher Leinwand) h. 1895 vom Bart of Dudley in London (vorher Leinwand) h. 1895 vom Bart of Dudley in London (vorher Leinwand) h. 1895 vom Bart of Dudley in London (vorher Leinwand) h. 1895 vom Bart of Dudley in London (vor | 703B  |
| C - Leinwand, h. 1,895, br. 4,46 - 1894 vom Earl of Dudley in London (vorher Sammlungen Aguado und Marquis de Salamanca).  Der hl. Rodriguez. Entstanden zwischen 1646 und 1655. Aus dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 704   |
| Kloster S. Clara zu Sevilla.<br>C – Leinwand, h. 2,055, br. 1,235 – A.GW. III, 42 – 1853 in London aus der Sammlung Louis-Philippe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

|     | the state of the s |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80  | SPANIER DES XVII. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 705 | María mit dem Kinde. Entstanden zwischen 1665 und 1675.<br>C – Leinwand, h. 1,66, br. 1,145 – 1755 in Paris aus dem Nachlasse Pasquiers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 706 | MURILLO. KOPIE NACH BARTOLOMÉ ESTÉBAN MU-<br>RILLO.<br>Geldzählende Mädchen. Das Original in der Pinakothek zu München.<br>Kultusministerium – Leinwand, h. 1,295, br. 0,96 – 1830 aus dem Nachlaß des Fürsten<br>Kanikost.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 707 | VALDÉS LEAL, JUAN DE. Geb. zu Sevilla oder Córdova um 1630, gest. zu Sevilla den 14. Okt. 1690.  Der hl. Vasco von Portugal vor seinem Kloster. Bez.: EL V. P. F. (Venerabise Padre Fray) Basco de Portugas.  Vorrat — Leinwand, h. 2,485, br. 1,27 — 1853 in London aus der Sammlung Louis-Philippe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 708 | SPANISCHE SCHULE DES XVII. JAHRHUNDERTS.<br>Die Beweinung Christi.<br>Wehlen, Rathaus – Leinwand, h. 1,545, br. 2,195 – 1856 aus dem Vorrat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 709 | Die hl. Cassilda.<br>Kultusministerium – Leinwand, h. 1,92, br. 1,455 – 1856 aus dem Vorrat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 710 | SPANISCHE (?) SCHULE DES XVII. JAHRHUNDERTS. Die büßende Magdalena. Finanzministerium – Leinwand, h. 0,965, br. 1,175 – Zuerst im Katalog von 1835.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 711 | Der Glaube.<br>Oelsnitz, Realfchule – Leinwand, h. 1,32, br. 1,66 – Inventar 1754.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 712 | Maria mit dem Kind auf dem Halbmonde.<br>Vorrat – Kupfer, h. 0,205, br. 0,13 – 1860 als Vermächtnis des Kunsthändlers C. G.<br>A. Schmidt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



697

Diego Velazguez



Nicolas Poussin

## VI FRANZÖSISCHE SCHULE

| 82  | FRANZOSEN DES XVI. U. XVII. JAHRH.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | XVI. JAHRHUNDERT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 713 | CLOUET. SCHULE DES FRANÇOIS CLOUET (franzō- sischer Hofmaler von 1541 bis 1572).  Bildnis der Jeanne de Pisseleu, Herzogin von Etampes.  Vorrat – Halbsig. – Eichenholz, h. 0,315, br. 0,25 – 1876 vom Hosrat Rost in Dessau.                                                                                     |
|     | XVII. JAHRHUNDERT                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 714 | VOUET, SIMON. Geb. zu Paris den 9. Jan. 1590, gest. daseibst<br>den 30. Juni 1649. Durch das Studium der Italiener ausgebildet.<br>Die Apotheose des hl. Ludwig.<br>Vorrat – Leinwand, h. 2,69, br. 1,48 – 1731 durch Leplat.                                                                                     |
| 408 | VALENTIN, gen. LE VALENTIN DE BOULOGNE. Geb. zu Coulommiers frühestens 1591, gest. zu Rom den 7. Aug. 1634. Nachfolger des Caravaggio.  Der Falschspieler. Früher dem Michelangelo da Caravaggio zugeschrieben.  F.— Kniesig. — Leinwand, h.0,95, br.1,38 — A.GW. II, 28 — 1749 aus der kaiserl. Galerie zu Prag. |
| 715 | s. S. 48 (Mola).                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 716 | CALLOT. KOPIE NACH JACQUES CALLOT (1592—1635).  Die Erschießung. Kopie nach der Radierung: L'Arquebusade Nr. 12 der großen "Misères de la guerre".  Vorrat — Kupser, h. 0,08, br. 0,185 — 1700 zur Kunstkammer.                                                                                                   |
| 717 | POUSSIN, NICOLAS. Geb. zu Villers bei Les Andelys in der Normandie im Juni 1594, gest. zu Rom den 19. Nov. 1665.  Die Anbetung der Könige. Bez.: Accad: rom. Nicolavs. Pvsin facciebat Romae. 1633.  RS – Leinwand, h. 1,605, br. 1,815 – 1742 durch de Brais aus Paris (früher bei Lord Walgrave).               |
| 718 | Die Nymphe Syrinx, von Pan verfolgt. Nach Félibien um 1637 für La Fleur gemalt.  RS – Leinwand, h. 1,065, br. 0,82 – 1742 durch de Brais aus der Sammlung Dubreuil in Paris.                                                                                                                                      |
| 719 | Das Reich der Flora. Zusammenstellung der nach Ovid in Blumen verwandelten Gestalten. RS – Leinwand, h. 1,31, br. 1,81 – Inventar 1722.                                                                                                                                                                           |

| FRANZOSEN DES XVII. JAHRHDTS.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 83   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Die Aussetzung Mosis.<br>RS – Leinwand, h. 144, br. 1,955 – 1742 durch de Brais von Mr. Poincinet in Paris.                                                                                                                                                                                                          | 720  |
| Ruhende Venus mit Amor. Aus der frühen römischen Zeit.  RS – Leinwand, h. 0,71, br. 0,96 – Inventar 1722.                                                                                                                                                                                                            | 721  |
| Narziß, sich im Wasser spiegelnd. Aus der frühen römischen Zeit (wahrscheinlich für Le Nötre in Paris gemalt).  RS – Lelnwand, s. 0,72, st. 0,965 – 1725 durch Leplat.                                                                                                                                               | 722  |
| POUSSIN. SCHULE DES NICOLAS POUSSIN. Die Marter des hl. Erasmus.                                                                                                                                                                                                                                                     | 723  |
| Vorrat — Leinwand, h. 2,40, br. 3,07 — 1731 durch Leplat.<br>Noahs Dankopfer.<br>Vorrat — Leinwand, h. 0,715, br. 1,385 — Zuerst im "Catalogue" von 1765 als Original.                                                                                                                                               | 724  |
| Das Luperkalienfest.  Vorrat – Leinwand, h. 0,73, br. 0,985 – Inventar 1722.                                                                                                                                                                                                                                         | 725  |
| s. S. 70 (Venetianische Schule).                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 726  |
| Ein Herrscher mit seinem Gefolge vor flammendem Dreifuß.  Waldheim, Rathaus – Leinwand, h. 1,00, br. 1,32 – 1725 durch Leplat.                                                                                                                                                                                       | 727  |
| Noahs Dankopfer.<br>Waldhelm, Rathaus - Leinwand, h. 1,08, br. 1,31 - 1731 durch Leplat.                                                                                                                                                                                                                             | 728  |
| V.E. Vielleicht ein Mitglied der in Paris ansässigen niederländischen<br>Künstlerfamilie Elle.                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Bildnis des Malers Nicolas Poussin. Bez.: Si Nomen a me guaeris N. Poussin. 1640. F. Diese Inschrift scheint sich nur auf den Dargestellten zu beziehen. "V. E. pinxit" steht auf einem Stiche nach diesem Bilde von der Hand des Louis Ferdinand (gest. 1698 zu Paris), dem Sohne des Bildnismalers Ferdinand Else. | 729  |
| Vorrat Brustbild Leinwand, h. 0,755, br. 0,59 Inventar 1722 als Selbstbildnis Poussins.                                                                                                                                                                                                                              | - 10 |
| CLAUDE GELLÉE, gen. CLAUDE LORRAIN. Geb. zu<br>Chamagne in Lothringen um 1600, gest. zu Rom den 21. Nov. 1682.<br>Schüler des Agostino Tasso zu Rom. Hauptmeister der klassischen Land-<br>schaftsmalerei.                                                                                                           | •    |
| Landschaft mit der Flucht nach Aegypten. Bez.: Claude ivef Roma 1647. Für Mr. Puralson in Lyon gemalt.  RS – Leinwandt h. 102. br. 134 – Inventor 1754 (wie Nr. 73) Samplungen de Verrue.                                                                                                                            | 730  |
| RS – Leinwand, h. 1,02, br. 1,34 – Inventar 1754 (wie Nr. 731 Sammlungen de Verrue, de Nocet (leit 1725), lächlicher Gelandter Graf Hoym, Paris).  Kültenlandichaft mit Asia und Galatee Bachta aben der Cultien                                                                                                     | 731  |
| Kültenlandschaft mit Acis und Galatea. Rechts oben der Cyklop<br>Polyphem. Gemalt für Mr. Delagard. Bez.: Clavde Gelee ivef<br>Roma 1657.                                                                                                                                                                            | /31  |
| RS — Leinwand, h. 1,00, br. 1,35 — Inventar 1754 (wahrscheinlich mit Nr. 730 aus der<br>Sammlung des Grafen Hoym erworben).                                                                                                                                                                                          |      |

| 84  | FRANZOSEN, DES XVII. JAHRHDTS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 732 | CLAUDE GELLÉE. KOPIE NACH CLAUDE GELLÉE. Landschaft mit dem Hirtenfeste. Oelsnitz, Realschule – Leinwand, h. 0,745, br. 1,00 – 1742 durch de Brais aus der Sammlung Carignan in Paris.                                                                                                                                                                                        |
| 733 | DUGHET, GASPARD, gen. POUSSIN. Geb. zu Rom 1613, gest. daselbst den 25. Mai 1675. Schüler und Schwager Nicolas Poussins. Am Bergsee.  Vorrat – Leinwand, h. 0,73, br. 0,97 – Zuerst im Katalog von 1833.                                                                                                                                                                      |
| 734 | Campagnalandschaft. Gegenstück zu Nr. 735. Vorrat – Leinwand, h. 0,72, br. 0,965 – Zuerst im "Catalogue" von 1765.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 735 | Gebirgslandschaft mit dem Wallerfall. Vorrat – Leinwand, h. 0,74, br. 0,98 – Zuerst im "Catalogue" von 1765.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 736 | Waldige Landschaft mit dem Bergdorf. Vorrat – Leinwand, h. 0,645, br. 0,88 – Inventar 1754.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | DUGHET. SCHULE DES GASPARD DUGHET, gen. POUS-<br>SIN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 737 | Motiv von Tivoli. Freiberg, Museum – Leinwand, h. 0,54, br. 0,835 – Inventar 1722.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 738 | Landschaft mit nackten erntenden Kindern.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,55, br. 0,725 – 1741 aus den königlichen Zimmern.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 739 | Landschaft mit Gebäuden am Wasser. Gegenstück zu Nr. 740.<br>Grimma, Altertumsverein — Leinwand, h.0,485, br.0,64 — Inventar Gotter (vor 1736).                                                                                                                                                                                                                               |
| 740 | Landschaft mit Hirten am Waldsee.<br>Grimma, Astertumsverein — Leinwand, h.o.,48, br. o.,645 — Inventar Gotter (vor 1736).                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 741 | Motiv von Tivoli.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,685, br. 0,545 – Zuerst im Katalog von 1835.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 742 | s.S. 72 (Schule des G.B. Castiglione).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 743 | LE BRUN, CHARLES. Geb. zu Paris den 24. Febr. 1619, gest. daselbst den 12. Febr. 1690. Schüler des Simon Vouet. Begründer der Académie Royale de Peinture et de Sculpture in Paris.  Die heilige Familie mit Joachim, Elisabeth und dem kleinen Johannes. Vorrat – Leinwand, h. 1,59, br. 1,59 – Inventar 1754.                                                               |
| 744 | BOURGUIGNON. JACQUES COURTOIS, gen. LE BOUR-GUIGNON. Geb. zu St. Hippolyte in der Franche-Comté 12. Febr. 1621, gest. als Laienpriester im Jesuitenkolleg zu Rom den 14. Nov. 1675. Unter dem Einssul des Salvator Rosa entwickelt. Die Schlacht im Tale.  Vorrat — Leinwand, h. 1,535, br. 2,67—1743 wie das Gegenstück Nr. 745 durch Algarotti aus Casa Sagredo in Venedig. |

| FRANZOSEN DES XVII. JAHRHDTS.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 85   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Das Reitergefecht vor den Festungsmauern.<br>Vorrat – Leinwand, h. 1,55, br. 2,74 – 1743 wie das Gegenstück Nr. 744 aus Venedig.                                                                                                                                                                          | 745  |
| Nach der Schlacht.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,365, br. 0,61 – Inventar 1754.                                                                                                                                                                                                                              | 746_ |
| Vor der Schlacht.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,65, br. 1,17 – Inventar 1754.                                                                                                                                                                                                                                | 747  |
| BOURGUIGNON, SCHÜLER UND NACHAHMER DES JACQUES COURTOIS, gen. BOURGUIGNON.                                                                                                                                                                                                                                |      |
| Reitergefecht auf kahler Höhe.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,525, br. 0,745 – Inventar 1722.                                                                                                                                                                                                                 | 748  |
| Auf dem Schlachtfelde. Gegenftück zu Nr. 750.<br>Finanzministerium – Leinwand, h. 0,655, br. 1,39 – Angeblich 1738 durch Ross.                                                                                                                                                                            | 749  |
| Eine Türkenschlacht.<br>Finanzministerium — Leinwand, h. 0,655, br. 1,795 — Angeblich 1738 durch Rossi.                                                                                                                                                                                                   | 750  |
| Eine Reiterschlacht. Vorrat – Leinwand, h. 1,48, br. 1,815 – Inventar 1722.                                                                                                                                                                                                                               | 751  |
| Die Wache. Vorrat – Leinwand, h. 0,275, br. 0,42 – Inventar 1754.                                                                                                                                                                                                                                         | 752  |
| s. S. 72 (Genuesische Schule).                                                                                                                                                                                                                                                                            | 753  |
| MILLET, FRANÇOIS. Getauft zu Antwerpen den 27. April 1642;<br>begraben zu Paris den 3. Juni 1679. Nachfolger des Gasp. Dughet.                                                                                                                                                                            |      |
| Römische Berglandschaft mit einer Bogenleitung.<br>Vorrat – Leinwand auf Eichenholz, h. 0,545, br. 0,66 – 1862 von A. Assen in London.                                                                                                                                                                    | 754  |
| Landschaft mit einem Rundturm.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,60, br. 0,64 – 1740 erworben.                                                                                                                                                                                                                   | 755  |
| SAVOYE, DANIEL DE. Geb. zu Grenoble 1644, gest. zu Er-<br>langen 1716. Schüler des Seb. Bourdon. Längere Zeit tätig in Dresden.<br>Die Gattin des Künstlers.<br>Vorrat – Brustbild – Leinwand, h.0,74, br. 0,59 – Zuerst im Katalog von 1835.                                                             | 756  |
| DE TROY, FRANÇOIS. Geb. zu Toulouse im Februar 1645, gest. zu Paris den 1. Mai 1730. Schüler Claude de Fêvres. Bildnis des Duc de Maine (Sohn Ludwigs XIV. und der Frau von Montespan). Bez.: Peint par F. de Troy en 1716. Vorrat – Kniesig. – Leinwand, h. 0,92, br. 0,74 – Zuerst im Katalog von 1835. | 757  |
| LARGILLIÈRE, NICOLAS DE. Geb. zu Paris den 9. oder 10. Okt. 1656, gest. daselbst den 20. März 1746. Schüler des A. Goubeau in Antwerpen und des Sir Peter Lely in London. Bildnis des Kammerherrn von Montargu. RS — 2rustill — Leinwand, h. 0,80, br. 0,635 — 1778 aus der Sammlung Spahn.               | 758  |

| 86    | FRANZOSEN D. XVII. U. XVIII. JAHRH.                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 759   | Bildnis des Herzogs de la Rochefoucauld.<br>Vorrat – Bruftbild – Leinwand, oval, h. 0,41, br. 0,335 – 1873 aus der Sammlung<br>Unger in Berlin.                                                                                                                   |
|       | RIGAUD, HYACINTHE. Geb. zu Perpignan den 18. Juli 1659, gest. zu Paris den 29. Dez. 1743.                                                                                                                                                                         |
| 760   | Bildnis König Augusts III. von Sachsen als Kurprinz. 1715 in Paris gemalt.                                                                                                                                                                                        |
|       | 47 - Leinwand, h. 250, br. 1,73 - A. GW. I, 0 - Inventar 1722.  GOBERT (GAUBERT), PIERRE. Geb. zu Fontainebleau 1659,                                                                                                                                             |
| 761   | gest. zu Paris den 13. Febr. 1741. Mitglied der Akademie.<br>Bildnis einer Dame.<br>RS – Brustbild – Leinwand, h. 0,74, br. 0,61 – 1707 aus Paris.                                                                                                                |
|       | BERTIN, NICOLAS. Geb. zu Paris um 1667, gest. daseibst den 11. April 1736. Schüler von Jouvenet und Bouslogne.                                                                                                                                                    |
| 762   | Die Eichel und der Kürbis. Nach Lafontaine's Fabel. Gegenstück zu<br>Nr. 763.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,595, br. 0,495 – Inventar 1722.                                                                                                                          |
| 763   | Der Bär und der Gärtner. Nach Lafontaine's Fabel.  Vorrat – Leinwand, h. 0,595, br. 0,495 – Inventar 1722.                                                                                                                                                        |
|       | FRÂNZÖSISCHE SCHULE VOM ENDE DES XVII. JAHRHUNDERTS.                                                                                                                                                                                                              |
| 763 A | Ein Mönchsbeluch. Gegenstück zu Nr. 763B.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,62, br. 0,77 – 1741 aus der Sammlung Wallenstein in Dux.                                                                                                                                     |
| 763B  | Ein Mönchsscherz.  Vorrat – Leinwand, h. 0,62, br. 0,785 – 1741 wie das Gegenstück Nr. 763 A aus der Sammlung Westereich in Dux.                                                                                                                                  |
| 764   | Die Kreuzigung Christi.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,86, br. 0,555 – 1741 durch Rossi aus Venedig.                                                                                                                                                                  |
| 765   | Das Urteil Salomonis.  Vorrat — Leinwand, h. 0,73, br. 0,585 — Zuerst im Katalog von 1835.                                                                                                                                                                        |
|       | XVIII. JAHRHUNDERT -                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | SILVESTRE D. J., LOUIS DE. Geb. zu Paris den 23. Juni 1675, gest. daselbst den 1. April 1760. Schüler des Charles le Brun. Seit 1716 Hosmaler in Dresden.                                                                                                         |
| 765 A | Bildnis des Generals Jan de Bodt, des Intendanten der lächsischen Militär-<br>und Zivilbauten (1670–1745). Nach der Inschrift auf der Rückseite<br>1729 in Dresden gemalt.<br>RS – Kniefig. – Leinwand, h. 1,30, br. 1,01 – 1893 aus dem Kadettenhaus (früher auf |
|       | der Festung Königstein).                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| FRANZOSEN DES XVIII. JAHRHDTS.                                                                                                                                                                                                                                                           | 87                                            |
| Der Centaur Nelsus mit Deianira, von Herkules verfolgt. Bez. auf der Rückseite: peint par Louis Silvestre à Dresde 1732.  RS – Leinwand, h. 1,08, br. 1,46 – 1733 durch Silvestre selbst geliesert.                                                                                      | 766                                           |
| Die Familienbegegnung zu Neuhaus am 24. Mai 1737 zwischen der<br>Kaiserin Amalie (Witwe Kaiser Josefs I.), ihrer Tochter Maria Josepha<br>und deren Gemahl König August III. Rechts die königlichen Kinder.<br>ES. – Leinwand, h. 4,97, br. 6,74 – Gemalt im Austrage König Augusts III. | 767                                           |
| Reiterbildnis König Augusts II.<br>ES. — Leinwand, h. 2,67, br. 2,08 — Inventar 1722.                                                                                                                                                                                                    | 768                                           |
| Reiterbildnis König Augusts III. als Kurprinzen.<br>ES. – Leinwand, h. 2,67, br. 2,08 – Inventar 1722.                                                                                                                                                                                   | <b>76</b> 9                                   |
| König August II. (der Starke) von Polen (links) und König Friedrich Wilhelm I. von Preußen (rechts).  ES. — Leinwand, h. 2,81, br. 2,02 — 1730 durch Silvestre selbst gestefert.                                                                                                         | 770                                           |
| Maria Josepha von Österreich als sächsische Kurprinzessin, Gemahlin des nachmaligen Königs August III.  ES. — Leinwand, h. 2,47, br. 1,66 — A. GW. II, 0 — Inventar 1722.                                                                                                                | 771                                           |
| GRIMOU, ALEXIS. Geb. zu Argenteuil den 24. Mai 1678; gest. zu Paris Ansang Mai 1733.  Der kleine Flötenbläser.  RS – Halbsig. – Leinwand, h. 0,65, br. 0,545 – 1725 durch Leplat.                                                                                                        | 772                                           |
| PESNE, ANTOINE. Geb. zu Paris den 23. Mai 1683, gest. zu Berlin den 5. Aug. 1757. Seit 1711 Hosmaler in Berlin.  Das Mäddhen mit den Tauben. Bez.: Pesne sectt 1728.  RS – Halbsig. – Leinwand, h. 0,76, br. 0,61 – A. G. W. III, 17 – 1728 durch Pesne selbst aus Berlin.               | 773                                           |
| Die Köchin mit der Truthenne.<br>Vorrat – Knlefig. – Leinwand, h. 1,34, br. 1,05 – Inventar 1722.                                                                                                                                                                                        | 774                                           |
| Selbstbildnis. Bez.: Ant. Pesne peint par luy mesme 1728.<br>RS — Brustbild — Leinwand, h. 0,815, br. 0,66 — 1728 durch Pesne selbst aus Berlin.                                                                                                                                         | 775                                           |
| Bildnis eines Herrn im Turban. Gegenstück zu Nr. 777.<br>RS – Brustbild – Leinwand, oval, h. 0,72, br. 0,545 – Inventar 1722 (durch Pesne selbst geliefert).                                                                                                                             | 776                                           |
| Bildnis einer Dame im Turban.  RS — Bruftbild — Leinwand, oval, h. 0,72, br. 0,545 — Inventar 1722 (wie das Gegen- ftück Nr. 776 durch Pesne felbst geliefert).                                                                                                                          | <b>7</b> 77                                   |
| Zigeunerin, einer Dame wahrsagend. 65 – Kniefig. – Leinwand, h. 1,14, br. 0,925 – A. GW. III, 11 – Inventar 1722 (durch Pesne selbst geliefert).                                                                                                                                         | 778                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |

| 88  | FRANZOSEN DES XVIII. JAHRHDTS.                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 779 | Bildnis eines Knaben, der sich eine Maske vors Gesicht hält.<br>Vorrat – Brustbild – Eichenholz, h. 0,57, br. 0,44 – Inventar 1722 (durch Pesne selbst geliesert).                                                                                                                     |
| 780 | LOO, JEAN BAPTISTE VAN. Geb. zu Aix den 11. Jan. 1684, gest. daselbst den 19. Sept. 1745. Schüler seines Vaters Louis van Loo. Bildnis König Ludwigs XV.  Bautzen, Kreishauptmannschaft — Leinwand, h. 1,93, br. 1,365 — Wohl Inventar 8° (zwischen 1722—1747).                        |
| 704 | WATTEAU, ANTOINE. Getauft zu Valenciennes den 10. Okt. 1684, gest. zu Nogent bei Vincennes den 18. Juli 1721. Schüler des Claude Gillot und des Claude Audran.                                                                                                                         |
| 781 | Gefellige Unterhaltung im Freien. Gegenftück zu Nr. 782. – ·<br>RS – Leinwand, h. 0,60, br. 0,75 – Inventar Guarienti.                                                                                                                                                                 |
| 782 | Das Liebesfelt.<br>RS – Leinwand, h. 0,61, br. 0,75 – Inventar Guarientl.                                                                                                                                                                                                              |
| 783 | NATTIER, JAN MARC. Geb. zu Paris den 17. März 1685, gest. daselbst den 7. Nov. 1766. Schüler seines Vaters Marc. Bildnis des Grafen Moritz von Sachsen, Marschalls von Frankreich, im Alter von 32 Jahren. Im Hintergrunde die Allegorie der Zeit mit dem                              |
|     | Lorbeerzweig. Bez.: Peint à Paris par Nattier le jeune en 1720.<br>47 — Leinwand, h. 2,57, br. 1,72 — Inventar 1722.                                                                                                                                                                   |
| 784 | LANCRET, NICOLAS. Geb. zu Paris den 22. Jan. 1690, gest. daselbst den 14. Sept. 1743. Schüler Gilsots, Nachfolger Watteaus. Tanzbelustigung im Schlosparke.  RS – Leinwand, h. 2075, br. 2075 – Inventar 1754.                                                                         |
| 785 | Ein Contretanz unter Bäumen. Gegenstück zu Nr. 786.  RS – Leinwand, h. 0,42, br. 0,565 – Inventar Guarienti.                                                                                                                                                                           |
| 786 | Der Tanz um den Baum. RS – Leinwand, h. 0,43, br. 0,53 – Inventar Guarlentl.                                                                                                                                                                                                           |
| 787 | PATER, JEAN-BAPTISTE-JOSEPH. Geb. zu Valenciennes 1696, gest. zu Paris den 25. Juli 1736. Schüler A. Watteaus.<br>Ein Auszug (vielleicht ein Brautzug) ins Freie. Gegenstück zu Nr. 788.                                                                                               |
| 788 | RS - Nußbaumholz, h. 0,25, br. 0,38 - Inventar Guarienti.  Ein Contretanz unter Bäumen.                                                                                                                                                                                                |
| -   | RS - Nußbaumholz, h. 0,255, br. 0,385 - Inventar Guarienti.                                                                                                                                                                                                                            |
| 789 | SUBLEYRAS, PIERRE. Geb. zu Uzès im Langued' oc 1699, gest. zu Rom den 28. Mai 1749. Hauptsächlich in Rom gebildet. Christus beim Pharisaer Simon. Kleine Wiederholung des großen Bildes im Louvre zu Paris.  Vorrat – Leinwand, h. 0,505, br. 1,22 – 1742 aus den königlichen Zimmern. |

| FRANZOSEN DES XVIII. JAHRHDTS.                                                                                                                                                                                    | 89    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| VERNET, CLAUDE-JOSEPH. Geb. zu Avignon den 14. Aug. 1714, gest. zu Paris den 23. Dez. 1789.                                                                                                                       | -     |
| Eine brennende Stadt im Flußtal.<br>Ständehaus – Leinwand, h. 2,35, br. 1,70 – 1764 von Oberrechnungsrat Spahn als<br>Geschenk.                                                                                   | 790   |
| VERNET? Gewitter auf dem Meere.<br>Vorrat – Nußbaumholz, h. 0,21, br. 0,26 – 1893 als Vermächtnis des Appellations-<br>gerichtspräßdenten E. F. Noßky.                                                            | 790 A |
| HUTIN, CHARLES. Geb. zu Paris 1715, gest. zu Dresden den<br>29. Juli 1776. Schüler des Fr. le Moine. Akademiedirektor in Dresden<br>(dort seit 1748).                                                             |       |
| Lesendes Mädchen. Bez.: C. Hvtin Pmxit 1769.<br>Vorrat – Kniefig. – Leinwand, h. 0,855, br. 0,56 – Zuerst im Katalog von 1835.                                                                                    | 791   |
| GREUZE, KOPIE NACH JEAN-BAPTISTE GREUZE (1725 bis 1805).                                                                                                                                                          |       |
| Der Hausvater, der aus der Bibel vorliest. Das Original in der Samm-<br>lung Bartholdy-Delessert zu Paris.<br>Vorrat — Leinwand, h. 0,74, br. 0,925 — 1874 aus der Sammlung Reede van Oudts-<br>hoorn in Utrecht. | 792   |
| FRANZÖSISCHE SCHULE DES XVIII. JAHRHUN- DERTS.                                                                                                                                                                    |       |
| s. S. 47 (Cagnacci).                                                                                                                                                                                              | 793   |
| Bildnis der Königin Maria Lescinska von Frankreich, Gemahlin Ludwigs XV. Auf der Rückleite das Datum 1726.  Vorrat – Leinwand, h. 0,73, br. 0,605 – 1730 aus Polen.                                               | 794   |
| Der Kardinal von Salerno.<br>Vorrat – Brustbild – Leinwand, h. 0,835, br. 0,65 – 1731 aus dem Grünen Gewölbe.                                                                                                     | 795   |
| Der Kardinal Alberoni.<br>Vorrat – Brustbild – Leinwand, h. 0,76, br. 0,63 – 1731 aus dem Grünen Gewölbe.                                                                                                         | 796   |
| Königin Caterina de'Medici von Frankreich. Berlin, Sächf. Gefandtschaft – Brustbild – Lelnwand, h. 0,735, br. 0,59 – Inventar 1722.                                                                               | 797   |
| Der Admiral de Coligny.  Berlin, Sächl. Gelandtschaft — Brustbild, h. 0,67, br. 0,565 — Wahrscheinlich schon 1591 zur Kunstkammer.                                                                                | 798   |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |
| , to                                                                                                                                                                                                              |       |
|                                                                                                                                                                                                                   | - 1   |



## VII ENGLISCHE SCHULE

| 92           | ENGLÄNDER D. XVII. U. XVIII. JAHRH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 798 A        | KNELLER, GOTTFRIED. Geb. zu Lübeck den 8. Aug. 1646, gest. zu London den 27. Okt. 1723. Schüler Ferd. Bols in Amsterdam. In London als Sir Godfrey Kneller (Kniller) Hofmaler. Bildnis des jungen Lord Euston.  Vorrat — Leinwand, h. 1,52, br. 1,01 — 1893 als Vermächtnis des Appellationsgerichtspräsidenten E. F. Noßky.                |  |
| 798B         | SEEMAN, ENOCH, Geb. zu Danzig 1694; gest. zu London 1744.<br>Kam schon als Knabe nach London, wo er auch seine künstlerische Aus-<br>bildung empfing.<br>Selbstbildnis des Künstlers. Bez.: Enoch Seeman ipse pinx. Anno<br>1716.<br>Vorrat – Brustbild – Kupfer, h. 0,575, br. 0,45 – A. GW. III, 20 – Inventar 1722.                      |  |
| 798 C        | REYNOLDS, SIR JOSHUA. Geb. zu Plympton den 16. Juli 1723, gest. zu London den 23. Febr. 1792. Schüler des Thomas Hudson. 1768 erster Präsident der Royal Academy in London. Bildnis des Mr. William James in der Tracht des "Dunstable Hunt". 1758 gemalt. 67 — Halbsig. — Leinwand, h. 1,11, br. 0,89 — 1891 aus dem Berliner Kunsthandel. |  |
| <b>7</b> 98D | RAEBURN, SIR HENRY. Geb. zu Stockbridge vor Edinburgh den 4. März 1756, gest. zu Edinburgh den 8. Juli 1823. Bildnis des Bischofs Lucius D'Beirne von Meath. 67 — Knieß. — Leinwand, h. 0,975, br. 0,71 — 1897 aus dem Pariser Kunsthandel (früher Sammlung Henry Willett, London).                                                         |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| -            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 0            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

## VIII NIEDERLÄNDISCHE SCHULEN DES XV. UND XVI. JAHRHUNDERTS

## VLÄMISCHE SCHULE

EYCK, JAN VAN. Geb. zu Maaseijk um 1390, gest. zu Brügge kurz vor dem o. Juni 1441. Schüler seines Bruders Hubert van Eyck. Flügelaltar. Mittelbild: Maria mit dem Kind, in einer Kirche thronend, 799 auf den Innenseiten der Flügel: links der Erzengel Michael mit dem knienden Stifter, rechts die hl. Katharina, auf den Außenseiten: die Verkündigung (grau in Grau). In der Umrahmung das Wappen der genuelichen Familie Giustiniani. N — Eichenholz in Ebenholzrähmchen, h. 0,275, br. das Mittelbild 0,215, die Flügel je 0,08 — N. G.» W. 15 — Zuerst im "Catalogue" von 1765 als "Albrecht Dürer" (als "Hubert van Eyck" 1696 in der Sammlung E. Jabach in Paris). WEVDEN. WERKSTATT DES ROGER VAN DER WEV-DEN (um 1400 bis 1464). 800 Christus am Kreuze mit den Seinen. OPQ.—Eichenholz, h. 0,325, br. 0,205 — 1855 von Georg Schulz in Celle (angeblich 1806 aus dem herzogl. Schloffe zu Braunschweig nach Paris verkauft). MEMLING. ALTE KOPIE NACH HANS MEMLING (um 1430 bis 1494). 801 Bildnis des Anton von Burgund, Halbbruders Karls des Kühnen. Bessere Exemplare an verschiedenen Orten. OPQ - Brustbild - Eichenholz, h. 0,45, br. 0,355 - Inventar 1724. MEMLING. SCHULE DES HANS MEMLING (um 1430 bis 1494). 802 Der hl. Christophorus trägt das Christkind durch den Fluß. OPQ — Bichenholz, oben rund, h.o.41, br. 0,24 — 1876 aus der Sammlung Ruhl in Köln, in die es 1850 aus der Versteigerung der Sammlung König Wilhelms II. von Holland gelangt war. 803 Adam und Eva unter dem Baume der Erkenntnis. OPO - Eichenholz, h. 1.25, br. 0.085 - Zuerst im Katalog von 1835. MASSVS. WERKSTATT DES QUINTEN MASSVS (1466 bis 1530). July Tr 804 Der Handel ums Huhn. Vielleicht von seinem Sohne Jan Massys. OPQ - Halbfig. - Eichenholz, h. 0,85, br. 1,15 - 1749 aus der kaiferl. Galerie zu Prag. GOSSAERT, KOPIE NACH JANGOSSAERT, gen. MABUSE (um 1470 bis 1533). Eine Mutter mit ihrem Kinde. Dieselbe Komposition kommt mehr-805 fach in verschiedenen Sammlungen vor. OPQ - Haibfig. - Eichenholz, h. 0,435, br. 0,33 - 1874 von Hauptmann v. Schleinitz. 805A Ecce homo. Bez. mit dem unechten Monogramm Dürers. Vorrat - Lindenholz, h. 0,56, br. 0,415 - 1748 durch Benzoni aus Venedig.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NAME AND ADDRESS OF TAXABLE PARTY. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| NIEDERLANDER D. XV. U. XVI. JAHRH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 95                                 |
| BLES, HERRI MET DE, in Italien gen. CIVETTA (nach seinem Zeichen, dem Käuzchen). Geb. zu Bouvignes oder Dinant um 1480 (?), gest. gegen 1550 (?), angeblich in Italien. UnterPatinirs Einsluß entwickest. Affen plündern den Kram eines unter einem Baum eingeschlafenen Händlers. Bezeichnet mit dem Käuzchen. Vorrat – Eichenholz, st. 0,595, br. 0,855 – Inventar 1722. | 806                                |
| ANTWERPNER MEISTER um 1520 (früher gen. "MEISTER DES DRESDENER TRIPTYCHONS").                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |
| Dreiteiliges Altarbild. Mittelbild: Anbetung der Könige. Linker Flügel: Anbetung des Kindes. Rechter Flügel: Darstellung im Tempel.  OPQ—Eichenholz, h. 1,035, br. Mittelbild 0,74, Seitenbilder je 0,315—1857 von König Johann aus dem Nachlasse der Prinzessin Louise von Sachsen der Galerie überwießen.                                                                | 806A                               |
| VLÄMISCHE SCHULE um 1491.<br>Bildnis Albrechts des Beherzten, Herzogs zu Sachsen. Wahrscheinlich<br>1491 in Mecheln gemalt, wo Albrecht in diesem Jahre die Insignien des<br>Goldenen Vlieses empsing.<br>Vorrat – Brustbild – Eichenholz, h. 0,28, br. 0,195 – Zuerst im Katalog von 1835<br>(noch 1741 in der Kunstkammer).                                              | 806B                               |
| VLAMISCHE (?) SCHULE um 1500.<br>Zwei Flügel eines Altars. Wahrscheinlich vom sogen. "Meister von<br>Frankfurt".                                                                                                                                                                                                                                                           | 807-808                            |
| Altarslügel mit dem Stifter und dem hl. Andreas. Linker Flügel eines verlorenen Mittelbildes, zu dem Nr. 808 als rechter Flügel gehörte.  OPQ—Leinwand (früher Holz), h. 0,75, br. 0,245—1698 zur Kunstkammer, nach 1741 zur Galerie.                                                                                                                                      | 807<br>phase account               |
| Altarslügel mit der hl. Elisabeth.  OPQ – Leinwand (früher Holz), h. 0,76, br. 0,245 – 1698 zur Kunstkammer, nach 1741 zur Galerie.                                                                                                                                                                                                                                        | 808                                |
| MEISTER DES TODES MARIAE. Wahrscheinlich JOOS VAN CLEVE D. A. Geb. zu Cleve oder zu Antwerpen um 1485; gest. zu Antwerpen 1525.                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |
| Die (kleine) Anbetung der Könige.<br>OPQ – Bidienholz, h. 140, br. 0,705 – Zuerst im Katalog von 1812.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 809                                |
| Die (große) Anbetung der Könige.  OPQ—Eichenholz, h.z.,51, br.,85—Inventar Guarienti als, "Dürer" (der Überlieferung nach durch den Feldmarkhall Grafen Schulenburg, der das Bild bei der Belagerung von Genua [damals angeblich in der Kirche S. Luca d'Erba] vor dem Verbrennen gelchützt haben foll, an König August III. gelchenkt).                                   | 809 A                              |
| Bildnis eines bartlosen Mannes.<br>OPQ—Halbsig.—Eichenholz, h. 0,425, br. 0,305 — Inventar 1722.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 809B                               |

| 96  | NIEDERLÄNDER D. XV. U. XVI. JAHRH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 810 | ORLEY, BERNAERT VAN. Geb. zu Brüssel um 1495, gest. da- selbst den 6. Jan. 1542. In Italien weitergebildet unter Rassaels Einsluß.  Maria und Joseph, vor dem Kinde kniend. Die Urheberschaft Orleys ssst unwahrscheinlich; vermutlich von einem dem Meister des Todes Mariä verwandten Maler.  OPQ—Eichenholz, h. 0,87, br. 0,855—1875 von Baroneß Dinsdale in London. |
| 811 | Bildnis eines Mannes in schwarzer Mütze. Auf dem Zettel die Jahreszahl 1527 (1522?).  OPQ-Brustbild - Eichenholz, h. 0,375, br. 0,29 - Inventar 1722.                                                                                                                                                                                                                   |
| 812 | MARINUS VAN REYMERSWAELE, auch "van Zeeuw" genannt. Geb. auf Seeland in Holland. Tätig zwischen 1521 und 1566. Nachfolger des Quinten Massys.  Der Geldwechsler mit seiner Frau. Bez.: Marinus me fecit anno 1541.                                                                                                                                                      |
|     | OPQ - Halbfig Eichenholz, h. 0,935, br. 1,115 - Inventar 1754.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 813 | POURBUS. ART DES PIETER POURBUS (um 1510 bis 1584). Bildnis eines Mannes mit braunem Vollbart. Bez.: Aetatis Sve 40 Anno 1548.  Vorrat – Halbfig. – Eichenholz, b. 0,795, br. 0,57 – Zuerst im Katalog von 1843.                                                                                                                                                        |
| 814 | Bildnis eines Mannes mit dunkelblondem Vollbart. Bez.: Ao Aeta 40 1552.<br>Vorrat – Brustbild – Eichenholz, h. 0,58, br. 0,505 – Zuerst im "Catalogue" von 1765.                                                                                                                                                                                                        |
| 815 | FLORIS. FRANS DE VRIENDT, gen. FLORIS. Geb. zu Ant-<br>werpen 1516, gest. daselbst den 1. Okt. 1570.<br>Die Anbetung der Hirten. Bez.: FFF ET IV.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 1,26, br. 1,25 – Inventar Guarlenti.                                                                                                                                                       |
| 816 | Bildnis des Kaisers Vitellius. Monogramm: FFF. 51-Brustbild - Eichenholz, h. 0,45, br. 0,35 - 1741 aus der Sammlung Wallenstein in Dux.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 817 | Ein lachendes Mädchen. Monogramm: FFF. 51 — Brustbild — Eichenholz, h. 0,45, br. 0,345 — 1741 aus der Sammlung Wallenstein in Dux.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 818 | Loth und seine Töchter.<br>Ständehaus – Eichenholz, h. 0,755, br. 1,045 – 1854 aus dem Nachlaß des Stadtrates<br>E. W. Schmidt.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 819 | BRUEGHEL D. Å., PIETER, gen. der "Bauern-Brueghel". Geb. zu Breughel um 1525, gest. zu Brüssel den 5. Sept. 1569. Bauernschlägerei. Wohl nur Kopie eines Originals durch den jüngeren Pieter oder den älteren Jan Brueghel. Vorrat – Eichenholz, h. 0,71, br. 1,00 – Inventar Guarlenti.                                                                                |



Antoine Watteau







Jan van Eyck

| NIEDERLÄNDER D. XV. U. XVI. JAHRH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 97      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Die Predigt Johannis des Täufers. Wohl nur Kopie von der Hand des jüngeren P. Brueghel nach dem Original P. Brueghels d. Ä. beimGrafen J. von Battiány in Cfakany in Ungarn. L — Leinwand, h. 1,105, br. 1,645 — 1738 durch Rossi aus Venedig.                                                                                                               | 819A    |
| BRUEGHEL. NACHAHMER PETER BRUEGHELS D. A. Winterlandschaft.  OPQ — Eichenholz, rund, Durchmesser 0,18 — Wahrscheinlich Inventar 1754.                                                                                                                                                                                                                        | - 820   |
| VOS, MAERTEN DE. Geb. zu Antwerpen 1532, gest. daseibst den 5. Sept. 1603. Schüler des Frans Floris. DE VOS? Moritz von Oranien zu Pferde. Berlin, Sächst. Gesandtschaft – Eichenholz, h. 0,94, br. 0,78 – Inventar 1754 als "Maerten de Vos".                                                                                                               | 821     |
| BOL, HANS. Geb. zu Mecheln den 16. Dez. 1534, begraben zu Amsterdam den 30. Nov. 1593.  Neun Landschaftsbilder in Wasserfarben in gemeinsamem Rahmen. Schon im Kunstkammerkatalog von 1587 werden "16 schöne gemalete Tässen", die vom Kursürsten August erworben worden waren, im Kunstkammerinventar von 1640 25, in demjenigen von 1741 sogar 26 genannt. | 822-830 |
| Fischerstechen auf dem Weiher im Haag, Bez.: HBol 1586.  OPQ-Pergamentauf Eichenholz, h. 0,125, br. 0,58-Kunstkammerinventar von 1587.                                                                                                                                                                                                                       | 822     |
| Dorfkirmeß vor der Kirche und dem Schlosse.  OPQ-Pergament auf Eichenholz, h.o,14, br.0,21 - Kunstkammerinventar von 1587.                                                                                                                                                                                                                                   | 823     |
| Die Stadt an der Seebucht.  OPQ - Pergament auf Eichenholz, h. 0,14, br. 0,255 - Zuerst sicher im Kunstkammer- inventar von 1640.                                                                                                                                                                                                                            | 824     |
| Frühling im Schloßgarten.  OPQ – Pergament auf Eichenholz, h. 0,13, br. 0,20 – Wahrscheinlich zuerst im Kunst- kammerinventar von 1640.                                                                                                                                                                                                                      | 825     |
| Abraham und die drei Engel.  OPQ-Pergament auf Eichenholz, h. 0,14, br. 0,21 - Zuerst im Kunstkammerinventar von 1040.                                                                                                                                                                                                                                       | 826     |
| Abigail vor David. Bez.: Hans Bol 1587.  OPQ-Pergament auf Eichenholz, h. 0,14, br. 0,215 - Zuerst im Kunstkammerinventar von 1640.                                                                                                                                                                                                                          | 827     |
| Jakobs Traum von der Himmelsleiter.  OPQ – Pergament auf Eichenholz, h.o.14, br.0,215 – Kunstkammerinventar von 1587.                                                                                                                                                                                                                                        | 828     |
| Meleager übergibt Atalante das Haupt des Ebers. Bez.: H Bol 1580.<br>OPQ.—Pergament auf Eichenholz, h.o,14, br. 0,215.— Kunstkammerinventar von 1587.                                                                                                                                                                                                        | 829     |
| Moses mit den Töchtern Jethros am Brunnen.<br>OPQ-Pergament auf Eichenholz, h. 0,14, br. 0,215 - Kunstkammerinventar von 1587.                                                                                                                                                                                                                               | 830     |

| 98    | NIEDERLÄNDER D. XV. U. XVI. JAHRH.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 831   | BEUKELAER, JOACHIM. Geb. zu Antwerpen um 1533, daselbst 1560 in der Lukasgilde, gest. gegen Ende 1574. Schüler des Pieter Aertsen. Die vier Evangelisten. Monogramm: JB und 1567. M — Eichenholz, h. 1,75, br. 1,30 — Inventar 1722 (aus der alten Kunstkammer).                                            |
| 832   | VALCKENBORCH, MAERTEN VAN. Geb. zu Mecheln 1542, gest. nach 1604. Jüngerer Bruder des Lucas van Valckenborch. Der Turmbau zu Babel. Bez.: Martin van Valckenborch fecit et inventor MVV 1595.  51—Eichenholz, h. 0,755, br. 1,055—1699 durch Samuel Bottschild, 1700 zur Kunstammer, nach 1741 zur Galerie. |
| 833   | POURBUS D. Ä., FRANS. Geb. zu Brügge 1545, gest. zu Antwerpen den 19. Sept. 1581. Schüler seines Vaters Pieter und des Frans Floris. Bildnis einer Dame mit einem Hündchen im Arm. Bez.: 1568 F. P. Vorrat – Kniesig. – Eichenholz, h. 0,79, br. 0,545 – 1742 durch Riedel aus Prag.                        |
| 834   | POURBUS. ART FRANS POURBUS D. A. Bildnis einer Dame in weißer Haube. OPQ-Halbsig Eichenholz, b. 0,69, br. 0,545 - 1707 aus der Kunstkammer.                                                                                                                                                                 |
| 835   | POURBUS. ART DER POURBUS. Bildnis eines Geharnischten. Vorrat Halbsig Leinwand / h. 0.95, br. 0,735 1855 durch den sächsischen Gesandten in Spanien, von Koenneritz, aus Madrid.                                                                                                                            |
| 836   | Bildnis eines rotblonden Mannes.<br>Vorrat – Brustbild – Eichenholz, h. 0,415, br. 0,34 – 1857 aus Steinlas Sammlung.                                                                                                                                                                                       |
| 837   | Bildnis einer Frau in weißer Haube.<br>Vorrat — Brustbild — Eichenholz, h. 0,465, br. 0,345 — 1857 aus Steinlas Sammlung.                                                                                                                                                                                   |
|       | NIEDERLÄNDISCHE SCHULE DES XVI. JAHR-<br>HUNDERTS.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 838   | Bildnis eines Mannes im Pelz. OPQ – Brustbild – Eichenholz, h. 0,41, br. 0,345 – Inventar 1722.                                                                                                                                                                                                             |
| 838A  | Bildnis eines Gelehrten.<br>Vorrat – Halbfig. – Leinwand, h. 0,74, br. 0,58 – Zuerst im Katalog von 1882.                                                                                                                                                                                                   |
| 838B  | Christus läst die Kindlein zu sich kommen.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 1,00, br. 1,62 – 1892 als Vermächtnis des Ehepaares Kestner<br>in Dresden.                                                                                                                                                            |
| 838 C | Bildnis Philipps des Schönen von Burgund. Gegenstück zu Nr. 838 D. Vorrat — Brustbild — Eichenholz, h. 0,315, br. 0,20 — 1856 aus dem Nachlasse von Ungern-Sternberg.                                                                                                                                       |
| 838 D | Bildnis Johannas der Wahnsinnigen, der Gemahlin Philipps des Schönen.<br>Vorrat – Brustbild – Eichenholz, h.o,32, br. o,20 – 1856 wie das Gegenstück Nr. 838 C<br>aus dem Nachlasse von Ungern-Sternberg.                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| NIEDERLÄNDER D. XV. U. XVI. JAHRH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 99             |
| HOLLANDISCHE SCHULE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| ISENBRANT, ADRIAEN. 1510 Meister zu Brügge, gest. daseibst<br>im Juli 1551. Nachfolger des Gerard David.<br>Die hl. Magdalena. Das Bild gehört zu der Gruppe von Gemälden,                                                                                                                                                                                                | 839            |
| die Waagen "Jan Mostaert" benannte.  OPQ- Halbsig. – Eichenholz, h. 0,345, br. 0,245 – Zuerst im Katalog von 1843.                                                                                                                                                                                                                                                        | 639<br>401 EPO |
| HOLLANDISCHE SCHULE vor 1500. And security the melilige Familie im Gemache mit Anna und Joachim. I benefit in OPQ.—Elchenholz, h. 0,655, br. 0,48 — Inventar Guarienti.                                                                                                                                                                                                   | 840            |
| Flügelaltar. Mittelbild: Gefangennahme Christi. Linker Flügel, Innenfeite: Engel mit Leidensgeräten, Außenseite: Die hl. Katharina. Rechter Flügel, Innenseite: Engel mit Leidensgeräten, Außenseite: Die hl. Barbara. Die Außenseiten sind im XVI. Jahrhundert, offenbar in                                                                                              | 841            |
| Wittenberg, hinzugemalt.  Vorrat – Eichenholz, h. 1,73, br. Mittelbild 1,11, die Flügel je 0,48 – 1687 durch Bottschild aus der Schloßkirche zu Wittenberg (dort leit 1604 nachweisbar) zur Kunstkammer, 1733 zur Galerie, die Flügelbilder, im XVIII. Jahrhundert veräußert, wurden 1876 aus dem "gotischen Hause in Wörlitz durch Tausch in die Galerie zurückgebracht. | toria -        |
| HOLLANDISCHER MEISTER um 1500. Bildnis eines Mannes mit drei Pfeilen. Monogramm: KL. OPQ—Brustbild—Eichenholz, h. 0,36, br. 0,305—1676 zur Kunstkammer, nach 1741 zur Galerie.                                                                                                                                                                                            | 842            |
| ENGELBRECHTSEN, CORNELIS. Geb. angeblich 1468 zu Leiden, gest. daselbst 1533. Lehrer des Lucas van Leyden. Die Versuchung des hl. Antonius.  OPQ—Eichenholz, rund, Durchmesser 0,245 — Zuerst im Katalog von 1817.                                                                                                                                                        | 843            |
| SCOREL, JAN VAN. Geb. zu Schoorl bei Alkmaar den 1. Aug. 1495, gest. zu Utrecht den 6. Dez. 1562.  David und Goliath. Um 1538 entstanden.  51 – Eichenholz, h. 1,085, br. 1,555 – Inventar 1722.                                                                                                                                                                          | 844            |
| AERTSEN. ART DES PIETER AERTSEN (1508-1575).  Die Kreuztragung Christi. Vielleicht von Gillis Mostaert.  Vorrat – Eichenholz, h. 0,86, br. 1,595 – Inventar 1754.                                                                                                                                                                                                         | 845            |
| HOLLANDISCHER MEISTER von 1548. Bildnis einer Dame in weißer Haube. Bez.: Aetatis 41 und Ao 1548. OPQ— Halbsig. — Eichenholz, h. 0,80, br. 0,60—1741 aus der Sammlung Wallensflein in Dux.                                                                                                                                                                                | <b>846</b>     |

| 100             | NIEDERLÄNDER D. XV. U. XVI. JAHRH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 847             | MOR (MORO), ANTONIS. Geb. zu Utrecht 1519 (?), gest. zu Antwerpen zwischen 1576 und 1578. Schüler des Jan van Scorel. Bildnis eines Utrechter Canonicus. Jugendbild unter dem Einslusse seines Lehrers Scorel.  L-Brustbild-Eichenholz, h. 0,345, br. 0,29 – Inventar 1754.                                                         |
| 847 A           | Bildnis eines Herrn in weißseidenem Wams und schwarzem Rock. Dat.: 1557.  M – Kniefig. – Leinwand, h. 1,10, br. 0,78 – Inventar 1754.                                                                                                                                                                                               |
| 848             | Bildnis eines blondbärtigen Mannes in Pelzrock und schwarzer Kappe.<br>Aus der Spätzeit.<br>L – Halbss. – Eichenholz, h. 0,73, br. 0,545 – Inventar Guarienti.                                                                                                                                                                      |
| 849             | HOLLANDISCHER MEISTER von 1563.  Doppelbildnis zweier Kinder. Dat: Ano. 1563. In der Art des Antonis Mor.  L-Eidenholz, h. 1,20, br. 0,88 – 1727 durch Leplat.                                                                                                                                                                      |
| 850             | CORNELIS CORNELISZ. VAN HAARLEM. Geb. zu Haarlem 1562; gest. daselbst den 11. Nov. 1638. Schüler des Pieter Pietersz. zu Amsterdam und des Gillis Coignet zu Antwerpen. Eine Frau zwischen zwei Männern am Tische. Bez.: Ao. 1594 C.C. H. 50 – Halbstg. – Leinwand, h. 0,705, br. 0,865 – 1741 aus der Sammlung Wallenstein in Dux. |
| 851             | Venus, Bacchus und Ceres. Bez.: CH. 1614. 50 – Leinwand, h. 1,54, br. 1,84 – 1723 von der Gräfin Wrzowecz in Prag.                                                                                                                                                                                                                  |
| 852             | CORNELIS. ART DES CORNELIS CORNELISZ. VAN HAARLEM.  Adam und Eva unter dem Baume der Erkenntnis. Bez. undeutlich mit einem Monogramm.  12 - Kupfer, h. 0,14, br. 0,10 - 1700 auf die Kunstkammer (dort noch 1741).                                                                                                                  |
| 853             | CORNELIS. ALTE KOPIE NACH CORNELIS CORNELISZ. VAN HAARLEM.  Bildnis des Dichters und Kupferstechers Dirck Volchertszoon Coornhert (1522-1590).  Vorrat - Eichenholz, h. 0,465, br. 0,375 - Zuerst im Inventar von 1754.                                                                                                             |
| 85 <del>4</del> | UTENWAEL (UITENWAEL), JOACHIM ANTONISZ. Geb. zu Utrecht 1566, gest. daselbst den 13. Aug. 1638.  Apollo mit den Musen und Pallas Athene auf dem Parnaß. Bez. 1  Joachim Vtenwaes 1594.  OPQ – Kupser, h. 0,155, br. 0,205 – Zuerst im Katalog von 1835.                                                                             |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## IX VLÄMISCHE SCHULE DES XVII. JAHRHUNDERTS

| 102        | VLAMEN DES XVII. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | DIE MEISTER DER ÜBERGANGSZEIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 855        | FRANCKEN (FRANCK) I., HIERONYMUS. Geb. zu Heerenthals 1540, gest. zu Paris den 1. Mai 1610 als "Peintre du roi". Schüler des Frans Floris zu Antwerpen.  Die Enthauptung Johannis des Täusers. Bez.: HF: Ao 1609.  OPQ – Kupser, h. 0.385, br. 0.335 – Zuerst im Katalog von 1835.                                                                           |
| 856        | FRANCKEN (FRANCK) I., FRANS. Geb. zu Heerenthals im Herbst 1542, gest. zu Antwerpen den z. Okt. 1616. Bruder des Hieronymus Francken, Schüler des Frans Floris zu Antwerpen. Christus auf dem Wege nach Golgatha. Bez.: Do FFranck inventor et fecit Ao 1597.  Vorrat – Eichenholz, h. 0,605, br. 0,89 – Zuerst im Katalog von 1843.                         |
| 857        | CONINXLOO, GILLIS VAN. Geb. zu Antwerpen den 24. Jan. 1544, begraben zu Amsterdam den 4. Jan. 1607. Schüler des Gillis Mostaert.  Landschaft mit dem Midas - Urteil. Die Figuren von anderer Hand. Bezeichnet mit dem Monogramm Coninxloos und 1588.  48 – Eichenholz, h. 1,20, br. 2,04 – Inventar 1722 (aus der Kunstkammer, dort schon 1707 nachweisbar). |
| 858        | BRILL (BRIL), PAULVS. Geb. zu Antwerpen 1554, gest. zu Rom den 7. Okt. 1626. Schüler des Damiaen Ortelmans zu Antwerpen. Römische Ruinenlandschaft. Bez.: P brsf. F 1600. Gegenstück zu                                                                                                                                                                      |
| 333        | Nr. 859.<br>OPQ — Kupfer, h. 0,215, br. 0,295 — 1742 durch de Brais aus Paris.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 859        | Italienisches Flustal.<br>OPQ – Kupfer, h. 0,225, br. 0,305 – 1742 wie das Gegenstück Nr. 858 aus Paris.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 860        | Gebirgslandschaft mit einem Holzsteg über dem Flusse. Bez.: P Brit. 1608 und mit der Brille am Wirtshausschild. Vorrat – Lindenholz, h. 0,635, br. 1,065 – 1856 zur Galerie (wahrscheinlich das Bild, das sich 1741 in der Kunstkammer befand).                                                                                                              |
| 861        | Waldlandschaft mit Tobias und dem Engel. Bez.: Pavolo Brilli 1624.  Vorrat — Leinwand, h. 0,765, br. 1,015 — 1742 durch de Brais aus der Sammlung  Dubreuil in Paris.                                                                                                                                                                                        |
|            | BRILL. SCHULE DER BRÜDER BRILL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 862<br>863 | s. S. 206 (Dietterlin). Woldland Chaft wit day land day balvday if han Flore                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ow         | Waldlandschaft mit der Jagd des kalydonischen Ebers, Frankenberg, Lehrerseminar – Leinwand, h. 1,155, hr. 1,65 – Angeblich 1731 durch Leplat.                                                                                                                                                                                                                |

| VLAMEN DES XVII. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 103 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| BRILL. SCHULE DES PAULVS BRILL. Waldlandschaft mit der Ruhe auf der Flucht. Vorrat – Kupfer, h. 0,235, br. 0,31 – 1622 aus dem Nachsaß des Hofarchitekten Johann Maria Nosseni zur Kunstkammer.                                                                                                                 | 864 |
| Das Schloß im Waldgebirge.<br>Vorrat – Kupfer, h. 0,20, br. 0,28 – 1856 aus dem Vorrat.                                                                                                                                                                                                                         | 865 |
| Römische Ruinenlandschaft. Undeutlich bez 1626 (?).<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,74, br. 0,98 – Zuerst im Katalog von 1848.                                                                                                                                                                                       | 866 |
| Waldige Flußlandschaft.<br>Vorrat – Leinwand, h 0,605, br. 0,765 – Inventar 1754.                                                                                                                                                                                                                               | 867 |
| MOMPER, JOOS (JODOCUS) DE. Geb. zu Antwerpen 1564, gest. daselbst Ansang 1635. Schüler seines Vaters Bartholomeus. Die Figuren seiner Landschaften häusig von Jan Brueghel d. A. Berglandschaft mit Wasserfall und Brücke. Bez: I. D. M. (?). 51 – Eichenholz, h. 0,495, br. 0,93 – 1742 durch Riedel aus Prag. | 868 |
| Berglandschaft mit Wassermühle. Gegenstück zu Nr. 870.                                                                                                                                                                                                                                                          | 869 |
| Berglandschaft mit geknickten Tannenstämmen im Strome. 51 – Eichenholz, h. 0,53, br. 0,715 – Wie das Gegenstück Nr. 869 Inventar 1754.                                                                                                                                                                          | 870 |
| Landschaft mit Weg am Berghang.<br>200 – Eichenholz, h. 0,445, br. 0,64 – Inventar 1754.                                                                                                                                                                                                                        | 871 |
| Berglandschaft mit vier Reitern und zwei Bettlern. Gegenstück zu Nr. 873.<br>200 – Eichenholz, h. 0,385, br. 0,555 – 1722 von der Leipziger Ostermesse.                                                                                                                                                         | 872 |
| Tallandschaft mit einem Regenbogen.<br>Vorrat – Eichenbolz, h. 0,385, br. 0,555 – 1722 wie das Gegenstück Nr. 872 von der<br>Leipziger Ostermelle.                                                                                                                                                              | 873 |
| Die Stadt im Tale.<br>48 – Eichenholz, h. 0,83, br. 1,25 – 1875 von Herrn La Vière.                                                                                                                                                                                                                             | 874 |
| Winterlandschaft. Vorrat – Eichenholz, h. 0,485, br. 0,66 – Inventar 1754 (angeblich 1708 von Lemmers aus Antwerpen).                                                                                                                                                                                           | 875 |
| BRUEGHEL D. Å., JAN, gen.,,Sammet-Brueghel (de Velours)".<br>Geb. zu Brüffel 1568, gest. zu Antwerpen den 12. Jan. 1625. Sohn<br>Pieter Brueghels d. Å., Bruder Pieter Brueghels d. J.                                                                                                                          |     |
| Juno in der Unterwelt. Bez.: Brueghel 1592 (oder 1598).<br>20a – Kupfer, h. 0,255, br. 0,355 – Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                                                                                                                                                               | 877 |
| Die Versuchung des hl. Antonius. Bez.: Brueghel 1604.<br>51 – Kupfer h. 0,255, br. 0,35 – Inventar Guarienti.                                                                                                                                                                                                   | 878 |

| 104   | VLAMEN DES XVII. JAHRHUNDERTS                                                                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 879   | Hügelige Flußlandschaft mit Fischern. Bez.: Brveghel 1604.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,35, br. 0,645 – 1710 durch Raschke von Jak de Wit in Antwerpen.     |
| 880   | Ein Rundturm am Seeufer. Bez.: Brueghel 1605. 1905 gestohlen – Kupfer, h. 0,085, br. 0,12 – Vermutlich Inventar 1722.                                       |
| 881   | Landschaft mit dem Rohrdommeljäger. Bez.: Brveghel 1605.<br>48 – Eichenholz, h. 0,42, br. 0,715 – 1708 von Lemmers in Antwerpen.                            |
| 882   | Belebte Landstraße unter hohen Bäumen. Bez.: Brveghel 1605.  190 – Kupfer, h. 0,20, br. 0,29 – 1708 von Lemmers in Antwerpen.                               |
| 883   | Küstenlandschaft mit der Berufung des Petrus und Andreas. Bez.: Brveghel 1608.<br>Vorrat – Kupfer, h. 0,50, br. 0,66 – Inventar 1722 (aus der Kunstkammer). |
| 884   | Flusslandschaft mit Holzhackern. Bez.: Brveghel 1608.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,47, br. 0,455 – 1708 von Lemmers in Antwerpen.                           |
| 885   | Flusslandschaft mit einem Pferdegerippe. Bez.: Brveghel 1608.<br>Vorrat – Kupfer, h. 0,175, br. 0,23 – Inventar 1722.                                       |
| 886   | Ebene mit Windmühlen. Bez.: Brveghel 1611. 51 – Eichenholz, h. 0,265, br. 0,375 – 1708 von Lemmers in Antwerpen.                                            |
| 887   | Dorfstraße. Bez.: Brveghel 1611.<br>Vorrat – Kupfer, h. 0,24, br. 0,355 – 1710 von Jak. de Wit in Antwerpen.                                                |
| 888   | Niederländischer Kanal mit einem Kirchdorf. Bez.: Brveghel 1612.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,37, br. 0,615 – 1710 von Jak. de Wit in Antwerpen.            |
| 889   | Die Windmühle am Fluß. Bez.: Brueghel 1613.<br>Vorrat – Kupfer, h. 0,25, br. 0,35 – Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                      |
| 890 . | Belebter Fahrweg an waldiger Höhe.<br>48 – Eichenholz, b. 0,245, br. 0,66 – Inventar Guarienti.                                                             |
| 891   | Waldweg mit dem Holzhacker.<br>190 – Kupfer, h. 0,20, br. 0,25 – Inventar 1722.                                                                             |
| 892   | Die Windmühle.<br>190 – Eichenholz, h. 0,305, br. 0,22 – Inventar 1722.                                                                                     |
| 893   | Wasserumspülte Häuser hinter Bäumen. Gegenstück zu Nr. 894.<br>12 – Kupfer, h. 0,35, br. 0,19 – Inventar 1722 ("durch den Kurprinzen aus Italien").         |
| 894   | Die Kapelle unter Bäumen.  12 — Kupfer, h. 0,135, br. 0,19 — Inventar 1722 (wie das Gegenstück Nr. 893 "durch den Kurprinzen aus Italien").                 |
| 895   | Die Furt am Bache.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,36, br. 0,565 – 1723 aus der Sammlung Wrzowecz in Prag.                                                     |

| VLAMEN DES XVII. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                               | 105   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Der Landungsplatz im Kirchdorfe.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,47, br. 0,86 – Inventar Guarlenti.                                                                                                            | 896   |
| Die Schlacht der Ifraeliten gegen die Amalekiter.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,405, br. 0,615 – Zuerst im Katalog von 1817, jedoch wohl<br>identisch mit "Moses und Aaron" in der "Spezisication" von 1707. | 897   |
| BRUEGHEL, KOPIEN NACH JAN BRUEGHEL D. A.                                                                                                                                                                    |       |
| Die Anbetung der Könige. Das Original von 1598 in der Galerie zu Wien.                                                                                                                                      | 900   |
| Grimma, Altertumsverein - Fichtenholz, h. 0,45, br. 0,645 - 1874 aus Innsbruck.                                                                                                                             | 7     |
| Der See Genezareth.  Döbein, Rathaus – Eichenholz, h. 0,815, br. 1,21 – 1741 aus der Sammlung Wallenstein in Dux.                                                                                           | 901   |
| Das Element des Wassers. Nr. 902 – 905 stammen möglicherweise von einem Mitglied der Tiroler Malersamilie Platzer.                                                                                          | 902   |
| Freiberg, Museum — Eichenholz, h. 0,63, br. 0,97 — 1741 mit den drei folgenden Stücken aus der Sammlung Wallenstein in Dux.                                                                                 |       |
| Das Element der Erde. S. die Bemerkung zu Nr. 902.                                                                                                                                                          | 903   |
| Freiberg. Muleum — Eichenholz, h. 0,63, br. 0,97 — 1741 aus der Sammlung Wallenftein in Dux.                                                                                                                | 303   |
| Das Element des Feuers. S. die Bemerkung zu Nr. 902.<br>Freiberg, Muleum – Eichenholz, h. 0,63, br. 0,97 – 1741 aus der Sammlung Wallen-<br>stein in Dux.                                                   | 904   |
| Das Element der Luft. S. die Bemerkung zu Nr. 902.<br>Freiberg, Muleum – Eichenholz, h. 0,63, br. 0,975 – 1741 aus der Sammlung Wallenftein in Dux.                                                         | 905   |
| BRUEGHEL D. J., JAN. Getauft zu Antwerpen den 13. Sept. 1601, gest. daselbst den 1. Sept. 1678. Sohn, Schüler und Nachahmer Jan Brueghels d. A.                                                             |       |
| Vor der Dorsschenke. Bez.: Brevghel 1641.  OPQ — Eichenholz, rund, Durchmesser 0,185 — Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                                                                   | 906   |
| Waldige Hügellandschaft. Bez.: Brveghel 1642. Auf der Rückseite der Kupferplatte ist die Ansicht einer Stadt graviert.  Vorrat – Kupfer, h. 0.245, br. 0.34 – Inventar 1722.                                | 907   |
| Der Turm am Meer. Bez.: Brevghel 1642.                                                                                                                                                                      | 908   |
| Der Seehafen. 51 – Eichenholz, h. 0,37, br. 0,53 – Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                                                                                                       | 909   |
| BRUEGHEL, SCHÜLER UND NACHAHMER JAN<br>BRUEGHELS D. A.                                                                                                                                                      |       |
| Häuler am Waller.                                                                                                                                                                                           | 909 A |
| Vorrat - Kupfer, h. 0,175, br. 0,25 - Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                                                                                                                    | 30374 |

.

| 106  | VLAMEN DES XVII. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 909B | Baumgruppe vor dem Dorfe. Vorrat – Eichenholz, rund, Durchmeller 0,23 – Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                                                                                                                                                                    |
| 910  | Dorf am Kanal.<br>Vorrat – Kupfer, h. 0,32, br. 0,40 – 1861 aus dem Vorrat.                                                                                                                                                                                                                   |
| 911  | Ein Boot mit Festgästen auf einem Kanal im Dorfe.<br>Ständehaus – Eichenholz, rund, Durchmesser 0,49 – Wahrscheinlich Inventar A 469<br>(durch Wackerbarth).                                                                                                                                  |
| 912  | Eine Seeftadt.<br>Mylau, Rathaus — Eichenholz, h. 0,78, br. 1,19 — 1742 durch de Brais aus Paris.                                                                                                                                                                                             |
| 913  | Juno in der Unterwelt.<br>Vorrat – Eichenholz, h.0,37, br.0,485 – Inventar 1722.                                                                                                                                                                                                              |
| 914  | Tempelruine am Seegestade. Auf der Rückseite der Kupferplatte der<br>Name des Antwerpener Kupferdruckers Peeter Stas.<br>Vorrat – Kupfer, h. 0,165, br. 0,215 – Inventar 1722.                                                                                                                |
| 915  | Die heilige Familie im Blumenkranz. Die Figuren vielleicht von Frans<br>Francken II, die Blumen wohl von Jan van Kessel.<br>Vorrat – Kupfer, h. 0,515, br. 0,38 – Inventar 1722.                                                                                                              |
| 916  | SCHOUBROECK, PEETER. Sohn des vlämischen protestantischen Pfarrers Niklas Schoubruck, der seit 1586 in Frankental wirkte. Schüler des Gillis van Coninxloo in Frankental, wo er vor 1608 starb. Datierte Bilder von 1597 bis 1605. Die Amazonenschlacht. Bez.: Pe. Sch. Frankental . 1603. F. |
|      | 50 — Kupfer, h. 0,77, br. 1,485 — 1743 aus der Sammlung Carignan in Paris.  SCHOUBROECK. ART DES PEETER SCHOUBROECK.                                                                                                                                                                          |
| 917  | Belagerung einer Festung.<br>Ständehaus – Eichenholz, h. 0,795, br. 1,18 – Inventar 1754.                                                                                                                                                                                                     |
| 918  | Loth und seine Töchter vor Sodom und Gomorrha. Datiert: 1602.<br>Vorrat – Kupser, h. 0,195, br. 0,235 – Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                                                                                                                                    |
|      | BALEN D. Ä., HENDRIK VAN. Geb. zu Antwerpen 1575, gest. daselbst den 17. Juli 1632. Schüler des Adam van Noort.                                                                                                                                                                               |
| 919  | Das Hochzeitsfest des Bacchus und der Ariadne. Bez.: H. V. Balen.<br>Vorrat – Kupfer, h. 0,365, br. 0,515 – Inventar 1722 (1707 aus der Kunstkammer).                                                                                                                                         |
| 920  | Das Hochzeitsfest des Peleus und der Thetis. Bez.: H. v Bael 1608.<br>Vorrat – Kupfer, h. 0,445, br. 0,615 – Inventar 1722.                                                                                                                                                                   |
| 921  | Olympisches Göttermahl. Wohl Gegenstück von Nr. 920.<br>Vorrat – Kupser, h. 0,42, br. 0,61 – Inventar 1722 (1707 aus der Kunstkammer).                                                                                                                                                        |
| 922  | Nymphen und Kinder unter Fruchtbäumen.<br>48 – Kupfer, h. 0,485, br. 0,655 – Inventar Guarientl.                                                                                                                                                                                              |

| VLAMEN DES XVII. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                          | 107   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Vier Kinder als die vier Elemente.<br>50 – Kupfer, h. 0,215, br. 0,47 – 1741 aus der Sammlung Wallenstein in Dux.                                                                                                      | 924   |
| Diana und ihre Nymphen, von Satyrn belauscht. Die Landschaft und das Stilleben von Jan Brueghel d. Ä.<br>48 – Kupfer, h. 0,46, br. 0,61 – Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                           | 925   |
| Die Göttin der Erde in üppiger Landschaft. Die Landschaft aus der Schule Brueghels. 50 – Eichenholz, h. 0,56, br. 0,935 – Zuerst im Katalog von 1817.                                                                  | 927   |
| BALEN. ANGEBLICH HENDRIK VAN BALEN D. A. Heilige Familie in einer Waldlandschaft, von einem Blumen- und Fruchtkranz umrahmt.  Döbein, Rathaus – Leinwand, h. 1,08, br. 0,735 – Inventar 1754.                          | 928   |
| Der Jesusknabe, das Kreuz betrachtend.<br>50 - Kupser, h. 0,215, br. 0,265 - Inventar 1722.                                                                                                                            | 928 A |
| Flora. Die Landschaft rührt von einem Nachahmer Jan Brueghels d. Ä. (A. Govaerts?) her, die Figuren vielleicht von H. de Clerck.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,515, br. 0,665 – Inventar Guarienti.                     | 928 B |
| SAVERY, ROELANT. Geb. zu Courtrai 1576, gest. zu Utrecht den 25. Febr. 1639. Schüler seines älteren Bruders Jacob.                                                                                                     |       |
| Eine Eberjagd. Bez.: R. Savery Fe. 1610.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,25, br. 0,345 – Inventar Gotter (vor 1736).                                                                                                      | 929   |
| Die Burg im Walde. Bez.: R. Savery Fe. 1614.<br>51 – Eichenholz, h. 0,53, br. 1,07 – Inventar 1722.                                                                                                                    | 930   |
| Turmruine am Vogelweiher. Bez.: Roelaent Saverey Fe. 1618.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,295, br. 0,42 – Inventar Guarienti.                                                                                            | 931   |
| Die Tierwelt vor der Arche Noahs. Bez.: Roelandt Savery Fe. 1620. 51 – Eichenholz, h. 0.82, br. 1,37 – Inventar 1754 (auf der Rückleite ein Zettel mit der Aufschrift: Geschonden von Vorst Christian von Braunswyck). | 932   |
| Bergstrom zwischen Fellen und Tannen. Bez.: Roelandt Savery Fe 1620.                                                                                                                                                   | 933   |
| Vorrat – Eichenholz, h. 0,455, br. 0,825 – Inventar 1754.  Die Tierwelt nach der Sündflut. Bez.: Roelant Savery Fe 1625.                                                                                               | 934   |
| Vorrat — Eichenholz, h. 0,53, br. 0,98 — Inventar Gotter (vor 1776).  Paradiefes – Waldlandschaft.  Ständehaus — Leinwand, h. 0,955, br. 1,845 — Inventar 1722.                                                        | 935   |
| WILLARTS, ADAM. Geb. zu Antwerpen 1577, gest. zu Utrecht den 4. April 1664.                                                                                                                                            |       |
| Hollandische Schiffe in einer Felsenbucht. Bez.: A. Willarts f. 1620.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,62, br. 1,04 – Inventar 1754.                                                                                       | 936   |

F

| 108      | VLAMEN DES XVII. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 937      | VINCKEBOONS, DAVID. Getauft zu Mecheln den 13. Aug. 1576, gest. zu Amsterdam 1629. Schüler seines Vaters Philips. Kirmestreiben auf einem Dorsplatz unter Bäumen. Vorrat – Eichenholz, h. 0,52, br. 0,915 – Zuerst im Katalog von 1817.                                                                                                                       |
| 938      | Almosenverteilung durch das Klosterfenster.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,29, br. 0,453 – Inventar 1722 (durch Wacherbarth).                                                                                                                                                                                                                                   |
| 939      | Waldige Berglandschaft mit dem Heimzug des Tobias.<br>L – Leinwand, h. 1,075, br. 1,47 – 1731 durch Leplat.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 940      | STALBEMT, ADRIAEN VAN. Geb. zu Antwerpen den 12. Juni 1580, gest. daselbst den 21. Sept. 1662.  Göttermahl im Walde. Bez.: AV. Stalbemt F Ao 1622.  Vorrat – Eichenholz, h. 0,51, br. 0,805 – Inventar 1754.                                                                                                                                                  |
| 941      | Das Urteil des Midas.<br>Vorrat – Nußbaumholz, h. 0,37, br. 0,57 – Inventar 1722.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 94Z<br>• | JORDAENS (JOERDANS), HANS. Entweder Hans Jordaens I., Meister der Antwerpener Gilde 1581, gest. zu Delst um 1613, oder Hans Jordaens II., geb. zu Antwerpen 1581, gest. daseibst 1653.  Männer, Frauen und ein Asse bei einer Mahlzeit. Bez.: H. Jordaens. Vorrat — Eichenholz, h. 0,165, br. 0,275 — 1857 aus Steinlas Nachlaß.                              |
| 943      | FRANCKEN (FRANCK) II., FRANS. Geb. zu Antwerpen den 2. Mai 1581, gest. daselbst den 6. Mai 1642. Sohn und Schüler des Frans Francken I. Im Gegensatz zu seinem Sohne, Frans Francken III. (1607 bis 1666), später ebenfalls Frans Francken d. Ä. genannt. Die Flucht nach Aegypten. Bez.: F. Francken.  Vorrat – Kupser, h. 0,485, br. 0,445 – Inventar 1754. |
| 944      | Der ungerechte Richter mit den allegorischen Gestalten der Gewalt, des Neides, der Verläumdung usw. Bez.: F Franck. F. in. Vorrat – Eichenholz, h. 0,55, br. 0,765 – Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                                                                                                                                       |
| 944 A    | Die Himmelskönigin im Blumenkranz. Die Blumen wohl von Jan<br>van Kessel.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,655, br. 0,52 – Inventar Guarienti.                                                                                                                                                                                                                    |
| 944B     | Die Ebebrecherin vor Christus. Undeutlich bez.: FF  Vorrat – Kupfer, h. 0,355, br. 0,285 – Inventar 1722.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 945      | Die Erschaffung der Eva. Tiere und Landschaft von einem Schüler<br>Jan Brueghels d. Ä.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,535, br. 0,81 – 1741 aus der Sammlung Wallenstein in Dux.                                                                                                                                                                                 |
| 946      | FRANCKEN D. J. (?), FRANS.  Die Erschaffung der Tiere. Das Stück unten rechts mit den Tieren in der Art Jan Brueghels d. A., das übrige rings herum später von schwacher Hand angesetzt, um es zu einem Gegenstück zu Nr. 945 zu machen. Vorrat – Eichenholz, h. 0,535, br. 0,805 – 1741 aus der Sammlung Wallenstein in Dux.                                 |

| the state of the s |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| VLAMEN DES XVII. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 109  |
| VRANCX, ADRIAEN(?) (2. HALFTE DES XVI. JAHRHUNDERTS). Südliche Berglandschaft mit Hirten und Herden. Bez.: A. Vranx. Finanzministerium – Eichenholz, h. 0,755, br. 1,06 – 1741 durch Ross.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 949  |
| VLÄMISCHE SCHULE DES XVII. JAHRHUNDERTS. Christus und Petrus auf dem Waller. OPQ.—Kupfer, h. 0,28, br. 0,245 — Inventar 1722.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 950  |
| Die Kreuztragung Christi. Richtung der Francken.  Vorrat – Kupfer, h. 0,165, br. 0,135 – Inventar 1722.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 951  |
| Die Versuchung des hl. Antonius. Kopie nach einem Holzschnitt von 1522 (vermutlich nach einer Zeichnung des Hieronymus Bosch).  OPQ—Eichenholz, h. 0,275, br. 0,37—Inventar 1722.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 952  |
| Fellenlandschaft.  Vorrat – Eichenholz, h. 0,335, br. 0,465 – 1855 aus dem Vorrat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 953  |
| Räuber im Walde. Nach einigen von Seb. Vrancx (Antwerpen 1573 bis 1647).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 954  |
| Vorrat — Eichenholz, h. 0,415, br. 0,62 — 1742 durch Riedel aus Prag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| SCHULE VON ANTWERPEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| RUBENS, PETRVS PAULUS. Geb. zu Siegen oder Köln den 28. Juni 1577, gelt. zu Antwerpen den 30. Mai 1640. Schüler des Tobias Verhaegt, des Adam van Noort und des Otho van Veen in Antwerpen. In Italien 1600—1608. Hauptmeister der Schule von Antwerpen. Rubens psiegte sich bei seinen Arbeiten in ausgedehntem Maße der Beihilse von Schülern zu bedienen. Deshalb ist die Grenze zwischen, als bei ihm. Im Folgenden enthält die erste Gruppe diejenigen Werke, die ganz oder doch im wesentlichen als eigenhändig gelten können, die zweite die Werkstattbilder, bei denen hier und da eine eigenhändig Beteiligung des Meisters nicht ausgeschlossen ihr und verkentlichen als eine nicht ausgeschlossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1002 |
| Hero und Leander. Wahrscheinlich Frühwerk des Rubens. Derselbe Gegenstand als Werk des Rubens beschrieben in der "Galeria" des Cav. Marino (Venedig 1620).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,    |
| 49 — Leinwand, h. 1,28, br. 2,17 — 1687 zur Kunstkammer durch Bottschild als "von S. Churf. Durchlaucht selbst mit von Venedig gebracht", 1728 zur Galerie.  Der hl. Hieronymus. Bez.: P. P. R. Um 1612 gemalt.  H — Leinwand, h. 2,36, br. 1,63 — 1746 aus der herzogl. Galerie zu Modena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 955  |
| Der Tugendheld (Mars), von der Siegesgöttin gekrönt. Eigenhändige, etwas spätere Wiederholung des um 1613 oder 1614 gemalten Originals der Münchener Pinakothek, das das Gegenstück zu unsrem Bilde Nr. 957 ist. H – Leinwand, h. 2,03, br. 2,22 – A.GW. II, 44 – 1743 durch Rossi aus Mantua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 956  |

ſ

| 110   | VLAMEN DES XVII. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 957   | Der trunkene Herkules, von einer Nymphe und einem Satyr geführt.<br>Um 1614 gemalt, vielleicht auf Bestellung des Herzogs von Mantua.<br>H – Leinwand, h. 2004, br. 2,25 – 1743 durch Ross aus Mantua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 957 A | Satyr und Mädchen mit dem Fruchtkorbe. Unter Nr. 174 in Rubens'<br>Nachlaß. Ein gieiches Bild in der Galerie Schönborn in Wien.<br>H – Eichenholz, h. 1,055, br. 0,74 – 1743 durch Rolß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 958   | Die Alte mit dem Kohlenbecken. Um 1615 bis 1620 gemalt. Aus dem Brüsseler Bilde Nr. 413 herausgesägt und dort durch einen Einsatz von fremder Hand ergänzt, der die Darstellung zu einer "Schmiede Vulkans" macht. Eine Kopie des Bildes in seiner ursprünglichen Gestalt, in der es Venus darstellt, die, von Nymphen begleitet, Schutz in einer Grotte sucht ("sine Baccho et Cerere friget Venus") besindet sich im Haager Museum.  H – Knless. – Eichenholz, h. 1,16, br. 0,92 – A. GW. I, 49 – Inventar Guarienti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 958 A | s. S. 111 (Kopie nach Rubens).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 960   | Bildnis eines Herrn neben einem Tilche. Von einigen Kennern dem<br>A. van Dyck (um 1619) zugeschrieben.<br>H – Kniefig. – Eichenholz, h. 1,03, br. 0,725 – Inventar 1754.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 962   | Die Wildschweinsjagd. Um 1615—1620. Control of Colors of the Market of Colors |
| 962.A | Dianas Heimkehr von der Jagd. Die Tiere und Früchte von F. Snyders.<br>H – Kniefig. – Leinwand, h. 1,365, br. 1,82 – 1710 durch Raschke aus Antwerpen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 962B  | Das Urteil des Paris. Verkleinerte Werkstattwiederholung nach dem<br>Bild in der National Gallery zu London (um 1635 entstanden).<br>21c—Eichenholz, h.o.49, br.o.63—A.GW.III, 37—Aus der Sammlung des Grafen<br>Brühl (vormals in der Galerie Richelieu).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 962 C | Merkur und Argus. Aus der späteren Zeit.  49 – Eichenholz, h. 0,63, br. 0,875 – 1742 durch de Brais aus Paris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 963   | Ein alter Bischof. Bez.: PPR 1634 f (echt?). Das Bild stammt wahrscheinlich von einem holländischen Meister.  192 – Brustbild – Eichenholz, h. 0,595, br. 0,525 – Inventar 1722.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 964 A | Bildnis einer Frau mit geflochtenem blonden Haar. Um 1620—1625.<br>212—Bruftbild—Eichenholz, h. 0,64, br. 0,495—A.GW. III, 13—Um 1747 erworben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 964B  | Quos Ego! Neptun, die Wogen beschwichtigend (Virgil, Aeneis I). Von dem Triumphbogen, der 1635 unter Rubens' Leitung zum Empfange des Kardinal-Infanten Ferdinand bei der Georgsbrücke in Antwerpen errichtet wurde. Im Hintergrund ist die Überfahrt der Flotte des Fürsten von Barcelona nach Genua dargestellt. Eigenhändig übergangen. H — Leinwand, h. 3,26, br. 3,845 — A. GW. I, 48 — 1742 durch den Grafen Brühlerworben, vorher Sammlung de la Fage, Paris (1731), noch früher in der Sammlung Richelieu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| THE STATE OF THE PROPERTY OF                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| VLAMEN DES XVII. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                           | 111   |
| Bathseba am Springbrunnen, den Brief Davids erhaltend. Aus der späteren Zeit.                                                                                                                                                                                                           | 965   |
| H – Eichenholz, h. 1,75, br. 1,26 – 1749 durch Le Leu aus Paris.  Derhl. Franz de Paula, von den Pestkranken um Hilse angerusen. Eigenhändige Skizze (um 1620) mit späteren Ansätzen links und rechts.  49 – Eichenholz, h. 0,645, br. 0,73 – 1741 aus der Sammlung Wallenstein in Dux. | 967   |
| RUBENS. WERKSTATT DES PETRVS PAULVS RUBENS. Die Löwenjagd.  H—Leinwand, h. 2,40, br. 3,47—1742 durch de Brais aus der Galerie Carignan in Paris.                                                                                                                                        | 972   |
| Meleager reicht Atalante den Kopf des erlegten Ebers. In den Wolken Eris, die Göttin der Zwietracht. Um 1635. Das fast ganz eigenhändige Original in der Münchener Pinakothek.  Vorrat – Leinwand, h. 1,685, br. 1,21 – Inventar 1754.                                                  | 973   |
| Satyr und Tigerin. Um 1620. Das Original beim Grafen Constantin de Bousies in Brüssel.  J-Leinwand, h. 2,23, br. 1,48 - Inventar 1754 (angeblich aus Brüssel).                                                                                                                          | 974   |
| Dianas Heimkehr von der Jagd. Kopie nach dem Werkstattbild im Darmstädter Museum.  TH Leinwand, h. 2,20, br. 2,365 - 1743 aus Paris.                                                                                                                                                    | 980   |
| Landschaft mit wilden Tieren.  J — Leinwand, h. 2,005, br. 3,74 — Inventar 1754.                                                                                                                                                                                                        | 982   |
| Anlicht des Escorial in Spanien. Kultusminiferium – Leinwand, h. 1,14, br. 1,94 – 1742 durch Riedel aus Prag.                                                                                                                                                                           | 983   |
| Bacchus auf dem Fasse. Das Original in St. Petersburg.  J - Eichenholz, h. 1,955, br. 1,615 - Inventar 1722.                                                                                                                                                                            | 984   |
| RUBENS. KOPIEN NACH PETRVS PAULVS RUBENS. Das Jüngste Gericht. Kopie von Jan Boeckhorst?) nach einer Skizze des Rubens zu dem großen Bilde der Münchener Pinakothek. Vorrat – Eichenholz, h. 1,215, br. 0,96 – Inventar 1754.                                                           | 958A  |
| Die Tochter der Herodias mit dem Haupte des Täufers. Das Original in Castle Howard.  Bautzen, Kreishauptmannschaft – Kniefig. – Leinwand, h.1,29, br. 1,21 – Inventar 1722.                                                                                                             | 986   |
| Bildnis einer blonden jungen Frau in schwarzem Schleier. Das Original beim Baron G. Rothschild in Paris.  210 — Halbsig. — Leinwand auf Eichenholz, h. 0,765, br. 0,60 — 1743 durch Riedel aus Wien.                                                                                    | 986 A |
| Doppelbildnis der beiden Söhne des Rubens, Albert und Nikolas.<br>Das Original in der Galerie Liechtenstein zu Wien.<br>H – Eichenholz, h. 1,56, br. 0,91 – A. G., W. I, 50 – 1742 durch de Brais aus der Samm-<br>lung Dubreuil in Paris.                                              | 986B  |

| 112  | VLAMEN DES XVII. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 986C | Der Liebesgarten. Das Original beim Baron Edmond Rothschild zu Paris.  20 a — Eichenholz, h. 0,93, br. 1,22 — 1742 durch de Brais aus der Sammlung Carignan in Paris.                                                                                                 |
| 987  | Der trunkene Herkules. Nach dem Original Nr. 957 der Dresdener<br>Galerie.<br>Neues Ministerlalgebäude – Eichenholz, h. 2,20, br. 2,00 – Inventar 1722.                                                                                                               |
| 988  | Bildnis des Erzherzogs Albrecht. Das Original (Kniefig.) im Madrider<br>Muleum. Gegenstück zu Nr. 989.<br>Vorrat – Brustbild – Eichenholz, h. 0,67, br. 0,525 – 1723 aus der Sammlung Wrzowecz<br>in Prag.                                                            |
| 989  | Bildnis der Infantin Isabella. Das Original (Kniefig.) im Madrider Museum.  Vorrat – Brustbild – Elchenholz, h. 0,655, br. 0,525 – Wie das Gegenstück (Nr. 988) aus der Sammlung Wrzowecz in Prag.                                                                    |
| 990  | Der Triumph der Wahrheit. Nach dem Entwurf im Madrider Muleum.<br>Die Original-Kompolition schuf Rubens für das Karmeliterkloster zu<br>Loeches in Spanien.                                                                                                           |
| 991  | Vorrat — Leinwand, h. 0,58, br. 0,80 — 1856 aus dem Vorrat.  Venus und Adonis. Das Original in der Akademie in Düsseldorf.  Vorrat — Eichenholz, h. 0,605, br. 0,83 — Inventar Guarienti (aus der Sammlung Itolani zu Bologna).                                       |
| 992  | Der Raub der Proserpina. Das Original verbrannte in Blenheim.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,50, br. 0,645 – Inventar 1722.                                                                                                                                             |
| 993  | Die Töchter des Kekrops öffnen den Korh, in dem der kleine Erichthonius liegt. Kopie nach der Skizze im Stockholmer Muleum zu dem ausgeführten Bild in Belvoir Castle in England. Vorrat—Eichenholz/h.o.41, br. 0,535—1860 als Vermächtnis des Kunsthändlers Schmidt. |
| 994  | Die Anbetung der Hirten. Das Original ist nur durch Stiche bekannt.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,41, br. 0,565 – 1741 durch v. Kaiserling.                                                                                                                            |
| 995  | Madonna mit Früchte bringenden Engeln. Das Original ist nur durch<br>Stiche bekannt.<br>Vorrat – Kupfer, h. 0,655, br. 0,495 – Inventar 1722.                                                                                                                         |
| 996  | Die Anbetung der Könige. Das Original im Antwerpener Muleum.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,85, br. 0,63 – 1727 durch Leplat.                                                                                                                                           |
| 997  | Die hl. Cäcilie. Das Original (ohne den Hintergrund) ist nur durch<br>Stiche bekannt.<br>Vorrat – Kniesg. – Eichenholz, h. 1,23, br. 0,945 – Inventar 1722.                                                                                                           |
| 998  | Der hl. Rochus. Das Original in der Rochuskirche zu Aalft.<br>Vorrat – Nußbaumholz, h. o. 56, br. o. 355 – 1857 vom König Johann aus dem Nachlasse<br>der Prinzestin Louise von Sachsen der Galerie überwiesen.                                                       |



Petrus Paulus Rubens



| VLAMEN DES XVII. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                           | 113   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Die Vermählung Mariä. Das Original ist durch Stiche bekannt. Gegen-<br>stück zu Nr. 998 B.                                                                                              | 998A  |
| Vorrat – Kupfer, h. 0,53, br. 0,405 – 1741 durch Ross.  Die Krönung der hl. Katharina. Das Original im Belvoir Castle in                                                                | 998B  |
| England.<br>Vorrat – Kupfer, h. 0,53, br. 0,40 – Wie das Gegenstück (Nr. 998 A) 1741 durch Rossi.                                                                                       | 1/8/1 |
| Ein alter Mann (Joseph). Nach dem Stich gemalt, den Bolswert von<br>Rubens', "vierge au perroquer" (jetzt im Museum zu Antwerpen) an-<br>fertigte. Früher als "unbestimmter Holländer". | 1860  |
| Vorrat - Brustbild - Leinwand, h. 0,625, br. 0,515 - Inventar 1722.                                                                                                                     | 7     |
| RUBENS. SCHOLER UND NACHAHMER DES PETRVS PAULVS RUBENS.                                                                                                                                 |       |
| Diana und Aktãon. Vielleicht von Abraham van Diepenbeeck.<br>50 – Eichenholz, h. 0,535, br. 0,755 – Inventar 1722.                                                                      | 999   |
| Diana mit ihren Nymphen auf der Jagd. Vielleicht von Jan Boeckhorft.<br>H — Leinwand / h. 1,88, br. 2,03 — 1881 vom Grafen Ferfen in Dresden als "Velazquez".                           | 1000  |
| Chriftus auf dem Meere. Vorrat – Eichenholz, h. 1,00, br. 1,41 – 1749 durch Le Leu aus Paris.                                                                                           | 1001  |
| s. S. 109 (Rubens).                                                                                                                                                                     | 1002  |
| Die Hochzeit des Neptun und der Amphitrite.  49 – Eichenholz, h. 0,885, br. 1,35 – Inventar Guarienti (angebiich aus der Galerie Wallenstein in Dux).                                   | 1003  |
| Bildnis einer Dame in hohem Spitzenkragen.  Vorrat — Brustbild — Leinwand auf Pappetholz, h. 0,735, br. 0,525 — A.GW. II, 45 — 1723 aus der Sammlung Wrzowecz in Prag.                  | 1004  |
| Bildnis einer blonden Dame mit Rofen im Schoß.<br>49—Halbfig.—Leinwand, h.o,77, br.o,57—1741 aus der Sammlung Wallenstein in Dux.                                                       | 1005  |
| Bildnis einer Alten mit weißem Kopftuch.<br>Vorrat – Bruftbild – Eichenholz, h. 0,47, br. 0,41 – Inventar 1754.                                                                         | 1006  |
| Kopf einer Alten mit weißer Haube.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,335, br. 0,265 – 1741 durch v. Kaiserling.                                                                              | 1007  |
| JORDAENS, JACOB. Geb. zu Antwerpen den 19. Mai 1593, gest. daselbst den 19. Okt. 1678. Schüler des Adam van Noort, weiter- gebildet unter dem Einslusse des Rubens.                     |       |
| Ariadne im Gefolge des Bacchus. Multo de maine met l'inchis H-Leinwand, h. 240, br. 3,455 - 1710 durch Raschke aus Antwerpen.                                                           | 1009  |
| Diogenes mit der Laterne, auf dem Markte Menschen suchend.  J - Leinwand, h. 2,33, br. 3,495 - 1742 durch de Brais aus Paris.                                                           | 1010  |
| Der verlorene Sohn, die Schweine hütend.<br>J – Leinwand, h. 2,36, br. 3,69 – Inventar Guarienti (wohl 1742 aus dem Haag).                                                              | 1011  |
| ,                                                                                                                                                                                       |       |

| 114   | VLAMEN DES XVII. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1012  | Die Darstellung im Tempel.<br>J. – Leinwand, h. 3,955, br. 3,05 – Inventar 1754.                                                                                                                                                                                                                      |
| 1013  | Die Angehörigen des Heilands am Grabe. J – Leinwand, h. 2,15, br. 1,465 – Inventar Guarienti.                                                                                                                                                                                                         |
| 1014  | "Wie die Alten lungen, lo pfeisen die Jungen." Jordaens hat dieselbe Darstellung mehrsach wiederholt. Manato Coneman de Crussa J. – Leinwand, h. 1,685, br. 2,05 – Inventar 1722.                                                                                                                     |
| 1015  | JORDAENS. ART DES JACOB JORDAENS.<br>Ein Venusopfer. Wiederholung im Braunschweiger Museum.<br>49 – Eichenholz, h. 0,75, br. 1,425 – Inventar 1854.                                                                                                                                                   |
| 1015  | DIEPENBEECK, ABRAHAM VAN. Getauft zu Herzogen-<br>busch den 9. Mai 1596, gest. zu Antwerpen zwischen dem 17. April und<br>16. Sept. 1675.                                                                                                                                                             |
| 1016  | Neptun und Amphitrite.<br>50 – Eichenholz, h. 0,51, br. 0,74 – Inventar 1722.                                                                                                                                                                                                                         |
| 1016A | DIEPENBEECK (?) Die Flucht der Cloelia.<br>Vorrat – Leinwand, h. 1,80, br. 2,67 – Im Inventar 1722 als "durch Ihre Majestät die<br>Königin".                                                                                                                                                          |
| 1016B | SUTTERMANS. ART DES JUSTUS SUTTERMANS (SUSTERMANS) (1597—1681). Bildnis eines jungen Mannes. Vorrat — Bruftbild — Leinwand auf Eichenholz, h. 0,465, br. 0,345 — 1741 aus der Sammlung Wallenstein in Dux.                                                                                            |
|       | DYCK, ANTONIUS VAN. Geb. zu Antwerpen den 22. März 1599, gest. zu London den 9. Dez. 1641. Erst Schüler des Hendrik van Balen, dann Gehilse des P. P. Rubens. Seit 1632 Hosmaler Karls I. in London.                                                                                                  |
| 1017  | Der trunkene Silen. Monogramm: A V D. Jugendwerk (vor 1621).<br>H – Kniefig. – Leinwand, h. 1,07, br. 0,915 – Inventar 1722.                                                                                                                                                                          |
| 1018  | Der Apostel Bartholomäus. Gehört mit den folgenden Bildern zu einer Folge von Darstellungen der zwölf Apostel, die van Dyck in seiner Jugend mehrmals gemalt hat. Nicht durchgehends eigenhändig. Bessere Exemplare in Althorp House.  H – Halbsg. – Eichenholz, h. 0,625, br. 0,465 – Inventar 1722. |
| 1019  | Der Apostel Matthias. H – Halbsg. – Eichenholz, h. 0,63, br. 0,465 – Inventar 1722.                                                                                                                                                                                                                   |
| 1020  | Der Apostel Simon.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1021  | 49 — Halbfig. — Eichenholz, h. 0,63, br. 0,475 — Inventar 1722.  Der Apostel Petrus. 50 — Halbfig. — Eichenholz, h. 0,63, br. 0,465 — Inventar 1722.                                                                                                                                                  |

C

| VLAMEN DES XVII. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                 | 115    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Der Apostel Paulus.<br>49 – Halbsig. – Elchenholz, h. 0,63, br. 0,465 – Inventar 1722.                                                                                                                                        | 1021 A |
| Bildnis eines alten Herrn. Bez.: Aetatis suae 60 und Anno 1618.<br>Aus der frühen, von Rubens beeinflußten Zeit. Gegenstück zu Nr. 1023.<br>49 – Brustbild – Eichenholz, h. 0,66, br. 0,52 – Inventar 1722 als "van Dyck".    | 1022   |
| Bildnis einer alten Dame. Bez.: Aetatis suae 60 und Anno 1618.<br>49 – Brustbild – Eichenholz, h. 0,655, br. 0,505 – Wie das Gegenstück Nr. 1022 im Inventar 1722 als "van Dyck".                                             | 1023   |
| Bildnis eines jungen Mannes. Jugendwerk.<br>H — Bruftbild — Eichenholz, h. 0,645, br. 0,495 — 1851 von Dr. Hille in Dresden<br>(früher angeblich im Besitze des Königs Anton von Sachsen).                                    | 1023 A |
| Bildnis einer Dame (Marie Clarisse, Gattin des Jean Woverius) mit ihrem Kinde. Aus der frühen Zeit.  J. – Kniefig. – Eichenholz, h. 1,05, br. 0,76 – Inventar Guarienti als "van Dyck".                                       | 1023B  |
| Bildnis eines Herrn, der die Handschuhe anzieht. Frühes Bild van Dycks. Gegenstück zu Nr. 1023 D.                                                                                                                             | 1023 C |
| H – Kniefig. – Eichenholz, h. 1,07, br. 0,74 – Inventar Guarienti als "van Dyck".  Bildnis einer Dame.  H – Kniefig. – Eichenholz, h. 1,03, br. 0,735 – Inventar Guarienti als "van Dyck" (nach 1742 durch Le Leu aus Paris). | 1023D  |
| Der hl. Hieronymus. Hauptwerk der früheren, durch Rubens beein-<br>flußten Zeit.                                                                                                                                              | 1024   |
| H – Leinwand, h. 1,95, br. 2,155 – A. GW. II, 49 – Inventar Guarienti.  Der Jesusknabe auf die Schlange tretend.  20 a – Leinwand auf Eichenholz, h. 0,725, br. 0,495 – Zuerst im Katalog von 1835.                           | 1025   |
| Bildnis eines geharnischten Feldherrn mit roter Armbinde.                                                                                                                                                                     | 1026   |
| Wallenstein in Dux.  Bildnis eines schwarzgekleideten Herrn vor einer Säule. Gegenstück zu Nr. 1028. Aus der zweiten Antwerpener Zeit, um 1630. June 2014 für                             | 1027   |
| Bildnis einer schward, h. 1,27, h. 1,032 – 1,71 durch Heinecken aus Hamburg.  J – Kniefig. – Leinward, h. 1,26, br. 0,92 – 1741 wie das Gegenstück Nr. 1027 durch Heinecken aus Hamburg.                                      | 1028   |
| Bildnis eines Herrn.  H – Kniefig. – Leinwand auf Eichenholz, h. 0,85, br. 0,65 – 1723 aus der Sammlung Wrzowecz in Prag.                                                                                                     | 1029   |
| Bildnis eines Herrn mit blondem Knebelbart.  H – Brustbild – Leinwand, h. 0,60, br. 0,53 – 1763 aus dem Nachlaß des G. Lormier im Hags.                                                                                       | 1030   |
| Bildnis eines blonden Herrn. H — Brustbild — Leinwand, h. 0,60, br. 0,48 — Zuerst im Katalog von 1817.                                                                                                                        | 1031   |

| 116             | VLAMEN DES XVII. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1032            | Bildnis des Thomas Parr (nach der Grabschrift in Westminster Abbey 1483 bis 1635). Nach der ausführlichen Inschrift auf der Rückseite hat van Dyck das Bildnis in London gemalt in Anwesenheit Jabachs, dem er das Bildnis zum Geschenk machte. |
| 81815           | 50 — Brustbild — Leinwand auf Eichenholz, oval, h. 0,645, br. 0,52 — Vor 1754 durch<br>Rigaud aus Paris.                                                                                                                                        |
| 1033            | Die drei ältesten Kinder Karls I. von England. Das Dresdener Bild ist eine nur zum Teil eigenhändige Wiederholung nach dem Exemplar in Windsor Castle.  J-Leinwand, h. 131, br. 151 – 1744 durch Le Leu aus Paris.                              |
| 1034            | Henriette von Frankreich, Gemahlin König Karls I. von England.<br>Das Bildnis kommt in Wiederholungen vor (z.B. in Windsor Castle).<br>Werkstatbild.                                                                                            |
| 1               | Werkstattbild.  J — Kniesig. — Leinwand, h. 1,235, br. 0,97 — 1749 mit Nr. 1038 aus der kaisers. Galerie in Prag.                                                                                                                               |
| 1035            | Bildnis eines Herrn im Pelz, wahrscheinlich eines Fürsten Rhodocana-<br>kis-Giustiniani von Chios, wahrscheinlich von van Dyck 1622 in Genua                                                                                                    |
| 3. 1 3<br>1 0 - | gemalt. J — Kniefig. — Leinwand, h. 1,17, br. 0,97 — A.GW. III, 15 — Inventar Guarienti.                                                                                                                                                        |
| 1036            | Bildnis eines Mannes, angeblich des Philipp Rubens. Die Eigen-<br>händigkeit wird bezweifelt.<br>] – Brustbild – Leinwand, h. 0,665, br. 0,535 – Zuerst im Katalog von 1835.                                                                    |
| 1037            | Bildnis des Engelbert Taie, Baron von Wemmel. Die Eigenhändigkeit ist zweiselhaft.  49 – Brustbild – Leinwand, h. 0,725, br. 0,565 – 1723 aus der Sammlung Wrzowecz in Prag.                                                                    |
| ->              | DYCK. KOPIE NACH VAN DYCK VON SIR PETER LELY (geb. angeblich zu Soest in Westfalen 1618, gest. zu London 1680).                                                                                                                                 |
| 1038            | Bildnis König Karls I. von England. Datiert: 1632. Das Original verbrannte 1607 in Whitehall in London.                                                                                                                                         |
| - 111           | J - Kniefig Leinwand, h. 1,23, br. 0,965 - 1749 zusammen mit Nr. 1034 aus der<br>kaisers. Galerie in Prag.                                                                                                                                      |
| 1039            | DYCK. ANGEBLICH ANTONIUS VAN DYCK.  Danaë. Von einem Nachfolger van Dycks.  J – Leinwand, h. 1,30, br. 1,825 – Inventar 1722.                                                                                                                   |
| 1040            | Maria mit dem Kind als Himmelskönigin.<br>Vorrat – Kniefig. – Leinwand, h. 1,22, br. 0,97 – 1741 durch Riedel aus Wien.                                                                                                                         |
| 1041 -          | Der Versucher vor Christus.<br>Grimma, Altertumsverein – Kniefig. – Eichenholz, h. 0,21, br. 0,16 – Inventar 1722.                                                                                                                              |
| 1042            | Bildnis eines geharnichten Feldherrn.<br>H – Kniefig. – Leinwand, h. 1,045, br. 0,83 – Inventar 1722.                                                                                                                                           |

· S

| VLAMEN DES XVII. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                           | 117   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Bildnis eines Geharnischten.<br>H – Brustbild – Leinwand, h. 0,635, br. 0,50 – Inventar 1754.                                                                                           | 1043  |
| Bildnis des Roger de St. Lary, Herzogs von Bellegarde.<br>Vorrat – Bruftbild – Leinwand, h. 0,615, br. 0,495 – 1741 aus der Sammlung Wallenfein in Dux.                                 | 1044  |
| Bildnis eines Mannes. Unvollendet.<br>Vorrat – Brustbild – Lindenholz, h. 0,315, br. 0,27 – Inventar 1722.                                                                              | 1045  |
| Maria de'Medici als Witwe.<br>Berlin, Sächl. Gelandtschaft — Brustbild — Leinwand, h. 0,735, br. 0,58 — Inventar 1722.                                                                  | 1046  |
| FRANÇOYS' (FRANCHOYS), PEETER. Geb. zu Mecheln<br>den 20. Okt. 1606, gest. daselbst den 11. Aug. 1654. In Antwerpen<br>unter Gerhard Seghers gebildet.                                  |       |
| Bildais eines Geharnischten. Bez.: P. Francoys Pinxit. 170 – Halbsig. – Eichenholz, h. 0,14, br. 0,105 – 1700 in die Kunstkammer.                                                       | 1047  |
| HOECKE. KOPIE NACH JAN VAN DEN HOECKE (1611 bis 1651).                                                                                                                                  | •     |
| Die Kreuztragung.  Finanzministerium – Leinwand, h. 1,88, br. 1,435 – 1853 in London aus der Sammlung Louis-Philippe.                                                                   | 1047A |
| WOLFVOET, VICTOR. Getauft zu Antwerpen den 4. Mai 1612, gest. daselbst den 23. Okt. 1652 Schüler des P. P. Rubens.                                                                      |       |
| Das Medusenhaupt. Bez.: Victor Wosspoot. Das Vorbild von Rubens in der kaiserl. Galerie in Wien.  Vorrat – Leinwand, h. 0,455, br. 0,59 – Inventar 1722.                                | 1050  |
| MONOGRAMMIST VON 1638. Bildnis einer schwarzgekleideten Dame. Monogramm 7 M M und                                                                                                       | 1051  |
| 1638. Gegenstück zu Nr. 1052.  19b – Kniefig. – Eichenholz, h. 0,925, br. 0,695 – 1741 aus der Sammlung Wallenstein in Dux.                                                             |       |
| Bildnis eines schwarzgekleideten Herrn. Monogramm JMMund 1638.  19b – Kniefig. – Eichenholz, h. 0,92, br. 0,695 – 1741 wie das Gegenstück Nr. 1051 aus der Sammlung Wallenstein in Dux. | 1052  |
| NIEDERLÄNDISCHE SCHULE DES XVII. JAHR-<br>HUNDERTS.                                                                                                                                     | -     |
| Studienkopf eines alten Mannes. (A. van Dyck?) 50 – Eichenholz, h. 0,51, br. 0,49 – 1743 aus Paris.                                                                                     | 1053  |
| Brustbild eines aufwärts blickenden Greises.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,56; br. 0,49 – 1743 aus Paris.                                                                                  | 1054  |

| 118          | VLAMEN DES XVII. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | ANTWERPENER UND BRÜSSELER<br>SITTENMALER                                                                                                                                    |
| 1055-1056    | s. unten (Teniers d. J.).                                                                                                                                                   |
|              | BROUWER, ADRIAEN. Geb. wahrscheinlich zu Oudenaerde in<br>Flandern 1605 oder 1606, begraben in Antwerpen den 1. Febr. 1638.<br>Schüler des Frans Hals in Haarlem.           |
| 1057         | Unangenehme Vaterpflichten. Aus der früheren Zeit des Meisters.  12 – Kniefig. – Eichenholz, h. 0,20, br. 0,13 – Zuerst im Katalog von 1817.                                |
| 1058         | Bauernrauferei beim Würfelspiel. Aus der mittleren Zeit.<br>10 – Eichenholz, h. 0,225, br. 0,17 – 1741 durch v. Kaiserling.                                                 |
| 1059         | Bauernrauferei beim Kartenspiel. 10 — Eichenholz, h. 0,265, br. 0,345 — Zuerst im Katalog von 1817.                                                                         |
| 1061         | Zerrbild eines Mannes, der einen Finger in den Mund steckt. Wohl von Joos van Craesbeeck.  12 — Brustbild — Eichenholz, oval, h. 0,115, br. 0,085 — Inventar 1722.          |
| 106Z<br>1063 | BROUWER. NACHAHMER DES ADRIAEN BROUWER. Vier Männer am Kneiptisch.  Vorrat – Eichenholz, h. 0,25, br. 0,34 – 1700 in die Kunstkammer.  Wüstes Treiben in einer Bauernstube. |
| 0.77         | Vorrat — Eichenholz, h. 0,50, br. 0,75 — 1861 aus dem Vorrat.                                                                                                               |
|              | TENIERS D. J., DAVID. Getaust zu Antwerpen den 15. Dez. 1610, gest. zu Brüssel den 25. April 1690. Schüler seines Vaters David Teniers d. Å.                                |
| 1055         | Dorf am Flusse. Bez.: T. F. Gegenstück zu Nr. 1056.                                                                                                                         |
| 1056         | Dorsstraße, Bez.: T. F.  190 – Eichenholz, h. 0,445, br. 0,21 – Inventar 1754.                                                                                              |
| 1064         | Mondscheinlandschaft mit Hirten am Feuer. Bez.: D. Teniers. F. Gegenstück zu Nr. 1065.  49 – Eichenholz, h. 0,38, br. 0,55 – Inventar 1722.                                 |
| 1065         | Flußlandschaft mitrastenden Hirten und Herden. Bez.: D. Teniers. Fe. 49 — Eichenholz, h. 0,38, br. 0,55 — Inventar 1722.                                                    |
| 1066         | Rauchende Bauern in der Schenke. Bez.: D. Teniers. Fec. 20 c. – Leinwand, h. 0,365, br. 0,505 – Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                          |
| 1067         | Die Bleiche. Bez.: D. Teniers. F. Gegenstück zu Nr. 1068.<br>20b – Eichenholz, h. 0,485, br. 0,695 – Zuerst im Katalog von 1817 (angeblich um 1730 bis 1735 durch Gotter).  |

| VLAMEN DES XVII. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                               | 119  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Wirtshaus am Flusse vor der Stadt. Bez.: D. Teniers. F. 20 b — Eichenholz, h. 0,49, br. 0,71 — Zuerst im Katalog von 1817 (angeblich erworben wie das Gegenstück Nr. 1067). | 1068 |
| Fischer am Dünenstrande. Bez.: D. T. F. 51 – Leinwand, h. 0,83, br. 1,19 – Inventar 1722.                                                                                   | 1069 |
| Kirmeß imWirtshaus zum Halbmond. Bez.: David Teniers und 1641.  21 b – Leinwand, h. 0,925, br. 1,325 – 1742 durch de Brais aus der Sammlung Carignan in Paris.              | 1070 |
| Das Rauch - Kollegium. Bez.: D. Teniers. Fec.  19b - Leinwand; h. 0,585, br. 0,725 - 1742 durch de Brais aus der Sammlung Carignan in Paris.                                | 1071 |
| Der Alchymist. Bez.: D. Teniers. Fec. 50 — Leinwand, h. 0,60, br. 0,735 — Inventar 1722.                                                                                    | 1072 |
| Beim Ankreiden im Wirtshaus. Bez.: D. Teniers. F.<br>20 c — Eichenholz, h. 0,47, br. 0,685 — Inventar 1722 ("aus der Kunstkammer").                                         | 1073 |
| Würfelnde Bauern. Datiert: 1646. Ein früheres Exemplar in der<br>Pinakothek in München.<br>21a – Eichenholz, h. 0,565, br. 0,765 – Inventar 1722.                           | 1074 |
| Selbstbildnis des Meisters im Wirtshause. Bez.: D. Teniers. F. und 1646. 20a – Elchenholz, h. 0,425, br. 0,55 – Inventar 1722.                                              | 1075 |
| Bauernmahlzeit. Bez.: D. Teniers. Fec. und 1648.  Vorrat – Eichenholz, h. 0,605, br. 0,885 – Inventar 1722.                                                                 | 1076 |
| Die Befreiung Petri aus dem Gefängnisse. Bez.: D. Teniers. F. 50 Kupfer, h. 0,57, br. 0,77 Inventar 1722.                                                                   | 1077 |
| Der Page in der Wachtstube. Bez.: David. Teniers. Fec. 20 a - Kupfer, h. 0,395, br. 0,47 - Inventar 1754. Weng um the malle we said                                         | 1078 |
| Die Versuchung des hl. Antonius in der Fessengrotte. Bez.: D. Teniers. F.  200 – Kupfer, h. 0,69, br. 0,86 – Inventar 1722.                                                 | 1079 |
| Der Zahnarzt. Bez.: D. Teniers. F. who columned the decent and 20a - Eichenholz, h. 0,35, br. 0,305 - 1741 durch v. Kaiferling.                                             | 1080 |
| Große Dorfkirmeß mit zwei tanzenden Paaren. Bez.: David Teniers. F.  20b – Lelawand, ft. 135, br. 244 – 1742 durch Le Leu aus der Sammlung Araignon                         | 1081 |
| in Paris.  Die Verfuchung des hl. Antonius. Bez.: D. Teniers. F.  Vorrat – Eichenholz, h. 0,275, br. 0,375 – Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                             | 1082 |
| Große Dorfkirmeß mit dem tanzenden Paar. Bez.: D. Teniers. Aus der späteren Zeit.                                                                                           | 1083 |
| 45 — Leinwand, h. 1,42, br. 1,785 — 1746 durch Le Leu aus der Sammlung Araignon in Paris.                                                                                   |      |

| 120   | VLAMEN DES XVII. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1084  | Ein alter Gelehrter in gewölbtem Gemache. Bez.: D. Teniers. Vorrat – Eichenholz, h. 0,27, br. 0,19 – Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                                                                                                            |
| 1085  | Beim Brettspiel. Bez.: D. (?) Tensers. F.<br>Vorrat — Obstbaumholz, h. 0,30, br. 0,375 — Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                                                                                                                        |
| 1085A | Bauern beim Kartenspiel. Bez.: D. Teniers. Fec.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,30, br. 0,385 – Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                                                                                                                    |
| 1085B | Lautenspieler und Flötenbläser.<br>Vorrat – Kniefig. – Eichenholz, h. 0,195, br. 0,16 – Inventar 1722.                                                                                                                                                             |
| 1086  | TENIERS. KOPIE NACH DAVID TENIERS D. J. In der Hexenküche. Das Original befand sich im XVIII. Jahrhundert beim Comte de Vence in Paris.  Vorrat — Eichenholz, b. 0,335, br. 0,24 — Inventar 1722 ("aus der Kunstkammer").                                          |
| 1087  | TENIERS. NACHAHMER DES DAVID TENIERS D. J. Ein Alter umarmt die Magd im Stalle. Gefälschtes altes Monogramm aus D7. F und 1649. Vielleicht von Abraham Teniers (vergl. Nr. 1100). Vorrat – Eichenholz, h. 0,475, br. 0,64 – 1727 durch Leplat.                     |
| 1089  | Der schlafende junge Bauer. Die Bezeichnung (D. Tensers. Fec.) ist unecht.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,35, br. 0,25 – Inventar 1722.                                                                                                                              |
|       | TENIERS. DAVID TENIERS D. J., NICOLAES VAN VEERENDAEL (getauft zu Antwerpen den 19. Febr. 1640, gest. daselbst den 11. Aug. 1691) und CARSTIAN LUCKX oder LUYX (geb. zu Antwerpen den 17. Aug. 1623, gest. nach 1653).                                             |
| 1091  | Vor der Küche. Die Küche von Teniers (bezeichnet: DT.), die Blumen von Veerendael (bezeichnet: N.v. Verendael f.), das Stilleben von Carstian Luckx (bezeichnet: Carstian Luckx).  Vorrat – Leinwand, h. 0,83, br. 1,205 – 1725 aus der Sammlung Wrzowecz in Prag. |
|       | RYCKAERT D. J. (III), DAVID. Getauft zu Antwerpen den 2. Dez. 1612, gest. daselbst den 11. Nov. 1661. Schüler seines gleichen namigen Vaters.                                                                                                                      |
| 1092  | Die Bauernstube. Bez.: D. Ryc. F. 1638. Vorrat — Eichenholz, h. 0,505, br. 0,805 — 1741 durch v. Kalserling.                                                                                                                                                       |
| 1093  | Die Bauernfamilie als Darstellung des Sprichwortes: "Wie die Alten sungen, so piepen die Jungen". Bez.: D. Ryckaert 1639.  21b – Eichenholz, h. 0,59, br. 0,96 – 1746 aus der herzogl. Galerie zu Modena.                                                          |
| 1094  | Die Bauernfamilie als Darstellung des Sprichwortes: "Wie die Alten sungen, so piepen die Jungen". Bez.: D. Ryckaert 1642.  21b – Eichenholz, h. 0,645, br. 1,01 – 1744 durch Ross aus Italien. Starte des die Alter                                                |
| 1095  | Stilleben mit der Katze. Bez.: D. Ryckaert 1659. Vorrat – Leinwand, h. 0,795, br. 0,875 – Zuerst im Katalog von 1862.                                                                                                                                              |

| VLAMEN DES XVII. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                     | 121   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Stilleben und Knabe mit Kreisel. Bez.: D. Ryck<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,68, br. 0,855 – Zuerst im Katalog von 1862.                                             | 1096  |
| COQUES, GONZALES. Geb. zu Antwerpen den 8. Dez. 1614, gest. daselbst den 18. April 1684. Schüler David Ryckaerts II., ausgebildet unter dem Einstusse van Dycks.  |       |
| Eine Familie auf der Terrasse ihres Hauses.<br>21a – Eichenholz, h. 0,67, br. 0,90 – Zuerst im Katalog von 1843.                                                  | 1097  |
| VLAMISCHE SCHULE um 1650. Tanzfest im Freien. Vorrat — Leinwand, h. 0,99, br. 1,415 — 1893 als Vermächtnis des Appellationsgerichts- präsidenten Ed. Ferd. Noßky. | 1097A |
| TILBOCH, GILLIS (EGIDIUS). Geb. zu Brüssel um 1625, gest. daselbst um 1678. Schüler des David Teniers d. J.                                                       |       |
| Vlämische Bauernhochzeit. Bez.: G. Tilbords.<br>45 – Leinwand, h. 1,28, br. 1,96 – Inventar 1754.                                                                 | 1098  |
| Ein junger Bursche mit einer Flasche. Monogramm TB.  Vorrat – Eichenholz, h. 9,25, br. 9,35 – 1741 aus der Sammlung Wallenstein in Dux.                           | 1099  |
| TENIERS, ABRAHAM. Geb. zu Antwerpen den 1. März 1629, gest. daselbst Ende Sept. 1670. Sohn und Schüler des DavidTeniers d.A.                                      |       |
| In der Küche. Bez.: A (unter dem Pfropfen der Flasche) Teniers f. Vorrat – Eichenholz, h. 0,375, br. 0,595 – 1741 durch v. Kaiserling.                            | 1100  |
| APSHOVEN II., FERDINAND VAN. Getauft zu Antwerpen den 1. März 1630, begraben daselbst den 3. April 1694. Schüler des David Teniers d. J.                          |       |
| In der Werkstatt des Malers,  Vorrat – Leinwand, h. 0,505, br. 0,815 – 1741 aus der Sammlung Wallenstein in Dux.                                                  | 1101  |
| BREYDEL, FRANS. Geb. zu Antwerpen den 8. Sept. 1679, gest. daselbst den 24. Nov. 1750.                                                                            |       |
| Maskenscherz unter römischen Ruinen. Bez.: F. Breydes. Gegenstück zu Nr. 1103. Vorrat – Eichenholz, h. 0,24, br. 0,29 – 1727 durch Leplat.                        | 1102  |
| Maskentanz unter römischen Ruinen. Bez.: F. Breydes.  Vorrat – Eichenholz, h. 0,24, br. 0,29 – 1727 wie das Gegenstück Nr. 1102 durch Leplat.                     | 1103  |
| HOREMANS D. Å., JAN JOSEPH. Getauft zu Antwerpen den 16. Nov. 1682, gest. daselbst den 7. Aug. 1759.                                                              | 171   |
| Ein Schuster in seiner Werkstatt. Bez.: J Horemans. Gegenstück zu Nr. 1105.  Vorrat – Eichenholz, h. 0,265, br. 0,205 – 1778 mit der Sammlung Spahn.              | 1104  |
| Eine Mutter mit ihrem Kinde, Bez.: J Horemans.                                                                                                                    | 1105  |
| Vorrat – Eichenholz, h. 0,265, br. 0,205 – 1778 wie das Gegenstück Nr. 1104 mit der Sammlung Spahn.                                                               |       |

|  | <b>VLAMEN</b> | DES | XVII. | <b>JAHRHUN</b> | <b>NDERTS</b> |
|--|---------------|-----|-------|----------------|---------------|
|--|---------------|-----|-------|----------------|---------------|

122

## ANTWERPENER UND BRÜSSELER MALER VON REITERSTÜCKEN, GEFECHTS= UND LAGERSZENEN

|      | MALER VON REITERSTÜCKEN,                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | GEFECHTS= UND LAGERSZENEN                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | SNAYERS, PEETER. Getauft zu Antwerpen den 24. Nov. 1592, gest. zu Brüssel um 1667. Schüler des Seb. Vrancx.                                                                                                                                                         |
| 1106 | Reitergefecht bei der Windmühle. Gegenstück zu Nr. 1107.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,49, br. 0,73 – 1741 aus der Sammlung Wallenstein in Dux.                                                                                                                      |
| 1107 | Reitergefecht. Vorrat – Eichenholz, h. 0,49, br. 0,725 – 1741 wie das Gegenstück Nr. 1106 aus der Sammlung Wallenstein in Dux.                                                                                                                                      |
| 1108 | Plünderung eines Dorfes.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,82, br. 1,145 – 1742 durch Riedel aus Prag.                                                                                                                                                                     |
| 1109 | Rãuber im Walde. Gegenftück zu Nr. 1110.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,535, br. 0,67 – Inventar 1722.                                                                                                                                                                  |
| 1110 | Räuber vor dem Dorfe.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,535, br. 0,67 – Inventar 1722.                                                                                                                                                                                     |
| 1111 | Reiter im Hohlweg. Monogramm PS und 1663. Gegenstück zu Nr. 1112.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,595, br. 0,495 – 1742 durch Riedel aus Prag.                                                                                                                           |
| 1112 | Landschaft mit einem Reiter in einsamer Felsenschlucht.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,585, br. 0,49 – 1742 wie das Gegenstück Nr. 1111 durch Riedel<br>aus Prag.                                                                                                       |
| 1113 | VROOM, MATTHEUS. 1620 Mitglied der Antwerpener Gilde. VROOM (?) Maria de' Medicis Landung in Antwerpen. Zu dem Namen und der Zeit des Meisters stimmen das Monogramm MV in. et Fecit und die Jahreszahl 1632.  51 – Eichenholz, h. 0,645, br. 0,92 – Inventar 1722. |
|      | MEULEN, ADAM FRANS VAN DER. Getauft zu Brüffel den 11. Jan. 1632, gest. zu Paris den 15. Okt. 1690. Schüler des Peeter Snavers.                                                                                                                                     |
| 1114 | Ausfahrt König Ludwigs XIV. nach Vincennes.<br>RS – Leinwand, h. 0,60, br. 0,85 – 1742 durch de Brais aus Paris.                                                                                                                                                    |
| 1115 | Einzug Ludwigs XIV. in Arras.<br>RS – Leinwand, h. 0,63, br. 0,97 – 1742 durch de Brais aus Paris.                                                                                                                                                                  |
| 1116 | MEULEN. KOPIE NACH A. F. VAN DER MEULEN.<br>Ludwig XIV. im Gefecht am Kanal von Brügge.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,64, br. 0,86 – 1741 durch v. Kaiferling.                                                                                                         |

| VLAMEN DES XVII. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                        | 123  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| BLOEMEN (BLOMMEN), PEETER VAN. Getauft zu Antwerpen den 17. Jan. 1657, begraben daselbst den 6. März 1720. Schüler des Simon Douw.                                                                                   |      |
| Viehmarkt in den Ruinen Roms. Bez.: P. V. B. 1710. Gegenstück zu Nr. 1118. Vorrat – Leinwand, h. 0,86, br. 1,01 – 1742 durch Riedel aus Prag.                                                                        | 1117 |
| Reitübungen in den Ruinen Roms. Bez.: P. V. B. 1710.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,855, br. 1,015 – 1742 wie das Gegenstück Nr. 1117 durch Riedel aus Prag.                                                             | 1118 |
| Vor der Campagna - Osteria. Bez.: P. V. B. 1718. Gegenstück zu Nr. 1120.  Vorrat - Leinwand, h. 0,59, br. 0,50 - 1741 aus der Sammlung Wallenstein in Dux.                                                           | 1119 |
| Fischer in einer Felsenschlucht. Bez.: P. V. B. 1718.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,58, br. 0,495 – 1741 wie das Gegenstück Nr. 1119 aus der Sammlung Wallenstein in Dux.                                               | 1120 |
| Nomadenzug.<br>Vorrat — Leinwand, h. 0,72, br. 0,995 — 1742 durch Riedel aus Prag.                                                                                                                                   | 1121 |
| Im Feldlager. Vielleicht nur von einem Schüler.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,45, br. 0,55 – 1742 durch Riedel aus Prag.                                                                                                | 1122 |
| HONDT, LAMBERT DE. Maler in Mecheln, gest. vor 1665.<br>Reitergesecht<br>Vorrat – Von Eichenholz auf Leinwand übertragen, h. 0,25, br. 0,345 – Inventar 1754<br>als "Hond".                                          | 1123 |
| MEIREN, JANBAPTIST VAN DER. Geb. zu Antwerpen den 15. Dez. 1664, gest. daselbst um 1708.                                                                                                                             |      |
| Lustlager im Flustal. Bez.: JB. van der Meiren f 1698. Gegen-<br>stück zu Nr. 1125.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,425, br. 0,575 – Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                                   | 1124 |
| Ein orientalischer Jahrmarkt. Bez.: JB. van der Meiren 1698.  Vorrat – Leinwand, h. 0,425, br. 0,58 – Inventar 1722.                                                                                                 | 1125 |
| Ein orientalischer Seehafen.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,425, br. 0,575 – Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                                                                                          | 1126 |
| BROERS, JASPER. Geb. zu Antwerpen den 21. April 1682, be-<br>graben daselbst den 19. Jan. 1716. Schüler des J. B. van der Meiren.                                                                                    |      |
| Reitergefecht im Gebirge. Bez.: J Broers Fecit. Gegenstück zu Nr. 1128.                                                                                                                                              | 1127 |
| Vorrat — Leinwand, h. 0,395, br. 0,595 — 1742 durch Riedel aus Prag.  Reitergefecht im Tale. Bez.: J Broers Fecit.  Vorrat — Leinwand, h. 0,395, br. 0,595 — 1742 wie das Gegenstück Nr. 1127 durch Riedel aus Prag. | 1128 |

| 124  | VLAMEN DES XVII. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1129 | FALENS, KAREL VAN. Getauft zu Antwerpen den 24. Nov. 1683, gest. zu Paris den 27. Mai 1733. Mitglied der Pariser Akademie. Aufbruch zur Reiherbeize. Bez.: C. van Falens.  Vorrat – Lelnwand, h. 0.545, br. 0.655 – Zuerst im "Catalogue" von 1765.   |
|      | BREDAEL, JAN FRANS VAN. Geb. zu Antwerpen den 1. April<br>1686, gest. daseibst den 19. Febr. 1750. Schüler seines Vaters Alex.<br>van Bredael.                                                                                                        |
| 1130 | Vor der Husschmiede. Gegenstück zu Nr. 1131.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,40, br. 0,47 – Zuerst im "Catalogue" von 1765.                                                                                                                                |
| 1131 | Aufbruch zur Jagd.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,40, br. 0,47 – Zuerst im "Catalogue" von 1765.                                                                                                                                                          |
| 1132 | VLAMISCHE SCHULE um 1650.<br>Nächtlicher Reiterüberfall. Vielleicht von Paul Casteels.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,885, br. 1,37 – Katalog von 1835.                                                                                                   |
| -    | LANDSCHAFTS= UND SEE= MALER DER ANTWERPENER UND BRÜSSELER SCHULE                                                                                                                                                                                      |
| 1133 | WILDENS, JAN. Geb. zu Antwerpen 1586, gest. daselbst den 16. Okt. 1653. Gehilfe des Rubens als Landschaftsmaler. Winterlandschaft mit dem Jäger. Bez.: Jan Wildens Fecit 1624. M – Leinwand, h. 194, br. 2,92 – Inventar 1722 (damals in Moritzburg). |
| - 1  | UDEN, LUCAS VAN. Geb. zu Antwerpen den 18. Okt. 1505,                                                                                                                                                                                                 |
| 1134 | gest. daseibst den 4. Nov. 1672. Gehilfe des Rubens als Landschaftsmaler.<br>Landschaft mit der Regenwolke. Bez.: Lucas. van. Vden. invē.<br>48 — Bichenholz, h. 0,405, br. 0,695 — Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                |
| 1135 | Landchaft mit dem Brautzug. Bez.: L. V. Vden. Die Figuren von David Teniers d. J.  H – Leinwand, h. 158, br. 2,855 – Inventar 1754.                                                                                                                   |
| 1136 | Am Waldbach. Bez.: L. V. V. 1656.  190 — Eichenholz, h.0,225, br.0,35 — Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                                                                                                                            |
| 1137 | Landschaft mit dem Regenbogen. Bez: L. V. V.<br>21c — Eichenholz, h. 0,42, br. 0,635 — Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                                                                                                             |
| 1138 | Landschaft mit den hl. Einsiedlern Paulus und Antonius. Die Figuren von David Teniers d. J. Bezeichnet mit dem Monogramm aus D und T. 21c – Eidienholz, h.0,515, br.0,73 – Inventar 1722.                                                             |

| VLAMEN DES XVII. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                  | 125   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Flußlandschaft mit Fischern. Gegenstück zu Nr. 1140.<br>51 – Bichenholz, h. 0,255, br. 0,345 – Wahrscheinlich 1742 durch Riedel aus Prag.                                                                                                                                      | 1139  |
| Sceufer mit Reitern.  20a — Eichenholz, h. 0,25, br. 0,35 — 1742 wie das Gegenstück Nr. 1139 durch Riedel aus Prag.                                                                                                                                                            | 1140  |
| Herde im Flußtal. Reste der Bez. Gegenstück zu Nr. 1142.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,525, br. 0,69 – Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                                                                                                                         | 1141  |
| Gekappte Weiden am Waldrande.<br>Vorrat — Leinwand, h. 0,505, br. 0,685 — Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                                                                                                                                                   | 1142  |
| KERRINCX (KEIRINCX), ALEXANDER. Geb. zu Antwerpen den 23. Jan. 1600, gest. zu Amsterdam im Okt. 1652 oder später. Waldweg am Wasser. Bez.: AK INCX. Gegenstück zu Nr. 1144. Jugendarbeit.  Vorrat – Eichenholz, h. 0,57, br. 0,995 – 1741 aus der Sammlung Wallenstein in Dux. | 1143  |
| Waldweg über eine kleine Anhöhe. Jugendarbeit.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,575, br. 0,905 – 1741 wie das Gegenstück Nr.1143 aus der Sammlung Wallenstein in Dux.                                                                                                              | 1144  |
| Weiher im Walde. Bez.: A. Kerrincx. A 1620. Vorrat — Eichenholz, h. 0,28, br. 0,355 — Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                                                                                                                                       | 1145  |
| Flußdurchströmte Waldlandschaft. Aus der späteren Zeit.  15a – Eichenholz, h. 0,445, br. 0,705 – 1751 als Geschenk der Königtn an den König von der Leipziger Ostermesse.                                                                                                      | 1146  |
| PEETERS, GILLES. Getauft zu Antwerpen den 23. Jan. 1612, begraben daselbst den 12. März 1653. Mitarbeiter seines Bruders Bonaventura Peeters.                                                                                                                                  |       |
| Bauernhütten. Bez.: Peeters.<br>48 — Eichenholz, h. 0,365, br. 0,56 — Inventar 1722.                                                                                                                                                                                           | 1147  |
| D'ARTHOIS, JACQUES. Getauft zu Brüffel den 12. Okt. 1613, gest. nach 1684.                                                                                                                                                                                                     |       |
| Waldlandschaft mit rastenden Hirten. Bez.: Jac. d'Arthois. Ao<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,855, br. 1,17 – 1742 durch Riedel aus Prag.                                                                                                                                           | 1148  |
| Waldlandschaft mit drei Reitern. Gegenstück zu Nr. 1150.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,575, br. 0,825 – 1742 durch Riedel aus Prag.                                                                                                                                               | 1149  |
| Waldlandschaft mit einem dreispännigen Reisewagen.  Vorrat – Leinwand, h. 0,57, br. 0,525 – 1742 wie das Gegenslink Nr. 1149 darch Riedel aus Prag.                                                                                                                            | 1150  |
| Der Hohlweg.  Vorrat – Leinwand, h.o,64, br.o,825 – 1893 als Vermächtnis des Appellationsgerichts- prälidenten E. F. Noßky.                                                                                                                                                    | 1150A |

| 126   | VLAMEN DES XVII. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1150B | PEETERS, BONAVENTURA. Getauft zu Antwerpen den 23. Juli 1614, gest. zu Hoboken bei Antwerpen den 25. Juli 1652. Bruder des Gilles Peeters. Seestüdk. Bez.: B. P. 1643. 190 – Eichenholz, h. 0,40, br. 0,56 – 1894 aus dem Pariser Kunsthandel (ehemals Sammlung zu Hadzor bei Droitwich). |
| 1151  | Orientalische Seebucht (angeblich die Rheede von Korsu) mit Kriegs-schiffen. Bez.: Bonaventura Peeters. Fecit in Hoboken. 1652.  Vorrat – Leinwand, h. 0,755, br. 1,115 – 1742 durch Riedel aus Prag.                                                                                     |
| 1152  | NEYTS (NIJTS), GILLES (AEGIDIUS). Getauft, wahrscheinlich zu Gent, den 4. April 1623, gest. um 1687. Angeblich Schüler des L. v. Uden. Waldige Berglandschaft mit Herren und Damen zu Pferde. Bez.: Ae.                                                                                   |
| 1152  | Wardige Berglanddarf in trerren und Danien zu Fierde. Bez.: Ae. Neyts. f. 1681. Gegenstück zu Nr. 1153. Vorrat – Leinwand, h. 130, br. 199 – 1742 durch Riedel aus Prag.                                                                                                                  |
| 1153  | Berg- und Ruinenlandschaft. Bez.: Ae (?) Neyts. j. Freiberg, Museum - Leinwand, h. 1,185, br. 1,91 - 1742 durch Riedel aus Prag.                                                                                                                                                          |
| 1154  | GYSELS, PEETER. Getauft zu Antwerpen den 3. Dez. 1621, gest. daselbst 1690 oder 1691. Nachahmer der Landschaften Jan Brueghels d. A. Ein Kirchdorf am Flusse. Bez.: P. Geysels.                                                                                                           |
| 1155  | Felliges Flußtal mit Kirchdorf und Windmühle. Bez.: Peeter Gysels. Gegenstück zu Nr. 1156. 49 – Kupfer, h. 0,205, br. 0,26 – Inventar Guarienti (angeblich 1749 aus Paris).                                                                                                               |
| 1156  | Feliges Flußtal mit einem Kirchdorf. Ursprünglich anscheinend bezeichnet wie Nr. 1155.  49 – Kupfer, h. 0,205, br. 0,255 – Inventar Guarienti (durch Wackerbarth).                                                                                                                        |
| 1157  | Bauernhaus am Kanal. Bez.: P. G. F. Vorrat - Kupfer, h. 0,165, br. 0,23 - Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                                                                                                                                                              |
| 1158  | Dorfstraße am Flusse. Bez.: P. G. Vorrat – Kupfer, h. 0,20, br. 0,26 – Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                                                                                                                                                                 |
| 1159  | Kuhweide am Flusse. Bez.: P. G. Gegenstück zu Nr. 1160.<br>Vorrat – Kupser, h. 0,165, br. 0,23 – Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                                                                                                                                       |
| 1160  | Bauerntanz im Dorfe.<br>49 — Kupfer, h. 0,165, br. 0,23 — Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                                                                                                                                                                              |
| 1161  | Jagdbeute am Waldrande. Bez.: Peeter Gysels.<br>20a – Kupfer, h. 0,365, br. 0,29 – Inventar 1722.                                                                                                                                                                                         |
| 1162  | Jagdbeute am Waldrande.<br>20a — Kupfer, h. 0,465, br. 0,335 — Inventar 1722.                                                                                                                                                                                                             |

| VLAMEN DES XVII. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                      | 127                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ACHTSCHELLINCK, LUCAS. Getaust zu Brüssel den 16. Jan. 1626, begraben daselbst den 12. Mai 1699.  Landstraße am Walde. Die Figuren von Peeter Bout (s. Nr. 1168—1175).  Gegenstück zu Nr. 1164.  20a — Leinwand, h. 0,355, br. 0,465 — 1742 durch Riedel aus Prag. | 1163                                     |
| Kanal am Walde. Die Figuren von Peeter Bout.<br>20a – Leinwand, h. 0,355, br. 0,46 – 1742 wie das Gegenstück Nr. 1163 durch Riedel<br>aus Prag.                                                                                                                    | 1164                                     |
| MINDERHOUT, HENDRIK VAN. Geb. zu Rotterdam 1632, gest. zu Antwerpen den 22. Juli 1696. Holländer von Geburt, aber tätig in Flandern. Ein orientalischer Seehafen. Bez.: H van Minderhout. f. 1673. 210 – Leinwand, h.0,855, br. 1,17 – Inventar 1754.              | 1165                                     |
| HUIJSMANS, CORNELIS. Getauft zu Antwerpen den z. April 1648, gest. zu Mecheln den 1. Juni 1727. Schüler den J. d'Arthois zu Brüssel. Schäferhütte am Walde.                                                                                                        | 1166                                     |
| Vorrat — Leinwand, h. 0,585, br. 0,805 — 1742 durch Riedel aus Prag.  Wald- und Seelandschaft. 9a — Leinwand, h. 0,355, br. 0,44 — 1876 im Kunsthandel aus Grünberg.                                                                                               | 1167 *********************************** |
| BOUDEWIJNS UND BOUT.—BOUDEWIJNS, ADRIAEN FRANS. Geb. zu Brüffel im Herbst 1644, gest. daselbst 1711.—BOUT, PEETER. Getaust zu Brüffel den 5. Dez. 1658, gest. daselbst den 28. Jan. 1719. Bout malte die Figuren in Boudewijns' Landschaften.                      |                                          |
| Italienische Landschaft mit Hirten.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,25, br. 0,36 – 1742 durch Riedel aus Prag.                                                                                                                                                        | 1168                                     |
| Ruinen in der Campagna mit einer Wahrsagerin.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,28, br. 0,44 – 1741 durch v. Kaiserling.                                                                                                                                                | 1169                                     |
| Brunnen am Seeufer. Gegenstück zu Nr. 1171. 19b – Eichenholz, h. 0,22, br. 0,345 – Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                                                                                                                              | 1170                                     |
| Burgen am Strom.  19b — Eichenholz, h. 0,225, br. 0,345 — Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                                                                                                                                                       | 1171                                     |
| Flußtal mit badenden Kindern. Gegenstück zu Nr. 1173.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,36, br. 0,525 – Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                                                                                                                | 1172                                     |
| Römischer Triumphbogen am Quai des Seehafens.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,37, br. 0,535 – Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                                                                                                                        | 1173                                     |
| Viehmarkt am Fuße des Schloßberges.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,41, br. 0,56 – Inventar 1722.                                                                                                                                                                       | 1174                                     |

| 128   | VLAMEN DES XVII. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1175  | Am Denkmal vor der Landkirche.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,25, br. 0,36 – 1742 durch Riedel aus Prag.                                                               |
|       | s.auch Nr. 1250.                                                                                                                                                     |
|       | RIJSBRACK, PEETER. Getauft zu Antwerpen den 25. April 1655, gest., angeblich in Brüssel, 1729. Schüler des Fr. Millet in Paris.                                      |
| 1176  | Berglandschaft mit einem Kastell. Die Urheberschaft Rijsbracks ist nicht<br>völlig gesichert.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,72, br. 0,97 – 1740 erworben als "Poussin". |
|       | BLOEMEN, JAN FRANS VAN, gen. ORIZZONTE. Getauft<br>zu Antwerpen den 12. Mai 1662, gest. zu Rom den 13. Juni 1749. Nach-<br>ahmer des Gasp. Dughet.                   |
| 1177  | Mittelitalienische Landschaft.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,72, br. 0,965 – Erworben 1740 als "Poussin".                                                               |
|       | SMOUT D. J., LUCAS. Geb. zu Antwerpen den 27. Febr. 1671, gest daselbst Ansang April 1713. Schüler des H. v. Minderhout, aber<br>Nachahmer von Boudewijns und Bout.  |
| 1178  | Seehafenstadt an einer Meeresbucht. Gegenstück zu Nr. 1179.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,345, br. 0,49 – Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                          |
| 1179  | Bettler an der Kirchentür.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,34, br. 0,49 – Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                                            |
|       | MICHAU, THEOBALD. Geb. zu Tournai 1676, begraben zu<br>Antwerpen den 27. Okt. 1765. Schüler des Lucas Achtschellinck.                                                |
| 1179A | Am Berglee. Gegenstück zu Nr. 1179B.  Vorrat – Buchenholz, h. 0,125, br. 0,185 – 1893 als Vermächtnis des Appellations- gerichtspräsidenten E. F. Noßky.             |
| 1179B | Am Waldweg.  Vorrat — Buchenholz, h. 0,125, br. 0,185 — 1893 wie das Gegenstück Nr. 1179 A als Vermächtnis des Appellationsgerichtspräsidenten E. F. Noßky.          |
| 1180  | VLAMISCHE SCHULE DES XVII. JAHRHUNDERTS. Waldlandschaft. Ständehaus – Eichenholz, h. 0,68, br. 1,06 – Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                             |
|       | VLÄMISCHE SCHULE um 1700.                                                                                                                                            |
| 1181  | Seebucht. Gegenstück zu Nr. 1182.<br>Ständehaus – Kupfer, h. 0,38, br. 0,53 – Katalog von 1835.                                                                      |
| 1182  | Seebucht. Gegenstück von Nr. 1181.<br>Ständehaus – Kupfer, h. 0,38, br. 0,53 – Katalog von 1835.                                                                     |



1026

Antonius van Dyck

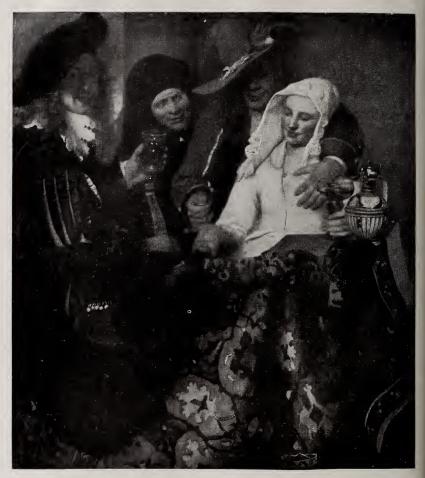

1335

Jan Vermeer van Delft

#### VLAMEN DES XVII. JAHRHUNDERTS

129

### ANTWERPENER ARCHITEKTUR MALER

NEEFS D. A., PEETER. Geb. zu Antwerpen um 1578, gest. daselbst zwischen 1656 und 1661. Angeblich Schüler Hendrik van Steenwijcks d. A.

Inneres einer gotischen Kirche. Bez.: P. Nefs. 1605.

19 c - Eichenholz, h. 0,36, br. 0,535 - Inventar Guarienti.

STEENWIJCK D. J., HENDRIK VAN. Geb. angeblich zu Frankfurt a. M., doch von Antwerpener Eltern, um 1580, gest. um 1649, angeblich zu London.

Inneres einer kleinen gotischen Kirche. Bez.: H. V. Steenwyc... 1609. Eigenhändige Wiederholung nach dem Bilde von 1603 in der Nationalgalerie zu London.

19 c - Kupfer, h. 0,345, br. 0,535 - Inventar 1722.

Inneres einer fünsschiffigen gotischen Kirche. Undeutlich bez.: Steen-wijck fecit An. 1611.

51 - Kupfer, h. 0,38, br. 0,53 - 1743 aus Paris.

Inneres einer gotischen Kirche bei Abendbeseuchtung. Bez.: HvSteenwyck 1613.

51 - Eichenholz, h. 0,33, br. 0,47 - Zuerst im "Catalogue" von 1765.

König Karl I. von England in einer Bogenhalle. Die Figur wahrscheinlich von einem Schüler van Dycks. Für die Architektur bez.: Henri van Steinwick 1637. Gegenstück zu Nr. 1188.

21 c — Eichenholz , h. 0,50, br. 0,465 — Zuerst im "Catalogue" von 1765 als "Henri Steen" wijdt et Gonzales Coques".

Königin Henrietta Maria, die Gemahlin Karls I. von England, in einem Saale. Datiert: 1637.

21 C - Eichenholz, h. 0,51, br. 0,445 - Wie das Gegenstück Nr. 1187 zuerst im "Cata-logue" von 1765.

NEEFS, LODEWIJK. Getauft zu Antwerpen den 22. Jan. 1617, Todesjahr unbekannt. Sohn und Schüler Peeter Neefs d. A.

Inneres der Antwerpener Kathedrale. Bez.: D. J. FFranck. in et f. und Frater Lodevicus Neeffs An. 1648. Die Figuren von Frans Francken III.

20 c - Leinwand, h. 0,89, br. 1,165 - Inventar 1754.

NEEFS D. J., PEETER. Getauft zu Antwerpen den 23. Mai 1620, gest. daselbst nach 1675. Schüler seines Vaters Peeter Neefs d. A.

Inneres einer dreischiffigen gotischen Kirche. Bez. (nicht ganz unverdächtig): Peeter Neefs 1058.

Vorrat – Leinwand, h. 0,58, br. 0,855 – 1893 als Vermächtnis des Apellationsgerichtsprälidenten E. F. Noßky. 1183

1184

1185

1186

1187

.

1188

-

1189

1189A

| 130  | VLAMEN DES XVII. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1190 | GHERINGH, ANTONIUS. Geb. in Deutschland, gest. in Antwerpen 1668. Wahrscheinlich Schüler des P. Neess d. A. Inneres einer Barockkirche (der ehemaligen Jesuitenkirche Antwerpens). Bez.: A. Gheringh 1664.  20b — Leinwand, h. 0,83, br. 1,47 — Inventar 1754. |
|      | ANTWERPENER TIER, STILLEBEN, FRUCHT, UND BLUMENMALER                                                                                                                                                                                                           |
|      | SNYDERS, FRANS. Getauft zu Antwerpen den 11. Nov. 1579, gest. daseibst den 19. Aug. 1657. Schüler P. Brueghels d. J. und H. van Balens.                                                                                                                        |
| 1191 | Großes Stilleben mit der Dame, die einen Papagei auf der Hand hält. Bez.: F. Snyders. Fecit.  H – Leinwand, h. 154, br. 2,37 – 1743 aus Paris.                                                                                                                 |
| 1192 | Stilleben mit der Hündin und ihren Jungen.  J – Leinwand, h. 1,71, br. 2,455 – 1742 durch Riedel aus Prag.                                                                                                                                                     |
| 1193 | Stilleben mit dem Affen und dem Papagei im Streite.  J – Leinwand, h. 1,70, br. 2,38 – Inventar 1754.                                                                                                                                                          |
| 1194 | Großes Stilleben mit dem Bauernpaare.<br>H – Leinwand, h. 1,825, br. 2,84 – Inventar 1754.                                                                                                                                                                     |
| 1195 | Stilleben mit der Hündin und ihren Jungen, dem Koch und der Köchin. J. – Leinwand, h. 1,975, br. 3,25 – 1743 durch "P. Querin et Rossy".                                                                                                                       |
| 1196 | Eine Eberjagd. Die Figuren aus der Werkstatt des P. P. Rubens. Ein gleiches Bild in der Münchener Pinakothek. Wie elz meine Etwards.  J — Leinwand, h. 1,915, br. 3,01 — Inventar 1754.                                                                        |
| 1197 | SNYDERS. NACHAHMER DES FRANS SNYDERS.<br>Ein Bär im Kampfe mit Hunden. Unecht bez.: F. Snyders fec.<br>H — Leinwand, h. 1,31, br. 2,10 — Vor 1736 durch Gotter.                                                                                                |
| 1198 | Die Gemülehändlerin. Gegenstück zu Nr. 1199.<br>H – Leinwand, h. 1,49, br. 2,005 – 1741 aus der Sammlung Wallenstein in Dux.                                                                                                                                   |
| 1199 | Der Gemüfehändler.<br>H – Leinwand, h. 1,45, br. 2,02 – 1741 wie das Gegenstück Nr. 1198 aus der Sammlung<br>Wallenstein in Dux.                                                                                                                               |
| 1200 | VOS, PAUWEL DE. Geb. zu Hulft um 1590, gest. zu Antwerpen den 30. Juni 1678. Schwager und Nachahmer des Snyders. Die Tierwest im Paradiese. H – Leinwand, h. 1,68, br. 2,705 – Inventar 1754.                                                                  |

| and the state of t |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| VLAMEN DES XVII. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 131*  |
| SEGHERS, DANIEL. Geb. zu Antwerpen den 5. Dez. 1590, gest. daselbst den 2. Nov. 1661. Jesuitenpater. Schüler Jan Brueghels d. A. Ein Blumenstrauß, von Lilien überragt, im Glase. Bez.: DS. Socis Jesu. 1643.  51 – Kupfer, h. 0,855, br. 0,645 – 1751 König August von der Königin geschenkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1201  |
| Ein Blumenstrauß, von Rosen überragt, im Glase. Bez.: D. S. Socis Jesv. 1643.<br>Vorrat – Kupfer, h. 0,455, br. 0,35 – 1727 durch Leplat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1202  |
| Blumenumwundenes Steinrelief der Anbetung der Hirten. Bez.: Pater Daniel Segers.  Vorrat – Leinwand, h. 1,42, br. 0,95 – 1728 durch Rechenberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1203  |
| Blumenumwundenes Steinrelief der Maria mit dem Kinde. Bez.: Pater Danief Segers.  Vorrat – Leinwand, h. 1415, br. 1425 – 1728 durch Rechenberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1204  |
| Blumenumranktes Steinrelief der Maria mit dem Kind auf dem Schoße.  Bez.: Daniel Seghers Sociis Jesv.  20b – Kupter, h. 0,85, br. 0,61 – 1741 aus der Sammlung Wallenstein in Dux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1205  |
| Blumen um ein Steinrelief der Maria mit dem Kinde. Bez.: Dansel Seghers Soc <sup>tis</sup> Jesv.  20b – Leinwand, h. 0,855, br. 0,645 – 1741 aus der Sammlung Wallenstein in Dux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1206  |
| SEGHERS. NACHAHMER DES DANIEL SEGHERS. Blumen um ein Steinrelief der hl. Familie. Döbeln, Rathaus – Leinwand, h. 1,185; br. 0,905 – Zwischen 1730 und 1735 durch Gotter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1207  |
| ADRIAEN VAN UTRECHT. Geb. zu Antwerpen den 12. Jan. 1599, gest. daseibst den 5. Okt. 1652. Schüler des Harmen de Niit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Großes Stilleben mit Hund und Katze. Bez.: Adriaen van Vtrecht fecit ano 1647.  M – Leinwand, h. 1,84, br. 2,27 – Inventar 1754.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1208  |
| ADRIAEN VAN UTRECHT (?) Stilleben mit einem Hasen und mit Vögeln am Ringe. Bez. (unecht): J. Fijt. f.  12 – Leinwand, h. 0,86, br. 1,17 – Inventar 1754.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1215A |
| JACOBSEN, JURIAEN. Geb. angeblich um 1610 in Hamburg (nach anderen erst 1630), gest. angeblich 1685 in Leeuwarden (nach anderen schon 1664 zu Amsterdam). Sicher 1659 bis 1664 in Amsterdam. Schüler des F. Snyders in Antwerpen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Ein Wildschwein im Kampse mit Hunden. Bez.: J Jacobsen . fec . 1660.<br>Vorrat – Leinwand, h. 1,82, br. 2,345 – Inventar 1754.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1209  |

| 132    | VLAMEN DES XVII. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1210   | FYT, JAN. Getauft zu Antwerpen den 15. März 1611, gest. daselbst den 11. Sept. 1661. Schüler des Frans Snyders. Stilleben mit einem Hasen, Porzellanschüsseln und roter Decke. Bez.: Joannes Fyt. F. 10 — Leinwand, h. 0,81, br. 1,00 — Inventar 1754.            |
| 1211   | Ein großer Hund neben einem Knaben und einem Zwerge. Bez.: Joannes Fyt. 1652. Die Figuren wohl von Erasmus Quellinus.  J - Leinwand, h. 1,38, br. 2,035 - 1874 aus dem Londoner Kunsthandel.                                                                      |
| 1212   | Zwei tote Rebhühner, von einem Jagdhund beschnüffelt. Bez.: Joannes Fyt.  Vorrat – Leinwand, h. 0,40, br. 0,56 – Inventar 1754.                                                                                                                                   |
| 1214   | Totes Geflügel. Vorrat – Leinwand, h. 0,755, br. 0,575 – Inventar Guarienti (vielleicht 1666 zur Kunstkammer).                                                                                                                                                    |
| 1215   | Ein geschlachtetes Zicklein. Fyts Urheberschaft ist zweiselhaft.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,73, br. 0,60 – Inventar Guarienti.                                                                                                                                    |
| 1215A  | s. S. 131 (Adriaen van Utrecht).                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1216   | FYT. ANGEBLICH JAN FYT.<br>Ein Hund, totes Wild und Früchte.<br>Ständehaus – Leinwand, h. 0,845, br. 1,17 – Inventar 1754.                                                                                                                                        |
| 1217   | APSHOVEN, THOMAS VAN. Getauft zu Antwerpen den 30. Nov. 1622, gest. daselbst zwischen dem 18. Sept. 1664 und dem Juli 1665. Schüler von D. Teniers d. J. Ein Frühstück. Bez.: T. V. Apshoven. Vorrat – Eichenholz, h. 0,275, br. 0,40 – 1741 durch v. Kasserling. |
| 1218   | SON, JORIS VAN. Getauft zu Antwerpen den 24. Sept. 1623, bez<br>graben daselbst den 25. Juni 1667.<br>Früchte und Gemüse.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,475, br. 0,64 – 1740 erworben.                                                                               |
| . 1219 | Ein Frühltück.<br>190 – Leinwand, h. 0,49, br. 0,645 – 1741 durch v. Kailerling.                                                                                                                                                                                  |
| 1220   | SON (?) Diftel und Kornblumen.<br>Vorrat — Leinwand, h. 1,05, br. 0,83 — Inventar 1722.                                                                                                                                                                           |
|        | KESSEL D. A., JAN VAN. Getauft zu Antwerpen den 5. April<br>1626, gest. daseibst den 17. April 1679. Sohn des Jeroom van Kelsel,<br>Enkel Jan Brueghels d. A., Schüler des Simon de Vos und seines Oheims<br>J. Brueghel d. J.                                    |
| 1221   | Ein Tilch mit Speilen. Bez.: J. v. Kessel f. anno 1654.  19b — Leinwand, h. 0,855, br. 1,17 — Wahrscheinlich Inventar 1754.                                                                                                                                       |

| VLAMEN DES XVII. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                       | 133  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| HEEM, CORNELIS DE. Getauft zu Leiden den 8. April 1631,<br>begraben zu Antwerpen den 17. Mai 1695. Schüler seines Vaters Jan<br>Davidsz. de Heem.                                                                                                                   |      |
| Ein Hummer, Früchte und Blumen. Bez.: C. de Heem. f.                                                                                                                                                                                                                | 1222 |
| Ein Bund Früchte an blauem Bande. Bez.: de Heem (die Buch-<br>ftaben J. D. vor dem Namen später hinzugefügt). Gegenstück zu den<br>folgenden drei Bildern.<br>Vorrat – Leinwand, b. 0.645, br. 0.53 – 1727 durch Leplat.                                            | 1223 |
| Stilleben mit einer Schachtel und einem Weinglase. Bez. 1 C. de Heem f.                                                                                                                                                                                             | 1224 |
| 9c — Leinwand, h. 0,625, br. 0,535 — 1727 durch Leplat.  Stilleben mit Austern und einem Römer. Bez.: C. de Heem.  8a — Leinwand, h. 0,635, br. 0,56 — 1727 durch Leplat.                                                                                           | 1225 |
| Stilleben mit Austern und einer Weinflasche. Bez. 1 C. de Heem. Vorrat – Leinwand, h. 0,635, br. 0,54 – 1727 durch Leplat.                                                                                                                                          | 1226 |
| ELLIGER D. Å., OTTMAR. Geb. zu Gothenburg den 18. Sept. 1633, begraben zu Berlin den 21. Dez. 1679. Schüler des D. Seghers in Antwerpen.                                                                                                                            |      |
| Blumen und Früchte auf steinerner Brüstung. Bez. 1 Ottmar Elliger. Fectt. Anno. 1674.  65 - Bichenholz, h. 0,385, br. 0,30 - 1741 durch v. Kaiserling.                                                                                                              | 1227 |
| Blumen und Früchte mit blauer Schleife. Bez.: Ottmar Elliger. F. A. 16 65 – Eichenholz, h. 0,635, br. 0,44 – 1727 von der Leipziger Melle.                                                                                                                          | 1228 |
| VEERENDAEL, NICOLAUS VAN. Getauft zu Antwerpen den 19. Febr. 1640, gest. daseibst den 11. Aug. 1691.                                                                                                                                                                |      |
| Bin Affenschmaus, Bez.: Nl. v. Veerendael 1686.<br>Vorrat—Bidienholz, h. 0,29, br. 0,375—Zuerst im Katalog von 1817 (durch Wackerbarth).                                                                                                                            | 1229 |
| Ein Blumenstrauß. Bez.: Na vo. Veeredaes. 13 b — Leinward auf Eichenholz, h. 0,555, br. 0,425 — Inventar 1754.                                                                                                                                                      | 1230 |
| S. auch Nr. 1091.                                                                                                                                                                                                                                                   | -    |
| WALLONISCHE SCHULE                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| FLÉMAL, BARTHOLET. Geb. zu Lüttich den 23. Mai 1614, gest. daselbst den 10. oder 18. Juli 1675. Schüler des Gérard Dousset. Der Abschied des Aeneas von Troja. Bez.: Bartholet Flemal. Vorrat — Eichenholz, h. 0,49, br. 0,635 — Inventar 1722 (durch Wackerbarth). | 1231 |

| 134  | VLAMEN DES XVII. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1232 | VAILLANT, WALLERANT. Geb. zu Lille den 30. Mai 1623, begraben zu Amsterdam den 2. Sept. 1677. Schüler des Erasmus Quellinus. Ein Brett mit Briefen usw. hinter rotem Bande. Bez.: Wallerand Vaillant sect. 1058. Auf einem der Briefe die Ausschrift: Aux frères Wallerand et Bernard Vaillant au chateau de Heydelberg. Vorrat – Leinwand, h. 0,515, br. 0,405 – Zuerst im Verzeichnis von 1862.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | LAIRESSE, GÉRARD DE. Geb. zu Lüttich 1641, begraben zu<br>Amsterdam den 21. Juli 1711. Schüler seines Vaters und des Bartholet<br>Flémal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1233 | Der Parnaß. Bez.: G. Lairesse f.  5a - Eichenholz, h. 0,775, br. 1,525 - Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1234 | Bacchanal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | RS ~ Leinwand, h. 0,705, br. 0,655 ~ Inventar 1722.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 190  | A 10 1 1 1 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | The state of the s |
| -    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | 11 day 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | . / 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# X HOLLÄNDISCHE SCHULEN DES XVII.JAHRHUNDERTS

|        | SCHULE VON UTRECHT                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . 1235 | BLOEMAERT, ABRAHAM. Geb. zu Dortrecht um Weihnachten 1564; gest. zu Utrecht den 27. Jan. 1651. Ein Alter mit weißem Barte. Bez.: A Bloemaert fec. 1635. Vorrat – Brustbild – Eichenholz, h. 0,375, br. 0,275 – Inventar 1722 (1700 zur Kunstammer). |
| 1236   | Die Kreuzigung Petri. Kopie nach Caravaggios Gemälde in S. Maria del Popolo zu Rom.  Vorrat – Eichenholz, h. 0,53, br. 0,415 – Inventar 1722 (1797 zur Kunftkammer).                                                                                |
| 1238   | POELENBURGH, CORNELIS VAN. Geb. zu Utrecht 1586, gest. daselbst den 12. Aug. 1667. Schüler des Abraham Bloemaert. Landschaft mit der heiligen Familie. Bez.: C. P. 7a – Kupser, h. 0,33, br. 0,415 – 1855 aus dem Vorrat zur Galerie.               |
| 1239   | Landschaft mit der Ruhe auf der Flucht nach Aegypten. Bez.: C. P. 9b – Eichenholz, h. 0,26, br. 0,345 – Inventar 1722 C, durch den dänischen Gesandten").                                                                                           |
| 1240   | Landschaft mit badenden Frauen. Bez.: C.P. Gegenstück zu Nr. 1241.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,24, br. 0,29 – Inventar 1722 ("vom dänischen Gesandten").                                                                                           |
| 1241   | Wäscherinnen im Ruinengewölbe. Bez.: C. P.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,245, br. 0,29 – Inventar 1722 ("vom dänischen Gesandten").                                                                                                                  |
| 1242   | Der Parnaß. Bez.: C. P. 76 – Eichenholz, h. 0,61, br. 0,555 – Inventar 1722.                                                                                                                                                                        |
| 1242A  | Die Himmelfahrt Mariæ. Bez.: C. P.<br>Vorrat – Kupfer, h. 0,37, br. 0,295 – Inventar Guarienti.                                                                                                                                                     |
| 1243   | Landschaft mit Tobias und dem Engel. Unecht bez.: C. P. Gegen-<br>stück zu Nr. 1244.<br>Vorrat – Elchenholz, b. 0,265, br. 0,335 – Inventar 1754.                                                                                                   |
| 1244   | Landschaft mit badenden Frauen. Bez. (echt?): C. P. 96 – Eichenholz, h. 0,265, br. 0,34 – Inventar 1754.                                                                                                                                            |
| 1245   | Flußlandschaft mit badenden Nymphen. Bez. (echt?): C. P. 76 – Leinwand, h. 0,405, br. 0,525 – Inventar Guarienti.                                                                                                                                   |
| 1246   | Landschaft mit vier halbnackten Männern. Gegenstück zu Nr. 1247.<br>5 a – Eichenholz, h. 0,335, br. 0,28 – Inventar Guarienti.                                                                                                                      |
| 1247   | Landschaft mit vier halbnackten Frauen. 5 a – Eichenholz, h. 0,335, br. 0,28 – Inventar Guarienti.                                                                                                                                                  |
| 1248   | Die Anbetung der Könige.<br>Vorrat – Eldenholz, h. 0,405, br. 0,30 – Inventar 1722.                                                                                                                                                                 |

| HOLLANDER DES XVII. JAHRHDTS.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 137  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| POELENBURGH. UNBEKANNTER SCHÜLER C. POE-<br>LENBURGHS und PEETER BOUT.<br>Herden im Flusse. Die Figuren von Peeter Bout (s. Nr. 1168–1175),<br>die Landschaft von einem Schüler Poelenburghs.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,24, br. 0,335 – A.G. W. III, 25 – Inventar 1722 als "Histus"<br>(durch Wackerbarth). | 1250 |
| HONTHORST, GERARD VAN. Geb. zu Utrecht den 4. Nov. 1590, gest. daselbst den 27. April 1656. Schüler des Abraham Bloemaert, in Italien (dort "Gherardo dalle Notti" gen.) unter dem Einstusse Caravaggios gebildet.                                                                                              |      |
| Der Zahnarzt. Bez.: G. v.: Hont Horst: fe. 1622.  JKniefig Leinwand, h. 1,47, br. 2,19 - 1749 aus der kailerl. Galerie in Prag.                                                                                                                                                                                 | 1251 |
| Die Alte am Tisch, auf dem eine Kerze brennt.<br>Vorrat – Halbsig. – Eichenholz, h. 0,925, br. 0,705 – 1741 aus der Sammlung Wallen- stein in Dux.                                                                                                                                                              | 1252 |
| Die Alte mit der Kerze.<br>Vorrat – Brustbild – Leinwand, h. 0,71, br. 0,575 – Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                                                                                                                                                                               | 1253 |
| HONTHORST. ART DES GERARD VAN HONTHORST. Die Alte mit der Brille in der Hand. Vielleicht von H. Terbrugghen (1588 bis 1629, Mitschüler des Honthorst). Vorrat – Brustbild – Leinwand, h. 0,61, br. 0,47 – 1740 aus Leipzig.                                                                                     | 1254 |
| DROOCHSLOOT, JOOST CORNELISZ. Geb. zu Utrecht (?) 1586, gest. daselbst den 14. Mai 1666.  Eine besebte Dorsstraße. Monogramm aus JCD Sf.  Vorrat – Eichenholz, h. 0.475, br. 0.63 – 1874 aus der Sammlung Reede van Oudts- hoorn zu Utrecht (vorher Sammlung Cremer zu Brüssel).                                | 1255 |
| VERTANGEN, DANIEL. Geb. im Haag um 1598; gest. zu Amsterdam nach 1681. Schüler Poelenburghs in Utrecht. Die Vertereibung aus dem Paradiele. Bez.: D. Vertangen. Vorrat – Kupser, h. 0,20, br. 0,245 – Zuerst im Katalog von 1835 (noch 1741 in der Kunstkammer).                                                | 1256 |
| AST, BALTHASAR VAN DER. Geb. zu Middelburg vor 1590; 1619 bis 1632 in Utrecht, dann in Delft, wo er 1656 noch lebte.  Muscheln und Früchte. Bez.: B. van der Ast. 172 – Eichenholz, h. 0,29, br. 0,37 – Inventar 1722.                                                                                          | 1257 |
| KNUPFER, NIKOLAUS. Geb. zu Leipzig um 1603, gest. (zu Utrecht?) um 1660. 1630 Schüler Abr. Bloemaerts in Utrecht, 1637 Mitglied der dortigen Gilde. Selbstbildnis des Künstlers mit seiner Gattin und seinen drei Kindern. Bez.: N Knupser.                                                                     | 1258 |
| 18a - Eichenholz, h. 0,50, br. 0,55 - Inventar Guarienti.                                                                                                                                                                                                                                                       |      |

| 138  | HOLLÄNDER DES XVII. JAHRHDTS.                                                                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | HEEM, JAN DAVIDSZ. DE. Geb. zu Utrecht 1606, gest. zu Antwerpen im Winter 1683/1684. Schüler seines Vaters David in Utrecht.                                       |
| 1259 | Früchte vor altem Mauerwerk. Bez.: J. D. de Heem. 14a – Eichenholz, h. 0,415, br. 0,545 – Inventar 1722.                                                           |
| 1260 | Stilleben mit dem Hummer. Bez.: J. D. de Heem. R. 7b – Leinwand, h. 0,67, br. 0,56 – Inventar 1722.                                                                |
| 1261 | Großes Stilleben mit dem Vogelnest. Bez.: J. D. de Heem fecit. 5b – Leinwand, h. 0,89, br. 0,72 – 1709 durch Raschke aus Antwerpen.                                |
| 1262 | Ein Blumenstrauß in silberner Vase neben Früchten. Bez.: J. D. de Heem f.  16b – Eichenholz, h. 0,64, br. 0,44 – Inventar 1722.                                    |
| 1263 | Früchte und Blumen an blauem Bande. Bez.: J. D. de Heem f. 7a – Leinwand, h. 0,345, br. 0,29 – Nach 1728 durch Wackerbarth.                                        |
| 1264 | Ein Blumenstrauß mit blauer Schwertlille in einer Glasslasche. Bez.: J. D. de Heem f.  13 b — Eichenholz, h. 0,48, br. 0,37 — Inventar 1722 (durch Wackerbarth).   |
| 1265 | Memento mori! Ein Totenkopf neben üppigem Blumenstrauß. Bez.: J. D. de Heem.  21a – Leinwand, b. 0,875, br. 0,65 – Inventar 1722 (durch Wackerbarth).              |
| 1266 | Ein Blumenstrauß mit dunkelroten Päonien in einem Glase. Bez.: J. D. de Heem. R.  14. C. Leinwand, h. 0,855, br. 0,675 — Inventar 1722.                            |
| 1267 | Früchte neben einem Blumenglase. Bez.: J. D. de Heem. R. 9b – Leinwand, h. 1,005, br. 0,755 – 1709 durch Raschke aus Antwerpen.                                    |
| 1268 | Ein Weinglas in umkränzter Steinnische. Bez.: JD de Heem f. A. 1650.                                                                                               |
| )    | 49 - Leinwand, h. 1,22, br. 0,87 - Zuerst sicher im "Catalogue" von 1765.                                                                                          |
| 1269 | HEEM. SCHULE DES JAN DAVIDSZ. DE HEEM. Früchte und Austern mit einer Orangenblüte. Vorrat – Eichenholz, b. 0,355, br. 0,56 – 1856 aus dem Vorrat.                  |
| 1    | BOTH, JAN. Geb. um 1618 zu Utrecht, begraben daselbst den<br>9. Aug. 1652. Schüler des Abraham Bloemaert. In Rom durch Claude<br>Lorrain beeinstußt.               |
| 1270 | Italienische Landschaft mit einer Bogenbrücke im Hintergrunde. Bez.: J. Both.                                                                                      |
| 1271 | 7b — Eichenholz, h. 0,40, br. 0,55 — Inventar Guarienti.  Ruinen an der Seebucht. Bez.: J Both.  Vorrat — Eichenholz, h. 0,54, br. 0,41 — 1700 in die Kunstkammer. |

| HOLLANDER DES XVII. JAHRHDTS.                                                                                                                                                                                              | 139               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Bergweg über baumreichem Grunde.  Vorrat – Eichenholz, h. 0.69, br. 0.925 – Zuerst im Katalog von 1817 (angeblich 1751 von der Leipziger Ostermelle).                                                                      | 1272              |
| Weg unter Bäumen im Tal. Vorrat – Leinwand, b. 0,865, br. 1,17 – Zuerst im Katalog von 1817.                                                                                                                               | 1273              |
| BOTH. KOPIE NACH JAN BOTH.  Die Brücke unter dem Burgfelsen.  Vorrat – Leinwand, h. 0,845, br. 1,155 – Zuerst im "Catalogue" von 1765.                                                                                     | 1274              |
| STOOP, DIRCK. Geb. zu Utrecht um 1610, gest. daselbst 1686.<br>Einige Zeit in Lissabon und in England tätig.<br>Rast während der Jagd. Bez.: D. Stoop.                                                                     | 1275              |
| 13 c — Eichenholz, h. 0,57, br. 0,52 — Zuerst im Katalog von 1835.                                                                                                                                                         | 1413<br>- Militar |
| Lagerszene. 13 c – Eichenholz, h. 0,315, br. 0,45 – 1742 durch Riedel aus Prag.                                                                                                                                            | 1276              |
| STOOP, CORNELIS. Angeblich um 1606 in Hamburg geboren.<br>Lebensumstände unbekannt.<br>STOOP (?) Eine Fellengrotte mit einer Statue.<br>Vorrat — Eichenholz, h. 0,29, br. 0,505 — 1741 durch v. Kalserling.                | 1277.             |
| SAFTLEVEN D. J., HERMAN. Geb. zu Rotterdam 1609 oder 1610, gest. zu Utrecht den 5. Jan. 1685. Schüler seines Vaters Herman in Rotterdam, aber in Utrecht ansällig.  Berglandschaft mit einer Weinsele. Monogramm und 1649. | . 1278            |
| 7c - Eichenholz, h. 0,225, br. 0,17 - Inventar Guarienti.                                                                                                                                                                  | 23.0              |
| Blick ins Tal. Monogramm und 165. (die letzte Ziffer undeutlich). 7a – Eichenholz, h. 0,315, br. 0,415 – Inventar 1722.                                                                                                    | 1279              |
| Schloß auf steilem Fessen über dem Flußtal. Monogramm und 1656.<br>86 – Eichenholz, h.0,20, br. 0,30 – Inventar 1722.                                                                                                      | 1280              |
| Die Festung Ehrenbreitstein (Hermannstein) am Rhein. Monogramm und auf der Rückseite: Ehrenbritsteyn ofte Hermesteyn Anno 1656.<br>8c – Kupser, h. 0,255, br. 0,295 – Inventar 1722 (durch, Wackerbarth).                  | 1281              |
| Berglandschaft mit Kapelle. Monogramm und 1658.<br>Vorrat – Kupfer, h. 0,215, br. 0,265 – Inventar 1722.                                                                                                                   | 1282              |
| Felfiges Flußtal mit einem Kirchdorfe. Monogramm und 1660.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,445, br. 0,575 – Inventar 1722 (durch Wackerharth).                                                                                | 1283              |
| Tal mit einem Fährboot auf dem Flusse. Monogramm und 1662.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,36, br. 0,47 – Zuerst im Katalog von 1817.                                                                                         | 1284              |

| 140    | HOLLÄNDER DES XVII. JAHRHDTS.                                                                                                                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1285   | Rheinlandschaft. Monogramm und 1662. Auf der Rückseite: "Coster» spei" Herman Saftleben f. A. Utrecht Anno 1662. Vorrat – Kupfer, h. 0,15, br. 0,23 – Inventar 1722.                                              |
| 1286   | Stark befestigte Berggegend. Monogramm und 1663.<br>7a – Eichenholz, h. 0,24, br. 0,33 – Sicher erst Inventar 1754.                                                                                               |
| 1287   | Rheinlandschaft bei Engers. Monogramm und 1663. Auf der Rück- seite: Engers Herman Saftleven f. A. Utrecht Anno 1663. 7c – Kupfer, h. 0,15, br. 0,24 – Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                         |
| 1288   | Landschaft bei Köln. Monogramm und 1663. Auf der Rückseites By Cuessen Herman Saftleven f. A. Utrecht Anno 1663.  Vorrat – Kupser, h. 0,15, br. 0,235 – durch Wackerbarth.                                        |
| 1289   | Ansicht von Utrecht. Monogramm und 1664.<br>9a – Kupfer, h. 0,195, br. 0,355 – Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                                                                                 |
| 1290   | Landschaft bei Brieg. Monogramm und 1664. Auf der Rückseite i<br>By Brieigh Herman Saftleven f. A. Utrecht Anno 1664.<br>Vorrat – Eichenholz i h. 0,17, br. 0,265 – Inventar 1722                                 |
| 1291   | Signalturm an der Seebucht. Monogramm und 1670.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,205, br. 0,28 – Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                                                                   |
| 1292   | Die Festung Ehrenbreitstein oder Hermannstein. Monogramm und 1674. Auf der Rückseite: Het Castell von Harmestein Herman Saftleven f. Utrecht Anno 1674.  Vorrat – Eichenholz, h. 0,285, br. 0,38 – Inventar 1722. |
| 1293   | Berg- und Flußlandschaft mit Badenden. Vielleicht nur Schularbeit.<br>Gegenstück zu Nr. 1294.<br>8 c – Kupfer, b. 0,25, br. 0,34 – Zuerst im Katalog von 1817.                                                    |
| 1294   | Berglandschaft mit dem Wasserfall. Vielleicht nur Schularbeit.<br>Vorrat – Kupfer, h. 0,25, br. 0,335 – Wie das Gegenstück Nr. 1293 zuerst im Katalog<br>von 1817.                                                |
|        | BLOEMAERT, HENDRICK. Geb. zu Utrecht um 1601, gest. da-<br>selbst den 31. (?) Dez. 1672. Sohn und Schüler Abraham Bloemaerts.                                                                                     |
| 1295   | Der Mann mit dem Spiegel. Bez.: HBloemaert fc 16 (16487)<br>Vorrat – Halbsig. – Leinwand, s. 0,665, br. 0,525 – Zuerst im Katalog von 1872.                                                                       |
| 1295 A | Betender Geis.<br>Vorrat – Kniefig. – Leinwand, h. 0,95, br. 0,76 – Inventar 1722.                                                                                                                                |
|        | VERSCHURING, HENDRICK. Geb.zu Gorkum 1627, ertrunken bei Dortrecht den 26. April 1690. Schüler Jan Boths in Utrecht.                                                                                              |
| 1296   | Aufbruch der Reiter. Bez.: H. Verschuring . f 1679. Vorrat – Elchenholz, h. 0,635, br. 0,475 – Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                                                                 |

| HOLLÄNDER DES XVII. JAHRHDTS.                                                                                                                                                    | 141    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Christi Gang nach Golgatha. Bez.: H. Verschvring.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,805, br. 1,22 – Inventar 1754.                                                                      | 1297   |
| LIN, HERMAN VAN, gen. STILHEID. Zwischen 1659 und 1670 in Utrecht nachweisbar.                                                                                                   |        |
| Reitergefecht bei einer Festung. Bez.: H. v. Lin. se . 1659.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,45, br. 0,635 – Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                     | 1298   |
| Ein Jagdzug. Bez.: H. van Lin. fe. Gegenstück zu Nr. 1300.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,22, br. 0,27 – Inventar 1722.                                                            | 1299   |
| Rast der Jäger im Hose. Bez.: H.v. Lin. se.<br>Vorrat – Eichenholz, h.0,225, br.0,27 – Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                                        | 1300   |
| D'HONDECOETER, MELCHIOR. Geb. zu Utrecht 1636, gest. zu Amsterdam den 3. April 1695. Schüler seines Vaters Gijsbert und seines Oheims J. B. Weenix in Utrecht.                   |        |
| Der Raubvogel im Hühnerhofe. Bez.: M. D Hondekoeter.  90 – Leinwand, h. 1,07, br. 1,39 – 1724 erworben.                                                                          | 1301   |
| Die ruhende Henne. Bez.: MD' Hondecoeter.<br>K – Leinwand, h. 0,775, br. 0,945 – 1751 durch v. Kaiferling.                                                                       | . 1302 |
| Jagdbeute und Jagdgerät. Bez.: M. D'H<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,725, br. 0,81 – 1740 durch Morel.                                                                               | 1303   |
| Stilleben mit dem Eisvogel. Bez.: M. d. hondec 6b – Leinwand, h. 0,56, br. 0,47 – Inventar 1727.                                                                                 | 1304   |
| Vogelkonzert.<br>Vorrat — Leinwand, h. 1,64, br. 2,14 — Inventar 1722 (damals in Moritzburg).                                                                                    | 1305   |
| HAENSBERGEN, JOHANNES VAN. Geb. zu Utrecht den 2. Jan. 1642, gest. im Haag den 10. Jan. 1705. Schüler des Cornelis                                                               | 2      |
| van Poelenburgh.  Die Verkündigung an die Hirten. Bez.: I. V. H.  Vorrat – Eichenholz, h. 0,355, br. 0,29 – Inventar 1722.                                                       | 1306   |
| Die Anbetung der Hirten. Bez.: I. V. H<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,365, br. 0,29 – Inventar 1722.                                                                               | 1307   |
| Die Anbetung der Könige. Bez.: I. V. H.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,37, br. 0,29 – Inventar Guarienti.                                                                          | 1308   |
| Felsenlandschaft mit badenden Frauen. Bez.: H. B.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,215, br. 0,265 – Inventar 1754.                                                                   | 1310   |
| Bildnis einer Dame in Jagdkleidung. Bez.: J. v. Haensbergen 1676. Vorrat – Leinwand, h. 0,41, br. 0,35 – 1893 als Vermächtnis des Appellationsgerichts- präsidenten E. F. Noßky. | 1310A  |
|                                                                                                                                                                                  |        |

| 142                         | HOLLÄNDER DES XVII. JAHRHDTS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1311                        | VORSTERMANS, JOHANNES. Geb. zu Bommel um 1643, gest. um 1699. Schüler des Herman Saftleven in Utrecht. VORSTERMANS (?) Blick von der Schanze in die Landschaft. 9a – Eichenholz, h. 0,15, br. 0,215 – Zuerst im Katalog von 1817.                                                                                                                                                                                                                 |
| 1312                        | HOET, GERARD. Geb. zu Bommel den 22. Aug. 1648; gest. im Haag den 2. Dez. 1733.  Flora mit drei Kindern. Bez.: Hoet se 1667 (?).  Vorrat – Eichenholz; h. 0,27, br. 0,32 – Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1313                        | WYTMANS, MATTHEUS. Geb. angeblich zu Gorkum um 1650, 1667 Mitglied der Gilde zu Utrecht; gest. daselbst (?) um 1689. Schüler des H. Verschuring.  Die Lautenspielerin. Bez.: M. Wijtmans. f. 9a — Kniesg. — Eichenholz, h. 0,285, br. 0,23 — Zuerst im Katalog von 1835.                                                                                                                                                                          |
| 1314                        | MARIENHOF, A. Soll noch um 1677 in Utrecht gelebt haben. Der Baumeister vor dem Herrscherpaare. Bez.: A. Marsenhof f. 1649. Vorrat – Eichenholz, h. 0,485, br. 0,64 – 1742 durch Riedel aus Prag.                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                             | SCHULE VON DELFT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                             | SCHULE VON DELFT  MIEREVELT, MICHIEL JANSZ. VAN. Geb. zu Delft den 1. Mai 1567, gest. daselbst den 27. Juni 1641. Schüler des A. van Mont- fort in Utrecht.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1315                        | MIEREVELT MICHIEL IANSZ VAN Geh zu Delft den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1315                        | MIEREVELT, MICHIEL JANSZ. VAN. Geb. zu Delft den 1. Mai 1567, gest. daselbst den 27. Juni 1641. Schüler des A. van Montfort in Utrecht.  Bildnis eines älteren Herrn.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Orași pirantifică annuale - | MIEREVELT, MICHIEL JANSZ. VAN. Geb. zu Delft den 1. Mai 1567, gest. daselbst den 27. Juni 1641. Schüler des A. van Montfort in Utrecht.  Bildnis eines älteren Herrn. 21 a – Brustbild – Eichenholz, h. 0,71, br. 0,56 – Sicher im "Catalogue" von 1765 (wahrscheinlich 1742 durch Heinecken).  Bildnis eines Herrn mit einem Brief in der Hand.                                                                                                  |
| 1316                        | MIEREVELT, MICHIEL JANSZ. VAN. Geb. zu Delft den 1. Mai 1567; gest. daselbst den 27. Juni 1641. Schüler des A. van Montfort in Utrecht.  Bildnis eines älteren Herrn. 21 a — Brustbild — Eichenholz, h. 0,71, br. 0,56 — Sicher im "Catalogue" von 1765 (wahrscheinlich 1742 durch Heinecken).  Bildnis eines Herrn mit einem Brief in der Hand. K — Halbsig. — Eichenholz, h. 0,74, br. 0,635 — 1742 durch Riedel aus Prag.  Bildnis einer Frau. |

| HOLLÄNDER DES XVII. JAHRHDTS.                                                                                                                                                                                                                                                 | 143    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Bildnis eines Mannes (des Kaufmanns Groffa de Rynealmo aus Amsterdam?) in gemaltem Steinoval. Vielleicht von Paulus Moreelse.  Vorrat – Brustbild – Eichenholz, h. 0,76, br. 0,60 – 1728 aus Holland.                                                                         | 1320   |
| Bildnis einer Dame mit dem Fächer. Nach einigen von G. Honthorst,<br>Vorrat – Kniefig. – Eichenholz, h. 1,17, br. 0,885 – 1742 durch Riedel aus Prag.                                                                                                                         | 1321   |
| MIEREVELT, PIETER. Geb. zu Delft den 5. Okt. 1596, gest. daselbst den 11. Jan. 1623. Sohn und Schüler des M. J. Mierevelt. Bildnis eines jungen Mannes mit dem Degen. Vorrat – Kniefig. – Eichenholz, h. 1,06, br. 0,775 – Zuerst im Katalog von 1835 als "Pieter Mierevelt". | 1322   |
| BRAMER, LEONHARD. Geb. zu Desst den 24. Dez. 1596; begraben daselbst den 10. Febr. 1674. Durch Elsheimer in Rom beeinslußt. Christi Verspottung. Bez.: LHBramer 1637. 192 – Eichenholz, h. 0,795, br. 0,583 – Inventar 1722 (aus Leipzig).                                    | 1323   |
| Das Gebet König Salomos. Bez.: L. Bramer. Gegenstück zu<br>Nr. 1325.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,735, br. 1,095 – 1738 erworben.                                                                                                                                             | 1324   |
| Die Königin von Saba vor Salomon. Bez.: L. Bramer.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,74, br. 1,095 – 1738 wie das Gegenstück Nr. 1324 erworben.                                                                                                                                    | 1325   |
| PALAMEDESZ. ART DES ANTHONIE PALAMEDESZ., gen. STEVAERTS. Geb. zu Delft um 1600, gest. auf einer Reise nach Amsterdam den 27. Nov. 1673. Unter dem Einstusse Mierevelts und des Dirck Hals.                                                                                   |        |
| Ein auf seinen Stock gestützter Herr.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,335, br. 0,18 – Zuerst im Katalog von 1862.                                                                                                                                                                  | 1326   |
| PALAMEDES PALAMEDESZ., gen. STEVAERTS. Geb. angeblich zu London 1607, gest. zu Delft den 26. März 1638. Jüngerer Bruder des Anthonie Palamedesz.                                                                                                                              |        |
| Bruder des Anthonie Palamedesz.  Ein Reitertreffen. Bez.: P vaert. (1634?).  Vorrat – Eichenholz, h. 0,46, br. 0,715 – Zuerst im Katalog von 1835.                                                                                                                            | 1327   |
| Lagerszene. Bez.: <i>Palamedes 1631.</i><br>15a – Eichenholz, h. 0,20, br. 0,255 – 1912 als Vermächtnis des Herrn Voilsack.                                                                                                                                                   | 1327 A |
| POEL, EGBERT VAN DER. Getauft zu Delft den 9. März 1621,<br>begraben zu Rotterdam den 19. Juli 1664.                                                                                                                                                                          |        |
| Liebespaar in einer Bauernstube. Bez.: EV Poel 1648.  Vorrat – Eichenholz, h. 0,595, br. 0,755 – 1876 aus dem Amsterdamer Kunsthandel.                                                                                                                                        | 1328   |
| Bauer und Bäuerin im Stall am Backofen. Reste der Bezeichnung:<br>E. van der Poes.  16a – Elchenholz, h. 0,493, br. 0,75 – 1741 durch v. Kaiserling.                                                                                                                          | 1329   |

| 144    | HOLLÄNDER DES XVII. JAHRHDTS.                                                                                                                                                                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1329 A | Nächtliche Feuersbrunst in einem Kirchdorfe. Bez.: P.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,185, br. 0,235 – 1906 als Geschenk des Herrn Ed. Cichorius.                                                                                              |
| . 1 9  | AELST, WILLEM (GUILLELMO) VAN. Geb. zu Delft 1625<br>oder 1626, gest. wahrscheinlich zu Amsterdam, nicht vor 1683. Schüler<br>seines Oheims Evert van Aelst zu Delft.                                                                       |
| 1330   | Jagdbeute mit Rebhuhn und Gimpel. Bez.: Guillmo van Aelst 1674 (die 7 fälschlich mit einer 4 übermalt).  6b – Leinwand, h. 0,56, br. 0,47 – Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                                              |
| 1331   | Ein Austernfrühstück. Bez.: Guissmo van Aelst 1679.  15 c – Leinwand, h. 0,56, br. 0,45 – 1741 durch v. Kaiserling.                                                                                                                         |
| 1332   | AELST. ART DES WILLEM VAN AELST. Früchte neben einem Steinkrug.  16 b – Leinwand, h. 0,65, br. 0,54 – 1741 durch v. Kaiferling.                                                                                                             |
|        | OOSTERWYCK, MARIA VAN. Geb. zu Nootdorp bei Delft<br>den 20. August 1630, gest. zu Uitdam den 12. Nov. 1693. Schülerin des<br>Jan Davidsz. de Heem.                                                                                         |
| 1333   | Früchte und Pokale. Bez.: Maria van Oosterwyck. Gegenstück zu<br>Nr. 1334.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,705, br. 0,56 – 1740 durch Morel.                                                                                                     |
| 1334   | Blumen und Muscheln. Bez.: Maria van Oosterwyck. 7b – Leinwand, h. 0,72, br. 0,56 – Wie das Gegenstück Nr. 1333 durch Morel.                                                                                                                |
|        | VERMEER (VAN DER MEER) VAN DELFT, JAN. Getaust zu Delst den 31. Okt. 1632, begraben daseibst den 15. Dez. 1675. Schüler des Carel Fabritius.                                                                                                |
| 1335   | Bei der Kupplerin. Hauptwerk des Meisters. Bez.: JV Meer. 1656. K-Kniefig Leinwand, h. 143, br. 1430 - 1741 aus der Sammlung Wallenstein in Dux.                                                                                            |
| 1336   | Brieflesendes Madchen am offenen Fenster. Rechts Reste der ehe-<br>maligen Bezeichnung.                                                                                                                                                     |
|        | 11 - Kniefig Leinwand, h. 0,83, br. 0,645 - 1742 durch de Brais aus Paris.                                                                                                                                                                  |
|        | SCHULE DES HAAG                                                                                                                                                                                                                             |
| 1337   | RAVESTEYN, JAN ANTHONISZ. VAN. Geb.im Haag um 1575, begraben daselbst den 21. Juni 1657. RAVESTEYN (?) Bildnis eines geharnischten Feldherrn. Datiert: 1605. H-Kniesig Leinwand, h. 1,19, br. 0,925 - Zuerst im Katalog von 1835 (angeblich |
|        | 1744 durch Roffi aus Italien).                                                                                                                                                                                                              |

S

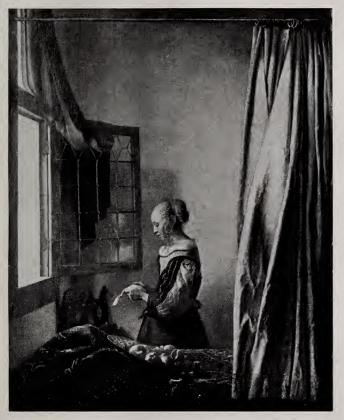

1336

Jan Vermeer van Delst



1559

Rembrandt van Rijn

| HOLLANDER DES XVII. JAHRHDTS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 145    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| VENNE, ADRIAEN PIETERSZ. VAN DE. Geb. zu Delft 1589, gest. im Haag den 12. Nov. 1662. Kämpsende Bauern. Grau in Grau. Ausschrift: Myd nyd. Bez.: Av. D. Venne 1633. Vorrat — Eichenholz, h. 0,275, br. 0,37 — 1909 von der Versteigerung Fétis in Brüssel als Geschenk.                                                                                                                        | 1337A  |
| MYTENS. Vielleicht ISACK MYTENS. 1622 Mitglied der Haager Gilde. Bildnisgruppe des David Mytens, seiner Gattin Judith Hennings und ihrer fünf Kinder. Inschriften mit den Namen der Dargestellten und Angaben ihres Alters sowie die Jahreszahl 1624. K — Kniefig. — Leinwand, h. 102, br. 163 — 1883 im Kunsthandel aus Grünberg als "Daniel Mytens" (vorher im Privatbestetz zu Kopenhagen). | 1338   |
| GOYEN, JAN VAN. Geb. zu Leiden den 13. Jan. 1596, gest: im Haag im April 1656. Schüler des C. van Schilperoort und des Esaias van de Velde.                                                                                                                                                                                                                                                    | 1770 3 |
| Ein Ziehbrunnen neben Bauernhütten. Monogramm: VG und 1633.<br>15 a – Eichenholz, h. 0,55, br. 0,80 – Inventar 1754.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1338A  |
| Winter am Flusse. Bez.: V Goyen 1643. Gegenstück zu Nr. 1338 C. 15b – Eichenholz, oval, h. 0,68, br. 0,905 – Zuerst im Katalog von 1812.                                                                                                                                                                                                                                                       | 1338B  |
| Sommer am Flusse. Monogramm: $VG$ und 1643.  15b — Eichenholz, oval, h. 0,68, br. 0,905 — Wie das Gegenstück Nr. 1338 B zuerst im Katalog von 1812.                                                                                                                                                                                                                                            | 1338C  |
| CROOS, ANTHONY VAN. Geb. zwischen dem 13. Juni 1606 und dem 1. März 1607, von 1634 bis 1662 im Haag nachweisbar. Nachfolger van Goyens.                                                                                                                                                                                                                                                        | -      |
| Flußlandschaft. Bez.: AV. Croos. F. 13 a — Eichenholz, h. 0,275, br. 0,355 — 1890 aus dem Nachlasse des Kupferstichkabinetts M. B. Lindau.                                                                                                                                                                                                                                                     | 1338D  |
| LELIENBERGH, CORNELIS. Geb. vor 1626 im Haag, seit 1646 Mitglied der Haager Gilde, gest. nach 1672.  Totes Gestügel. Bez.: C. Lesienbergh. f. 1654.  14b – Eichenholz, h. 0,56, br. 0,455 – Inventar Guarienti.                                                                                                                                                                                | 1339   |
| BEIJEREN, ABRAHAM VAN. Geb. im Haag 1620 oder 1621, gest. zu Alkmaar nach 1675.  Eine Fischbank. Monogramm: AVBF.  Vorrat—Leinwand; h.125, br.153—1856 aus dem Vorrat (früher in Erfurt).                                                                                                                                                                                                      | 1340   |
| LISSE, DIRK VAN DER. Mitglied der alten Gilde im Haag 1644, der neuen Gilde 1656, begraben daselbst den 31. Jan. 1669. Diana und ihre Nymphen beim Baden. 70—Eichenholz, h. 0,605, br. 0,91—Inventar 1754 (angeblich 1742 durch Rigaud aus Paris).                                                                                                                                             | 1340 A |

| 146  | HOLLÄNDER DES XVII. JAHRHDTS.                                                                                                                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1341 | VERELST, PIETER. Tätig im Haag zwischen 1643 und 1668, gest. um 1678 in Hulst.  Der Alte am Kohlenfeuer. Monogramm: PVE.  Vorrat – Eichenholz, h. 0,22, br. 0,20 – Inventar 1722.                                   |
| 1342 | Der lesende Alte. Bez.: PVE. Vorrat – Eichenholz, h. 0,265, br. 0,23 – Inventar 1722.                                                                                                                               |
| 1343 | Die alte Garnwinderin.<br>Vorrat – Halbfig. – Leinwand, h. 0,73, br. 0,63 – 1741 durch v. Kailerling.                                                                                                               |
| 1344 | BAEN, JAN DE. Geb. zu Haarlem den 20. Febr. 1633, begraben<br>im Haag den 8. März 1702. Schüler des J. A. Backer zu Amsterdam.<br>Selbstbildnis.<br>21a – Kniefig. – Leinwand, h.1,07, br. 0,94 – Inventar 1722.    |
| 1345 | NETSCHER, CASPAR. Geb. zu Heidelberg 1639, gest. im Haag den 15. Jan. 1584. Schüler des Gerard Terborch.  Die kranke Dame mit ihrem Arzte. Bez.: C Netscher. 1664.  8b – Kupfer, h. 0,27, br. 0,22 – Inventar 1722. |
| 1346 | Der Briefschreiber. Bez.: C. Netscher fecit 1665.<br>8b – Kniefig. – Eichenholz, h. 0,27, br. 0,185 – Inventar 1722.                                                                                                |
| 1347 | Singende Dame und Lautenspieler hinter steinerner Fensterbrüstung. Bez.: CNetscher Ao 1665.  170 — Eichenholz, h. 0.435, br. 0.34 — A. GW. III, 10 — 1754 durch Le Leu aus der Sammlung de la Bouexière in Paris.   |
| 1348 | Dame bei der Toilette. Bez.: CNetscher. Ao. 1665. 17 c – Eichenholz, h. 0,435, br. 0,34 – Zuerst im "Catalogue" von 1765 (angeblich 1710 durch Lemmers aus Antwerpen).                                              |
| 1349 | Eine Dame am Klavier neben einem lingenden Herrn. Bez.: CNetsscher f. 1666,<br>70 – Leinwand auf Eichenholz, h. 0,595, br. 0,46 – 1754 durch Le Leu aus der Sammlung de la Bouexière in Paris.                      |
| 1350 | Bildnis einer Dame, angeblich der Frau von Montespan, der Geliebten Ludwigs XIV. Bez.: C. Netscher 1670. 5a – Kupfer, h. 0,505, br. 0,385 – Inventar Guarienti (wohl 1742 durch de Brais aus Paris).                |
| 1351 | Bildnis einer Dame, angeblich der Frau von Montespan, die Harfe spielend, mit ihrem Sohn, dem kleinen Duc de Maine. Bez.: C. Netscher. Fec. 1671.                                                                   |
| = 1  | 5a - Kupfer, h. 0,48, br. 0,37 - 1742 durch de Brais aus der Sammlung Dubreuil in Paris.                                                                                                                            |

| HOLLANDER DES XVII. JAHRHDTS.                                                                                                                                                                                               | 147  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Die Spinnerin. Bez.: C. Netscher. Gegenstück zu Nr. 1353. vereine 17a – Eldenholz, h. 0,275, br. 0,235 – Inventar 1722.                                                                                                     | 1352 |
| Die Näherin. Links unten Spuren der alten Bezeichnung. envene. 17 a – Elchenholz, h. 0,275, br. 0,235 – Inventar 1722.                                                                                                      | 1353 |
| NETSCHER. KOPIE NACH CASPAR NETSCHER.  Das Mädden mit dem Papagei. Das Original in der Pinakothek in München.  Grimma, Altertumsverein – Eichenholz, h. 0,455, br. 0,365 – 1741 durch v. Kaiferling.                        | 1354 |
| TILIUS, JAN. Geb. in Hilvarenbeek. 1683 Mitglied der Haager Gilde. 1694 in London wohnhaft.  Die Näherin. Bez.: J. Tilius. Pin. 1681.  8b – Kniefig. – Eichenholz, h. 0,255, br. 0,205 – Inventar 1722 (durch Wackerbarth). | 1355 |
| ROEPEL, COENRAET. Geb. im Haag den 6. Nov. 1678, gest. daselbst den 4. Jan. 1748. Schüler des Constantin Netscher. Ein Blumenstrauß. Bez.: Coenraet Roepel s. Vorrat – Leinwand, h. 0,895, br. 0,67 – 1751 durch Heinecken. | 1356 |
| LIMBORCH, HENDRIK VAN. Geb. im Haag den 6. März<br>1682, gest. daselbst den 3. Febr. 1759. Schüler des Adriaen van der<br>Werst.                                                                                            |      |
| Venus und Amor.  Vorrat — Eichenholz, auf Leinwand übertragen, h. 0,58, br. 0,44 — Wohl 1727 von der Leipziger Oftermesse.                                                                                                  | 1357 |
| SCHULE VON HAARLEM                                                                                                                                                                                                          |      |
| HALS D. Ä., FRANS. Geb. wahrscheinlich in Mecheln 1580 oder 1581, gest. zu Haarlem den 29. Aug. 1666. Schüler des Karel van Mander. Schulhaupt in Haarlem.                                                                  |      |
| Bildnis eines jungen Mannes in gelbgrauem Rock. Aus der mittleren Zeit des Meisters. Gegenstück zu Nr. 1359.  11 – Halbsig. – Eichenholz, h. 0,245, br. 0,195 – 1741 aus der Sammlung Wallenstein in Dux.                   | 1358 |
| in Dux.  Bildnis eines jungen Mannes in Ichwarzem Rock.  11 — Halbfig. — Eichenholz, ft. 0,245, br. 0,20 — 1741 wie das Gegenstück Nr. 1358 aus der Sammlung Wallenstein in Dux.                                            | 1359 |
| HALS. KOPIEN NACH FRANS HALS D. Ä. Bildnis eines Mannes. Das Original im Privatbelitze zu Paris. Vorrat – Bruftbild – Eidnenholz, h. 0,34, br. 0,25 – Inventar 1722.                                                        | 1360 |

| 148    | HOLLÄNDER DES XVII. JAHRHDTS.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1361   | Bildnis einer jungen Dame. Bez.: Aet. suae 19 und 1644. Kopie nach einem Gemälde des Meisters oder Schulbild.                                                                                                                                                                                                    |
|        | Vorrat — Halbfig. — Leinwand, h. 0,76, br. 0,63 — 1875 aus dem Amsterdamer Kunst-<br>handel.                                                                                                                                                                                                                     |
| 1362   | HALS. SCHULE DES FRANS HALS D. A. Bildnis des Malers Vincent Laurens van der Vinne. Vielleicht von dem Dargestellten (1629 bis 1702, Schüler des Frans Hals) selbst. Vorrat – Halbsg. – Eichenholz, h. 0,63, br. 0,475 – 1874 von Dr. A. v. d. Willigen, der das Bild von der Familie v. d. Vinne gekauft hatte. |
| 1363   | Bildnis einer alten Frau.<br>Vorrat – Halbfig. – Eichenholz, h. 0,745, br. 0,55 – 1740 aus Antwerpen.                                                                                                                                                                                                            |
|        | LAER, PIETER VAN, in Italien gen. BAMBOCCIO. Geb. den 13. Juli 1582 zu Haarlem, gest. daselbst den 30. Jan. 1642. 1623 bis 1639 in Rom.                                                                                                                                                                          |
| 1364   | Am Weinfaß unter der Stadtmauer.<br>Vorrat – Leinwand auf Eichenholz, h. 0,37, br. 0,48 – Inventar 1754.                                                                                                                                                                                                         |
| 1365   | Boccia (Kugelspiel) spielende Landleute. 70 – Leinwand, h. 0,495, br. 0,645 – Inventar Guarienti.                                                                                                                                                                                                                |
| 1366   | Römisches Gesindel vor S. Maria del Popolo in Rom.<br>Vorrat – Leinwand, b. 0,74, br. 0,98 – Inventar Guarienti.                                                                                                                                                                                                 |
| 1367   | Die Lohnauszahlung.<br>Vorrat — Leinwand, h. 0,40, br. 0,48 — Inventar 1754 (angeblich 1746 aus der herzogl.<br>Galerie zu Modena).                                                                                                                                                                              |
|        | POT, HENDRICK GERRITSZ. Geb. zu Haarlem um 1585, gest. zu Amsterdam den 16. Okt. 1657. Unter dem Einstuß der Schule des Fraus Hals entwickelt.                                                                                                                                                                   |
| 1368   | Bildnis eines Herrn in einem Zimmer. Bez. (unecht): Le Duc. Der Dargestellte ist wahrscheinlich Zacharias Hooftman.                                                                                                                                                                                              |
|        | 15 b — Eichenholz, h. 0,43, br. 0,335 — Zuerst im Katalog von 1817 (angeblich 1751 von der Leipziger Ostermesse).                                                                                                                                                                                                |
| 1369   | Derselbe Herr als Halbsigur. Schwächere Wiederholung des vorigen. 15 c - Eichenholz, h. 0,175, br. 0,14 - Inventar 1754.                                                                                                                                                                                         |
| 1369 A | Beim Kartenspiel. Bez. mit dem Monogramm HP.  13 b — Eichenholz, h. 0,395, br. 0,515 — 1908 aus dem Kunsthandel in Baden-Baden.                                                                                                                                                                                  |
| 1370   | CLAESZ., PIETER. Geb. zu Burgsteinfurt in Westfalen um 1597, seit 1617 in Haarlem, begraben daselbst den 1. Jan. 1661. Vater des Claes Pietersz. Berchem.  Stilleben mit hohem goldenem Pokal. Monogramm: PC Ao 1624.                                                                                            |
|        | 16a — Eichenholz, h. 0,65, br. 0,555 — 1875 aus dem Kunsthandel in Amsterdam.                                                                                                                                                                                                                                    |

| HOLLANDER DES XVII. JAHRHDTS.                                                                                                                                                                                                                               | 149  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| HEDA, WILLEM CLAESZ. Geb. zu Haarlem 1594, gest. daselbst nach 1679. Urkundlich daselbst von 1631 bis 1678.  Bin Frühstückstisch mit einer Brombeerpastete. Bez.: Heda. 1631. 13 a — Eichenholz, h. 0,54, br. 0,82 — 1875 aus dem Kunsthandel in Amsterdam. | 1371 |
| GREBBER, PIETER DE. Geb. zu Haarlem zwischen 1590 und 1600, gest. nach 1655. Schüler seines Vaters Frans Pietersz. de Grebber. Die Findung Moss. Monogramm: P. DG 1634. K – Leinwand, h. 1,695, br. 2,285 – Vor 1722 durch Grünberg aus Brüssel.            | 1372 |
| Bildnis einer Dame im Federbarett. Monogramm: PDG. 18a – Brustbild – Eichenholz, h. 0,63, br. 0,56 – Inventar 1754.                                                                                                                                         | 1373 |
| Bildnis eines jungen Mannes mit einem Bogen. Monogramm: P. DG 1631.                                                                                                                                                                                         | 1374 |
| 18a — Brustbild — Eichenholz, h. 0,71, br. 0,555 — Inventar Guarienti.  Bildnis eines jungen Mannes im Pelz. Monogramm: PDG und Jahreszahl, wahrscheinlich 1632.  Vorrat — Brustbild — Eichenholz, h. 0,62, br. 0,445 — Inventar 1754.                      | 1375 |
| BRAY, SALOMON DE. Geb. zu Amsterdam 1507, gest. in Haarlem den 11. Mai 1664. Schüler des H. Goltzius und des Cornelis Cornelisz. Seit 1615 in Haarlem.                                                                                                      |      |
| Junges Mädchen im Strohhut. Bez.: S. Bray 1635. Gegenstück zu Nr. 1377.  192 — Halbsig. — Elchenholz, h. 0,755, br. 0,605 — Inventar Guarienti (vorher beim Grafen Wackerbarth).                                                                            | 1376 |
| Bekränzter junger Mann. Bez.: S Bray 1635. 19 a — Halbfig. — Eichenholz, h. 0,755, br. 0,59 — Inventar Guarienti (vorher wie das Gegenstück Nr. 1376 beim Grafen Wackerbarth).                                                                              | 1377 |
| MULIER D. A., PIETER. Haarlemer Meister, seit 1637 nachweis-<br>bar, begraben zu Haarlem den 22. April 1670. Vater des Pieter Mulier<br>d. J., gen. Cavaliere Tempesta.                                                                                     |      |
| Am Seestrand. Monogramm: PMVL.  13a — Eichenholz, h. 0,345, br. 0,345 — Zuerst im Katalog von 1835.                                                                                                                                                         | 1378 |
| BOLLONGIER, JAN. Geb. zu Haarlem um 1600, letztes datier-<br>tes Bild von 1644.  BOLLONGIER (?) Blumen in grünem Weinglase vor einer Nische. Bez.: J. B. 1625.  17a – Eichenholz, h.0,28, br.0,20 – 1875 in London erworben.                                | 1379 |
| MEISTER JHB.  Die Hexenküche. Monogramm: JHB 1631.  8c - Eichenholz, h. 0,22, br. 0,28 - Inventar 1722.                                                                                                                                                     | 1380 |

| 150    | HOLLÄNDER DES XVII. JAHRHDTS.                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1381   | VROOM, CORNELIS. Geb. um 1600 zu Haarlem, begraben daselbst den 16. Sept. 1661. Sohn und Schüler des Seemalers Hendrick Vroom. Waldweg mit hineinreitendem Jäger. Gegenstück zu Nr. 1382. Reste der alten Bezeichnung. Och 1876 im Kunsthandel aus Leipzig über Grünberg.        |
| 1382   | Waldweg mit herausreitendem Jäger.  16 b — Eichenholz, h. 0,48, br. 0,405 — 1876 wie das Gegenstück Nr. 1381 im Kunsthandel aus Leipzig über Grünberg.                                                                                                                           |
|        | RUIJSDAEL, SALOMON VAN. Geb. zu Haarlem (1623 Mit-<br>glied der dortigen Gilde), begraben daselbst den 1. Nov. 1670. Bildete<br>sich im Anschluß an Esaias van de Velde und Jan van Goyen. Oheim<br>Jacobs van Ruisdael.                                                         |
| 1383   | Dorf unter Bäumen. Monogramm: Sv R 1633. Gegenstück zu Nr. 1384.  17b – Eichenholz, oval, h. 0,605, br. 0,805 – Zuerst im Katalog von 1817.                                                                                                                                      |
| 1384   | Baumreiches Flußufer.<br>17c – Bichenholz, oval, h. 0,605, br. 0,805 – Zuerst im Katalog von 1817.                                                                                                                                                                               |
| 1385   | Rindvieh im Flusse. Bez.: Sv Ruysdael 1661.  15 c — Bichenholz, h. 0,505, br. 0,695 — 1874 in Hannover erworben.                                                                                                                                                                 |
| 1386   | CODDE, PIETER. Geb. zu Amsterdam den 11. Dez. 1599; begraben daselbst den 12. Okt. 1678. Unter dem Einstusse des Frans Hals gebildet. Ein Bauer, von Soldaten gepeinigt. Bez. mit dem (übermalten) Monogramm: PC.  13 b — Eidenholz; h. 0,305, br. 0,225 — Inventar 1754.        |
| 1387   | Soldaten in der Wachtltube. Bez.: P. Codde f 1628.  13 b — Eichenholz, h. 0,38, br. 0,49 — 1881 aus dem Berliner Kunsthandel.                                                                                                                                                    |
| 1388   | DUCK, JACOB A. Geb. zu Utrecht um 1600, gest. nach 1660, wahrscheinlich im Haag. Gebildet unter dem Einstulse des Dirck Hals in Haarlem.  Musikalische Unterhaltung. Bez.: JA Duck. 15a — Kupser, h. 0,49, br. 0,385 — 1892 auf der Verstelgerung der Sammlung Habich in Kassel. |
| 1388 A | VAN DER MEER (VERMEER) VAN HARLEM I., JAN. Geb. um 1600 zu Haarlem, begraben daselbst den 8. Febr. 1670. Vater des Jan Vermeer II.  Blick von den Dünen auf die holländische Ebene. Bez.: Ju Meer. 10 — Eichenholz, h. 0,33, br. 0,63 — 1883 von O. Pein in Berlin.              |
| 1389   | POORTER, WILLEM DE. Tätig zu Haarlem, wo er 1645 noch lebte. Schüler der Leidener Frühzeit Rembrandts.  Esther vor Ahasver. Bez.: WD. P. 1645.  18 c – Eichenholz, h. 0,40, br. 0,32 – Inventar 1754.                                                                            |

| HOLLANDER DES XVII. JAHRHDTS.                                                                                                                                                                  | 151                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Die Ehebrecherin vor Christus. Bez.: WDP.  18 b – Eichenholz, h. 0,635, br. 0,495 – 1743 von der Leipziger Ostermesse.                                                                         | 1390                     |
| Die Darstellung Christi im Tempel. Kopie nach dem Original Rem-<br>brandts von 1631 im Museum des Haag.<br>18 b – Eichenholz, h. 0,60, br. 0,485 – Inventar 1722.                              | 1391                     |
| MOLENAER, JAN MIENSE. Geb. zu Haarlem um 1610, gest. daselbst den 15. Sept. 1668. Schüler des Frans Hals.                                                                                      |                          |
| Schenkstube mit singenden Bauern und einem Geiger. Bez.: J. Molenaer. Vorrat — Eichenholz, h. 0,495, br. 0,375 — 1874 aus der Sammlung Reede van Oudts-hoorn in Utrecht.                       | 1392                     |
| Der Geiger bei der Bauernfamilie. Aus der späteren Zeit.<br>16a – Eichenholz, h. 0,38, br. 0,325 – 1778 aus der Sammlung Spahn.                                                                | 1393                     |
| Zechende Bauern am Kamin.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,42, br. 0,53 – 1893 als Vermächtnis des Appellationsgerichts-<br>prälidenten Noßky.                                                     | 1394                     |
| OSTADE, ADRIAEN VAN. Getauft zu Haarlem den 10. Dez. 1610, begraben daselbst den 2. Mai 1685. Schüler des Frans Hals.                                                                          | -                        |
| Ausgelassene Bauern in der Schenke. Jugendbild des Meisters. Bez.: Av Ostade.  10 – Eichenholz, h. 0,39, br. 0,56 – Inventar 1722.                                                             | 1395                     |
| Stammtisch in der Dorsschenke. Bez.: Av. Ostade 1660.  17a – Bichenholz, h. 0,455, br. 0,39 – 1754 durch Le Leu aus der Sammlung de la Bouexière in Paris.                                     | 1396                     |
| Der Maler in seiner Werkstatt. Bez.: Av. Ostade 1663.  11 — Eidsenholz, h. 0,38, br. 0,355 — 1754 durch Le Leu aus der Sammlung de la Bouexière in Paris (vorher Sammlung Crozat).             | 1397<br>n. specksportrum |
| Zwei schmausende Bauern. Bez.: Av. Ostade 1663. Gegenstück zu Nr. 1399. Som delle generale celeste 150 – Kniesig. – Eichenholz, s. 0,305, br. 0,26 – Inventar 1722.                            | 1398                     |
| Zwei rauchende Bauern. Bez.: Av. Ostade 1664. 15 c – Kniefig. – Eichenholz, h. 0,30, br. 0,255 – Inventar 1722.                                                                                | 1399                     |
| Männer und Frauen im Bauernwirtshause. Bez.: Av. Ostade 1679<br>(oder 1674).<br>16b – Eichenholz, h. 0,495, br. 0,625 – Zuerst im Katalog von 1817 (angeblich 1751<br>durch Le Leu aus Paris). | 1400                     |
| OSTADE. NACH ADRIAEN VAN OSTADE. Tanz vor der Dorfschänke. Bez.: A. v. Ostade fl. Vorrat – Leinwand, h. 0,405, br. 0,355 – 1741 durch v. Kaiserling.                                           | 1401                     |
| Kartenspieler Raucher und Trinker. Bez.: Ad. Ostade.<br>Ständehaus – El-henholz, h. 0,38, br. 0,495 – 1747 erworben.                                                                           | 1402                     |

| 152    | HOLLANDER DES XVII. JAHRHDTS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1403   | WIJCK, THOMAS. Geb. bei Haarlem um 1616, begraben da- selbst den 19. Aug. 1677. Schüler des P. van Laer in Rom. Der Alchymist mit der Flasche in der Hand. Bez.: TWych. Vorrat – Leinwand, h. 0,39, br. 0,56 – Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1404   | Der Alchymist mit dem Beutel in der Hand. Bez.: TWijck. 9a – Leinwand, st. 0,55, br. 0,47 – Inventar 1722.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1405   | Italienisches Straßenbild. Bez.: TWyck. 90 - Eichenholz, h. 0,50, br. 0,375 - Zuerst im "Catalogue" von 1765.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1406   | HALS D. J., FRANS. Geb. in Haarlem zwischen 1617 und 1623, 1669 daselbst noch am Leben. Schüler seines Vaters Frans Hals d. A. Hille Bobbe und der Raucher. Monogramm: FH. Die erstere nach dem Gemälde Frans Hals' d. A. im Kaiser-Friedrich-Museum zu Berlin, der Raucher nach dem Bild Adriaen Brouwers in der Sammlung Lacaze des Louvre.  13a – Knieße, – Leinwand, h. 0,975, br. 1,24 – 1874 aus der Sammlung Reede van Oudtshoorn zu Utrecht (1809 Sammlung Cremer zu Brüssel). |
| 1407   | BRAY, JOSEPH DE. Geb. zu Haarlem, gest. daseibst den 16. Mai 1664. Sohn des Sasomon, Bruder des Jacob und des Jan de Bray. Stilleben mit dem Lobgedicht auf den Hering. Bez.: Jos. Bray 1656.  15 a – Eichenholz, h. 0,57, br. 0,485 – 1741 durch v. Kaiserling.                                                                                                                                                                                                                       |
| 1408   | WOUWERMAN, PHILIPS. Getauft zu Haarlem den 24. Mai 1619, gest. daselbst den 19. Mai 1668.  Landschaft mit dem rotbedeckten Wagen. Monogramm: PhlW. Aus der früheren Zeit.  12 – Eichenholz, h. 0,43, br. 0,515 – A.GW. III, 23 – Zuerst im Katalog von 1817.                                                                                                                                                                                                                           |
| 1408 A | Aufschirrung eines Schimmels. Jugendwerk.  13 C — Etchenholz, h. 0,525, br. 0,39 — Inventar Guarienti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1409   | Der Reiter vor der Bauernhütte. Monogramm: Ph. W. Wie die folgenden Bilder aus der früheren Zeit.  Vorrat – Eichenholz, h. 0,235, br. 0,305 – Inventar 1754.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1410   | Kärrner am Wirtshaus auf der Höhe. Monogramm: Ph. W.<br>16 c – Eichenholz, h. 0,37, br. 0,49 – 1742 durch Riedel aus Prag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1411   | Die Verkündigung an die Hirten.<br>160 – Eichenholz, h. 0,345, br. 0,38 – 1742 durch Riedel aus Prag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1412   | Die Reiherbeize. Monogramm unecht.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,43, br. 0,63 – 1708 von Lemmers aus Antwerpen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| HOLLÄNDER DES XVII. JAHRHDTS.                                                                                                                                                               | 153  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Die Rückkehr von der Jagd. Monogramm: Ph. W. 6c – Eichenholz, h. 0,43, br. 0,61 – Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                                                        | 1413 |
| Die Rehjagd. Auf dem Schimmel ein Hornbläler. Monogramm: Ph. W. 9b — Eichenholz, h. 0,485, br. 0,785 — 1742 durch Rigaud aus dem Cabinet du Pile in Paris.                                  | 1414 |
| Der Schimmel in der Felsenschlucht. Monogramm: Phis W. Vorrat – Eichenholz, h. 0,455, br. 0,37 – Inventar 1722.                                                                             | 1415 |
| Die Predigt Johannes des Täufers. Monogramm: Phis. W. Aus der mittleren Zeit. 6a – Leinwand, h. 0,675, br. 0,865 – Inventar Guarienti (aus der Sammlung Blondy in Paris).                   | 1416 |
| Armenspeisung an der Klostertreppe. Monogramm: Pils W. 16c – Eichenholz, h. 0,325, br. 0,36 – 1749 durch Le Leu von Le Noir in Paris.                                                       | 1417 |
| Der Pferdemarkt. Monogramm: Pils. W. Vorrat – Leinwand, h. 0,615, br. 0,765 – Inventar Guarlenti (angeblich 1710 aus Antwerpen, noch 1739 in der Galerie des Chevalier d'Orléans zu Paris). | 1418 |
| Ein Feldlager am Flusse (auch "der Jahrmarkt" genannt). Mono-<br>gramm: <i>Phis W</i> .<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,32, br. 0,41 – Inventar 1722.                                          | 1419 |
| Die Rast vor der Husschmiede. Monogramm: Phis. W und (unecht) PW. 8b — Leinwand, h. 0,55, br. 0,60 — 1751 aus der Sammlung Crozat in Paris (vorher Sammlung Tugny).                         | 1420 |
| Eine Jagdgesellschaft beim Flußübergang. Monogramm: Phils. W. 6a – Leinwand, h. 0,64, br. 0,73 – Inventar Guarienti (wohl 1708 durch Lemmers aus Antwerpen).                                | 1421 |
| Das Haus des Scharfrichters. Monogramm: Phils. W. 6a – Leinwand, h. 0,56, br. 0,685 – Inventar 1722.                                                                                        | 1422 |
| Dünenlandschaft mit saufendem Schimmel. Monogramm: Phis W. 9a — Leinwand, h. 0,285, br. 0,36 — 1742 durch Riedel aus Prag.                                                                  | 1423 |
| Im Galthofsstall. Monogramm: Phils. W.  15 c ~ Leinwand, h. 0,515, br. 0,65 ~ 1749 durch Le Leu aus der Sammlung der Com- telle de la Verrue in Paris.                                      | 1424 |
| Ein vom Schimmel gestiegener Reiter umarmt ein Mädchen. Mono-<br>gramm: Phils W. 6c – Leinwand, h. 0,41, br. 0,51 – Inventar Guarienti (angeblich 1708 durch Lemmers<br>aus Antwerpen).     | 1425 |
| Reiterhalt vor der Bergschmiede. Monogramm: Phls. W. 9b – Leinwand, h. 0,525, br. 0,655 – 1749 aus der Sammlung der Comtesse de la Verrue in Paris.                                         | 1426 |

| 154  | HOLLÄNDER DES XVII. JAHRHDTS.                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1427 | Der Reiter auf dem Schimmel im Gasthaushofe. Monogramm: Phls WA 1649.  16 b — Eichenholz, h. 0,325, br. 0,365 — Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                                                                                  |
| 1428 | Reitergefecht vor einer Bergfeste. Monogramm: Phils. W. 8 c – Leinwand, h. 0,69, br. 0,82 – Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                                                                                                      |
| 1429 | Aufbruch zur Falkenjagd. Monogramm: <i>Phils</i> . W. Gegenstück zu Nr. 1430.<br>21 b – Leinwand, h. 0,81, br. 1,045 – Inventar 1722 (schon 1707 aus der Kunstkammer).                                                                              |
| 1430 | Aufbruch zur Falkenjagd. Monogramm (echt?): Phis W 21b — Leinwand, h. 0,805, br. 1,02 — Inventar 1722 (wie das Gegenstück Nr. 1429 schon 1707 aus der Kunstkammer).                                                                                 |
| 1431 | See- und Hügellandschaft. Auf dem Schimmel ein Reiter im roten Mantel. Monogramm: <i>Phils W</i> .  6a – Leinwand, h. 0,53, br. 0,67 – Wohl 1741 aus den königlichen Gemächern.                                                                     |
| 1432 | Rast auf der Jagd. Monogramm: Phils W. 192 — Eichenholz, h. 0,47, br. 0,645 — Inventar 1722.                                                                                                                                                        |
| 1433 | Der blasende Trompeter vor dem Marketenderzelte. Monogramm: Phils W.  90 – Eichenholz, h. 0,475, br. 0,42 – Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                                                                                      |
| 1434 | Fischer am Meeresstrande. Monogramm: Phils W. 8 b — Eidenholz, h. 0,55, br. 0,60 — Inventar 1754.                                                                                                                                                   |
| 1435 | Jägerrast vor der Fessenschänke. Monogramm: Phils W.  13 c – Leinwand, h. 0,645, br. 0,53 – Zuerst im Katalog von 1817.                                                                                                                             |
| 1436 | Die Pferdeschwemme. Monogramm: Phils W. 19a – Eichenholz, h. 0,465, br. 0,615 – Inventar Guarlenti.                                                                                                                                                 |
| 1437 | Das Gefecht auf der Brücke. Monogramm: Phils W. 6b – Leinwand, h. 1,065, br. 1,355 – Inventar 1722.                                                                                                                                                 |
| 1438 | Reiterrast vor der Schänke. Monogramm: <i>Phils W.</i><br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,40, br. 0,475 – 1749 durch Le Leu aus der Sammlung Crozat<br>in Paris.                                                                                          |
| 1439 | Die Rückkehr von der Jagd (mit dem Bacchusbrunnen). Monogramm: Phils W. Gegenstück zu Nr. 1440. 6a – Eichenholz, h. 0,455, br. 0,64 – Inventar Guarienti (angeblich 1755 aus dem Nachlasse Pasquiers in Paris, vorher beim Vicomte de Fontpertuis). |
| 1440 | Der Aufbruch zur Jagd. 6a – Eichenholz, h. 0,45, br. 0,64 – Erworben wie das Gegenstück Nr. 1439.                                                                                                                                                   |

| HOLLÄNDER DES XVII. JAHRHDTS.                                                                                                                                                                                       | 155                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Das Marketenderzelt mit dem Fahnenträger auf dem Schimmel. Mono-<br>gramm: <i>Phiis W.</i> Gegenftück zu Nr. 1442.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,36, br. 0,435 – 1740 durch Heinecken aus Hamburg.                   | 1441                  |
| Reiterraft am Brunnen. Monogramm: Phils W.<br>16b — Eichenholz, h.0,355, br.0,41—1740 wie das Gegenstück Nr. 1441 durch Heinecken<br>aus Hamburg.                                                                   | 1442<br>*tanequaments |
| Ein Bauernwagen, mit Reitern zusammenstoßend. Monogramm: Phils W.  6b — Leinwand, h. 0,56, br. 0,78 — Inventar Guarienti (angeblich 1742 durch Rigaud aus der Sammlung du Pile in Paris).                           | 1443                  |
| Der Wasserfall. Vorn ein fünsspänniger Frachtwagen. Monogramm: Phils W.                                                                                                                                             | 1444                  |
| 7a — Kupfer / h. 0,30, br. 0,385 — 1749 durch Le Leu aus der Sammlung der Comtesse de la Verrue in Paris.                                                                                                           |                       |
| Wildschwein- und Bärenhetze im Flußtal. Monogramm: Phils W. 9b — Leinwand, h. 0,79, br. 1,09 — 1749 aus der Sammlung de Vaux in Paris.                                                                              | 1445                  |
| Eine Feldschmiede, vor der ein Schimmel beschlagen wird. Mono-<br>gramm: Phils W.                                                                                                                                   | 1446                  |
| Die Pferdeschwemme. Rechts ein Kastel mit einer Kanone. Monogramm: Phils W. 6c — Eichenholz, h. 0,46, br. 0,60 — Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                                                 | 1447                  |
| Rast auf dem Marsche. Monogramm: Phils W.  15 c — Leinwand; h. 0,51, br. 0,63 — 1749 durch Le Leu aus Paris.                                                                                                        | 1448                  |
| Die Hirschjagd am Flusse. Monogramm: Phils W. Gegenstück zu Nr. 1450. 6a – Leinwand, h. 0,715, br. 1,29 – Vermutlich 1742 durch de Brais aus der Sammlung Carignan in Paris (vorher bei der Comtesse de la Verrue). | 1449                  |
| Carignan in Paris (vorher bei der Comtesse de la Verrue).  Feldlager am Flusse. Vorn ein ausschlagendes Pferd. Monogramm:  Phils W.                                                                                 | 1450                  |
| 6c - Leinwand, h. 0,715, br. 1,28 - Erworben wie das Gegenstück Nr. 1449.                                                                                                                                           |                       |
| Gesecht zwischen türkischen und dristlichen Reitern. Monogramm: Phils W.                                                                                                                                            | 1451                  |
| 21b — Leinwand, h. 0,825, br. 1,045 — 1710 durch Lemmers aus Antwerpen.                                                                                                                                             | - 445                 |
| Reitergefecht vor dem Rundturm. Monogramm: Phils W.<br>8c – Leinwand, h. 0,695, br. 0,82 – 1782 durch Raschke aus Antwerpen.                                                                                        | 1452                  |
| Das Zigeunerlager. Monogramm: Phils W.                                                                                                                                                                              | 1453                  |
| Vorrat – Eichenholz, h. 0,395, br. 0,475 – Inventar Guarienti (wahrscheinlich durch den Grafen Gotter).                                                                                                             |                       |

| 156   | HOLLÄNDER DES XVII. JAHRHDTS.                                                                                                                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1454  | Strandszene. Ein Reiter auf einem Schimmel neben Fischern. Mono-<br>gramm: <i>Phils W</i> .<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,31, br. 0,34 – 1741 durch v. Kaiserling.                              |
| 1455  | Ein Schimmel, von einem Bauern zur Tränke geführt. Monogramm: Phils W.  19a – Eichenholz, h. 0,335, br. 0,27 – 1851 aus dem Vorrat.                                                            |
| 1456  | Ein Reiterduell. Monogramm: <i>Phils W.</i><br>Vorrat — Eichenholz, h. 0,34, br. 0,41 — 1751 aus der Sammlung Crozat in Paris.                                                                 |
| 1457  | Reiterkampf an der Schloßruine. Monogramm: <i>Phils W</i> .<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,70, br. 0,98 – Inventar 1722.                                                                           |
| 1458  | Die Landpartie. Monogramm: Phils W. 6 c – Leinwand, h. 0,77, br. 0,98 – 1710 durch Jacob de Wit aus Antwerpen.                                                                                 |
| 1459  | Kleiner Pferdestall mit drei Pferden. Monogramm: Phils W. Vorrat – Eichenholz, h. 0,27, br. 0,35 – 1710 durch Raschke aus Antwerpen.                                                           |
| 1460  | Der Pferdestall mit Reisenden. Monogramm: Phils W.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,295, br. 0,38 – 1710 durch Raschke aus Antwerpen.                                                              |
| 1461  | Das Reiterscharmützel auf der Anhöhe. Monogramm: Phils W. 192 – Eichenholz, h. 0,375, br. 0,305 – Inventar 1754.                                                                               |
| 1462  | EinWagenzug, beim Flußübergang von Räubern überfallen. Monogramm: <i>Phils W</i> .  Vorrat — Eidenholz, h. 0,345, br. 0,475 — Inventar Guarienti.                                              |
| 1463  | Das Reitergefecht vor der brennenden Windmühle. Monogramm:                                                                                                                                     |
|       | 6c - Leinwand, h. 0,545, br. 0,665 - 1749 durch Le Leu aus der Sammlung Crozat in Paris (vorher Sammlung Tugny).                                                                               |
| 1464  | Reiterei im Kampfe mit Bauern. Monogramm: Phis W.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,56, br. 0,785 – 1749 durch Le Leu vom Kupferstecher Moyreau<br>in Paris.                                          |
| -1465 | Fischer am Fluß, ihr Netz ans Land ziehend. Monogramm: Phils W.                                                                                                                                |
| 1466  | Die Abfahrt zur Jagd. 6b – Leinwand, h. 0,825, br. 1,275 – 1749 aus der Sammlung de Vaux in Paris.                                                                                             |
|       | WOUWERMAN. KOPIEN NACH PHILIPS WOUWER-MAN.                                                                                                                                                     |
| 1468  | Vor der Schmiede. Das Original in Kassel.  Vorrat – Kupfer, h. 0.38, br. 0.415 – Inventar 1754 (vielleicht schon in der "Spezificatio" von 1707, vorher beim Vicomte de Fontpertuis in Paris). |

| HOLLANDER DES XVII. JAHRHDTS.                                                                                                                                                                                                              | 157    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Die Marketenderzelte mit dem trinkenden Reiter.<br>Ständenaus – Leinwand, h. 0,81, br. 1,03 – Inventar Guarienti.                                                                                                                          | 1468 A |
| Fischer, neben der Furt ihr Netz einziehend. Das Original in der Speck-Sternburgschen Sammlung in Lützschena bei Leipzig. Ständehaus – Eichenholz, h. 0,38, br. 0,535 – Wohl schon 1741 durch v. Kalserling.                               | 1469   |
| Eine Schlacht zwischen Fußvolk und Reiterei vor brennender Feste.<br>Das Original im Museum zu Schwerin.<br>Ständehaus – Eichenholz, h. 0,355, br. 0,41 – 1741 durch v. Kaiserling.                                                        | 1470   |
| Am Wege, neben ruhenden Bauern ein Schimmel. Gegenstück zu Nr. 1472. Grimma, Altertumsverein – Eichenholz, h. 0,255, br. 0,315 – Inventar 1754 (durch Wackerbarth).                                                                        | 1471   |
| Zwei Pferde in dunkler Felsgrotte.<br>Ständehaus – Eichenholz, h. 0,255, br. 0,315 – Inventar 1754.                                                                                                                                        | 1472   |
| Ein Wagen mit ausschlagendem Schimmel im Zigeunerlager.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,42, br. 0,575 – Zuerst im Katalog von 1835.                                                                                                           | 1473   |
| Ein Reisewagen, von Berittenen überfallen.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,42, br. 0,58 – Zuerst im Katalog von 1835.                                                                                                                         | 1474   |
| BEGA, CORNELIS PIETERSZ. Getauft zu Haarlem den 15. Nov. 1620, gest. daselbst den 27. Aug. 1664. Schüler des Adriaen van Ostade. Tanz in der Dorsschänke. Bez.: CBega. 16a – Eichenholz, h. 0,465, br. 0,445 – Zuerst im Katalog von 1833. | 1476   |
| BERCHEM, CLAES (NICOLAES) PIETERSZ. Getauft zu Haarlem den 1. Okt. 1620, gest. zu Amsterdam den 18. Febr. 1683. Schüler seines Vaters Pieter Claesz. und anderer Meister.                                                                  | 1477   |
| Sonnenuntergangslandschaft mit einer schlafenden Hirtin. Bez.: Berchem.  17a – Eichenholz, h. 0,47, br. 0,635 – Um 1743 durch Rigaud und Le Leu aus Paris.                                                                                 | -      |
| Hirten und Herden auf einem Bergwege. Bez.: Berichem. 70 – Eichenholz, h. 0,245, br. 0,315 – Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                                                                                            | 1478   |
| Ein Handelsherr, am Hafenpalast einen Mohren empfangend. Bez. 1  C Berchem f.  70 – Leinwand (früher Holz), h. 0,94, br. 0,985 – 1727 durch Leplat.                                                                                        | 1479   |
| Die Verkündigung an die Hirten. Bez.: CBerighem 1649.  18a – Eichenholz, h. 0,45, br. 0,375 – 1741 durch v. Kailerling.                                                                                                                    | 1480   |
| Das Schloß im Walde. Bez.: Berchem f 1656. 7b — Leinwand, h. 1,38, br. 1,03 — 1742 durch de Brais aus Paris.                                                                                                                               | 1481   |

| 158    | HOLLÄNDER DES XVII. JAHRHDTS.                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1482   | Fischer am See. Bez.: Berchem und 1656.  13a — Eichenholz, h. 0,41, br. 0,60 — A. GW. III, 21 — 1754 durch Le Leu aus der Sammlung de la Bouexière in Paris.                                                                                                            |
| 1483   | Hirten und Herden in felsigem Flustal. Bez.: Berchem.  12 – Leinwand, h. 1,08, br. 1,335 – Inventar 1722.                                                                                                                                                               |
| 1484   | Ruinenlandschaft. Bez.: Berchem.<br>70 – Eichenholz, h. 0,47, br. 0,635 – Durch Wackerbarth.                                                                                                                                                                            |
| 1485   | Hirten am Bergsee. Bez.: Berchem. 8 b — Eichenholz, h. 0,295, br. 0,255 — Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                                                                                                                                            |
| 1486   | Hirten und Herden am Wasserfall. Bez.: N Berchem. Vorrat – Leinwand, h. 1,10, br. 1,53 – 1749 durch Le Leu aus der Sammlung Crozat in Paris.                                                                                                                            |
| 1487.  | Hirtenrast im Tal. Braun in Braun. Bez.: Berchem. Gegenstück zu Nr. 1488.  Vorrat – Eichenholz, h. 0,28, br. 0,365 – 1741 durch v. Kaiserling.                                                                                                                          |
| 1488   | Hirten und Herden am Felsenhaus. Braun in Braun. Bez.: Berchem. Vorrat – Eichenholz, h. 0,29, br. 0,37 – 1741 wie das Gegenstück Nr. 1487 durch v. Kaiserling.                                                                                                          |
| 1489   | Hirten unter hoher Felswand. Bez.: Berchem 1659. 10 — Eichenholz, h. 1,555, br. 1,40 — A. GW. II, 50 — 1749 durch Le Leu von der Witwe Gersaint in Paris.                                                                                                               |
| 1490   | HEERSCHOP, HENDRICK. Geb. zu Haarlem 1620 oder 1621, gest. daselbst nach 1672. Schüler Hedas und Rembrandts.  Der Alchymist. Bez. (nur teilweise noch sichtbar): Heerschop.  Vorrat – Eichenholz, h. 0,55, br. 0,45 – 1741 durch v. Kaiserling.                         |
| 1491   | OSTADE, ISACK VAN. Getaust zu Haarlem den 2. Juni 1621; begraben daselbst den 16. Okt. 1649. Schüler seines Bruders Adriaen. Belustigung auf dem Eise. Bez.: Isack van Ostade.  18 c – Eichenholz, h. 0,335, br. 0,40 – 1754 aus der Sammlung de la Bouexière in Paris. |
|        | WIJNANTS, JAN. Geb. um 1625 zu Haarlem, gest. Anfang 1684, wahrscheinlich zu Amsterdam.                                                                                                                                                                                 |
| 1491 A | Der Weg am Waldrande. Bez.: J. Wynants 1659. Vorrat – Leinwand, h. 0,625, br. 0,72 – Inventar 1754.                                                                                                                                                                     |
| 1491B  | Der Weg am Abhange. Bez.: J. Wynants. 9a – Eichenholz, h. 0,31, br. 0,415 – Zuerst im Katalog von 1817.                                                                                                                                                                 |
| 1491 C | WIJNANTS (?) Hirschjagd im Waldbach. Bez. (echt?): J. Wynants fe. Ständehaus – Leinwand, h. 0,90, br. 0,74 – Inventar 1754.                                                                                                                                             |

| HOLLÄNDER DES XVII. JAHRHDTS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 159  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| RUISDAEL, JACOB VAN. Geb. zu Haarlem 1628 oder 1629/<br>begraben daselbst den 14. März 1682. Schüler seines Onkels Salomon<br>Ruijsdael, vielleicht auch des Cornelis Vroom.<br>Die Jagd. Bez.: Jv Ruisdael. Die Tiere wohl von Adriaen v. d. Velde.<br>14b – Leinwand, b. 1,075, br. 1,47 – A. G. W. III, 27 – Inventar 1754. | 1492 |
| Die Furt im Walde. Bez.: Jv Ruisdaes.  160 – Eichenholz, h. 0,55, br. 0,74 – 1743 von der Leipziger Ostermesse.                                                                                                                                                                                                                | 1493 |
| Das Kloster. Monogramm: Ju R. 140 - Leinwand, h. 0,75, br. 0,96 - A. GW. III, 40 - Inventar 1754.                                                                                                                                                                                                                              | 1494 |
| Der Wasserfall vor dem Schloßberge. Bez.: Jv Ruisdael.<br>14a – Leinwand, h. 0,99, br. 0,85 – 1740 durch Morell.                                                                                                                                                                                                               | 1495 |
| Schsoß Bentheim. Bez.: Jv Ruisdael. 14a – Eichenholz, h. 0,55, br. 0,835 – Inventar 1754.                                                                                                                                                                                                                                      | 1496 |
| Der Wasserfall mit dem Holzsteg. Bez.: Jv Ruisdael. Gegenstück zu Nr. 1498.<br>140 – Leinwand, h. 0,67, br. 0,535 – Inventar 1722.                                                                                                                                                                                             | 1497 |
| Der Wasserfall vor dem bewaldeten Abhang. Bez.: Jv Ruisdael. 140 – Leinwand, h.0,675, br.0,545 – Inventar 1722.                                                                                                                                                                                                                | 1498 |
| Der Eichenhügel. Monogramm: Jv R. 11 – Leinwand auf Eichenholz, h. 0,38, br. 0,52 – Inventar 1754.                                                                                                                                                                                                                             | 1499 |
| Der Waldweg. Bez.: Jv Ruisdael. Gegenstück zu Nr. 1501.<br>14b – Leinwand, h. 0,625, br. 0,515 – Inventar Guarienti.                                                                                                                                                                                                           | 1500 |
| Der Wallerfall mit dem Tannenbaum. Bez.: Ruisdael.<br>14b – Leinwand, h. 0,63, br. 0,52 – Inventar Guarienti.                                                                                                                                                                                                                  | 1501 |
| Der Judenkirchhof. Bez.: Jv Ruisdaes.<br>14a – Leinwand, h. 0,84, br. 0,95 – A. GW. III, 39 – Inventar 1754.                                                                                                                                                                                                                   | 1502 |
| Ein Walddorf hinter Dünen. Bez.: Ruisdael.<br>14a — Leinwand, h. 0,395, br. 0,51 — 1751 durch Riedel von der Leipziger Michaellsmelle<br>(Gelchenk des Grafen Wackerbarth an König August III.).                                                                                                                               | 1503 |
| Der Kanal vor dem Dorfe.<br>15 c – Leinwand, h. 0,57, br. 0,65 – Zuerst im "Catalogue" von 1765.                                                                                                                                                                                                                               | 1504 |
| RUISDAEL (?) Sandweg am Waldbach. Bez. (echt?): Ruisdael.<br>Ständehaus – Eichenholz, h. 0,50, br. 0,68 – 1874 von Prof. Droysen in Berlin.                                                                                                                                                                                    | 1505 |
| RUISDAEL. KOPIE NACH JACOB VON RUISDAEL.<br>Waldweg am Sumpfe.<br>Ständehaus – Eichenholz, h. 0,895, br. 1,30 – 1874 aus Amsterdam.                                                                                                                                                                                            | 1506 |

| 160    | HOLLANDER DES XVII. JAHRHDTS.                                                                                                                                                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1510   | ROMBOUTS, GILLES (JILLIS). Meister in Haarlem 1652, zuletzt erwähnt daselbst 1663. Nachsolger Ruisdaels.  Dorfmarkt vor der Windmühle. Monogramm: JRb 1657.  90 – Eichenholz, h. 0,475, br. 0,64 – Zuerst im Katalog von 1817. |
| ·      | ROMBOUTS, SALOMON. Meister in Haarlem um 1650, wo er<br>1702 als verstorben erwähnt wird. Wahrscheinlich Bruder des vorigen.<br>Nachsolger Ruisdaels.                                                                          |
| 1510A  | Hütten unter Bäumen am Wasser.  18 b — Eichenholz, h. 0,61, br. 0,845 — 1876 vom Kunsthändler Ernst in Dresden.                                                                                                                |
| •      | BERCKHEYDE, JOB ADRIAENSZ. Getauft den 27. Jan. 1630<br>zu Haarlem, begraben daselbst den 23. Nov. 1693. Schüler des J. W.<br>de Wet.                                                                                          |
| 1511   | Das Innere der großen Kirche zu Haarlem. Bez.: JBerchheyde 1665.  15 a — Eichenholz, h. 0,61, br. 0,85 — 1874 aus der Sammlung A. v. d. Willigen in Haarlem.                                                                   |
|        | BERGEN, DIRCK VAN. Geb. in Haarlem um 1640, tätig dalelbst<br>und in London bis 1690. Nachfolger des Adriaen van de Velde.                                                                                                     |
| 1512   | Ein Hirt mit seiner Herde. Bez.: Dv Berg 1682 (1686?). Gegen-stück zu Nr. 1513.  Vorrat – Leinwand, h. 0,315, br. 0,37 – Inventar 1754.                                                                                        |
| 1513   | Die Hirtin mit ihrem Knaben. Bez.: $DvB$ .  Vorrat – Leinwand, h. 0,31, br. 0,37 – Inventar 1754.                                                                                                                              |
| 1514   | Eine Hirtenfamilie. Bez.: Dv Bergen F. Gegenstück zu Nr. 1515.<br>Vorrat – Leinwand auf Eichenholz, h. 0,245, br. 0,295 – Inventar 1754.                                                                                       |
| 1515   | Herde am Waldrand.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,25, br. 0,30 – Inventar 1754.                                                                                                                                                    |
|        | HEEREMANS, THOMAS. 1664 Mitglied der Gilde zu Haarlem.<br>Datierte Bilder von 1660 bis 1692.                                                                                                                                   |
| 1515 A | Das Zelt an der Eisbahn. Bez.: TH mans. 1677.  Vorrat – Eichenholz, h. 0,60, br. 0,85 – Inventar 1722.                                                                                                                         |
| 1515B  | Eisbelustigung unter der Stadtmauer. Bez.: TH mans. 1677. Gegen-<br>stück zu Nr. 1515 C.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,60, br. 0,84 – 1741 durch v. Kaiserling.                                                                 |
| 1515C  | Eisbelustigung unter der Stadtmauer. Bez.: T H mans. 1677.  Vorrat – Eichenholz, h. 0,605, br. 0,84 – 1741 wie das Gegenstück Nr. 1515 B durch v. Kaiserling.                                                                  |



Rembrandt van Rijn



1561

Rembrandt van Rijn

| HOLLÄNDER DES XVII. JAHRHDTS.                                                                                                                                                                                                          | 161   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| TEMPESTA, PIETER MULIER D. J., gen. CAVALIERE TEMPESTA. Geb. zu Haarlem 1637, gest. zu Mailand den 29. Juli 1701. Sohn und wahrscheinlich Schüler Pieter Muliers d. Ä. In Italien weiterentwickelt.                                    |       |
| Landschaft im Regensturm.  Vorrat — Leinwand, h. 0,73, br. 0,99 — 1741 durch Vent. Rossi aus Venedig.                                                                                                                                  | 1516  |
| Landschaft mit dem Wasserfall. Gegenstück zu Nr. 1518.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,36, br. 0,60 – 1741 durch Vent. Rossi aus Venedige                                                                                                   | 1517  |
| Gewitterlandschaft. Vorn ein toter Esel.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,355, br. 0,595 – 1741 wie das Gegenstück Nr. 1517 aus Venedig.                                                                                                     | 1518  |
| Landschaft mit Johannes dem Täufer. Gegenstück zu Nr. 1520.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,35, br. 0,48 – Inventar Gotter (aus Wien oder Regensburg).                                                                                      | 1519  |
| Landschaft am Meer.  Vorrat – Leinwand, h. 0,35, br. 0,48 – Wie das Gegenstück Nr. 1519 durch Gotter aus Wien oder Regensburg.                                                                                                         | 1520  |
| BERCKHEYDE, GERRIT ADRIAENSZ. Getauft zu Haar-<br>lem den 6. Juni 1638, ertrunken daselbst den 14. Juni 1698. Schüler seines<br>älteren Bruders Job.                                                                                   |       |
| Ansicht des "Dam" zu Amsterdam mit dem nach 1648 von Jacob van Kampen erbauten Rathaus, rechts davor die "Stadtwaage", im Mittelgrunde die Nieuwe Kerk. Bez.: GBerck Heyde.  9a – Eichenholz, h. 0,41, br. 0,555 – Inventar Guarienti. | 1521  |
| Der Ritt zur Jagd. Bez.: Gerrit Berchheyde. Gegenstück zu Nr. 1523.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,53, br. 0,625 – 1746 vom Kunsthändler G. Breitbarth in Erfurt.                                                                          | 1522  |
| Der Pferdemarkt. Bez.: Gerrit Berckheyde.  Vorrat – Leinwand, h. 0,53, br. 0,625 – 1746 wie das Gegenstück Nr. 1522 vom Kunst- händler G. Breitbarth in Erfurt.                                                                        | 1523  |
| Strasse in Haarlem. Im Mittelgrunde die Groote Kerk. Bez.: GBerden heyde 16  130 – Bichenholz, h. 0,43, br. 0,39 – 1912 von der Versteigerung der Sammlung Weber.                                                                      | 1523A |
| ROMEYN, WILLEM. Geb. zu Haarlem, gest, daseibst nach 1695.<br>Schüler des Claes Berchem.                                                                                                                                               |       |
| Ruhende Herde. Bez.: W Romeyn. 8b — Eichenholz, h. 0,43, br. 0,37 — Inventar 1722.                                                                                                                                                     | 1524  |
| HEEMSKERCK D. J., EGBERT VAN. Geb. zu Haarlem um 1634, gest. in London, vermutlich 1704. Schüler des P. de Grebber in Haarlem. Nachahmer des Teniers und Brouwers.                                                                     |       |
| Bauernkneipe mit zwei Soldaten. Monogramm: Hk. Gegenstück<br>zu Nr. 1526.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,57, br. 0,82 – Inventar 1722.                                                                                                     | 1525  |

| 162  | HOLLANDER DES XVII. JAHRHDTS.                                                                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1526 | Rauchende und trinkende Bauern. Monogramm: Hk.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,58, br. 0,825 – Inventar 1722.                                                             |
|      | HUCHTENBURGH (HUGHTENBURG), JANVAN Geb. zu Haarlem 1646, gest. zu Amsterdam 1733. Schüler des Thomas Wijck u. a.                                                     |
| 1527 | Reiterschlacht zwischen Christen und Türken. Datiert: 1717 und bez.: J Hughtenburgh.  130 – Leinwand, h. 0,70, br. 0,96 – 1722 von der Leipziger Ostermesse.         |
| 1528 | Reitergefecht mit Gehängten im Mittelgrunde. Monogramm: JHB 1718 (1710?).  Vorrat – Leinwand, h. 0,575, br. 0,695 – Inventar 1722.                                   |
| 1529 | Reitergefecht mit der Schanze im Mittelgrunde. Monogramm: JHB<br>1720 (1710?).<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,575, br. 0,695 – 1722 von der Leipziger Ostermesse.        |
| 1530 | Reitergefecht mit der Windmühle. Monogramm: JHB. Gegenstück<br>zu Nr. 1531.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,535, br. 0,625 – Inventar 1722.                               |
| 1531 | Überfall einer Polikutsche.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,535, br. 0,625 – Inventar 1722.                                                                               |
| 1532 | Reitergefecht.<br>Vorrat – Leinwand, h. 1,555, br. 2,10 – Inventar 1722.                                                                                             |
|      | VAN DER MEER (VERMEER) III., JAN. Getauft zu Haar-<br>lem den 29. Nov. 1656, gest. daselbst den 28. Mai 1705. Schüler seines<br>Vaters Jan Vermeer II. und Berchems. |
| 1533 | Die Fähre am Berglee. Bez.: J. v. dr Meer 1689. Vorrat – Eichenholz, h. 0,345, br. 0,41 – Inventar 1754.                                                             |
| 1534 | Ruhende Herde vor der Hirtenhütte. Bez.: J. van Meer fc.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,84, br. 1,08 – 1741 durch v. Kailerling.                                         |
| -1   | DUSART, CORNELIS. Geb. zu Haarlem den 24. April 1660, gest. daselbst den 1. Okt. 1704. Schüler und Mitarbeiter des Adriaen van Ostade.                               |
| 1535 | Mutter und Kind in der Bauernstube, Bez.: C. Dusart. 1679.  16 c – Eichenholz, h. 0,385, br. 0,34 – Zuerst im Katalog von 1835.                                      |
| 1536 | Kegel spielende Bauern. Bez.: Corn: Du Sart. fe 1688.  Vorrat — Leinwand, h.o.89, br. 0,735 — 1874 aus der Sammlung Reede van Oudtshoorn in Utrecht.                 |

| HOLLÄNDER DES XVII. JAHRHDTS.                                                                                                                                                                                                          | 163    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Bauernschlägerei am Kartentisch. Bez.: Dusart 1697.<br>Vorrat – Kupfer, h. 0,205, br. 0,255 – Zuerst im Katalog von 1817.                                                                                                              | 1537   |
| NIKKELEN, JAN VAN. Geb. zu Haarlem 1656, gest. zu Kassel<br>1716. Schüler seines Vaters Isaak van Nikkelen.                                                                                                                            |        |
| Ideale Landschaft mit einer Palme. Gegenstück zu Nr. 1539.  Vorrat – Leinwand, h.0,575, br.0,73 – Inventar 1754 (angeblich 1751 von der Leipziger Ostermesse).                                                                         | 1538   |
| Ideale Landschaft mit einem Wasserfall.  Vorrat – Leinwand, h. 0,575, br. 0,73 – Inventar 1754 (angeblich 1751 wie das Gegen- stück Nr. 1538 von der Leipziger Ostermesse).                                                            | 1539   |
| SCHULE VON AMSTERDAM                                                                                                                                                                                                                   |        |
| VOORT, CORNELIS VAN DER. Geb. zu Antwerpen 1576; begraben zu Amsterdam den 2. Nov. 1624. Schüler des Corn. Ketel zu Amsterdam.                                                                                                         |        |
| Bildnis eines rotbärtigen Herrn. Bez.: Aetatis suae 38. Ano 1618. Vorrat — Kniefig. — Leinwand, h. 1,135, br. 0,775 — 1876 aus dem Kunsthandel in Grünberg i. S.                                                                       | 1539 A |
| D'HONDECOETER, GILLES CLAESZ. Geb. zu Mecheln, gest. zu Amsterdam im Sept. 1638. Der Vater des Gijsbert, der Großvater des Melchior d'Hondecoeter.                                                                                     |        |
| Der Dorfweg. Monogramm: GDHA 1629.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,335, br. 0,465 – 1741 erworben.                                                                                                                                        | 1540   |
| JONSON (JANSSENS, JANSON) VAN CEULEN,<br>CORNELIS. Geb. den 14. Okt. 1593 zu London, gest. gegen 1664<br>zu Amsterdam oder Utrecht. 1618 bis 1643 tätig in England.                                                                    |        |
| Bildnis eines Herrn. Bez.: Cor <sup>s</sup> Jonson van Ceulen. fecit 1651. Gegenstück zu Nr. 1542.  Vorrat – Kniefig. – Leinwand, h. 1,12, br. 0,90 – Inventar 1754 (angebilch 1751 von der Leipziger Michaelismesse).                 | 1541   |
| Bildnis einer Dame. Bez.: Cor <sup>s</sup> Jonson van Ceulen fecit 1651.<br>Vorrat – Kniefig. – Leinwand, h. 1,12, br. 0,90 – Inventar 1754 (angeblich 1751 wie das Gegenstück Nr. 1541 von der Leipziger Michaelismesse).             | 1542   |
| KEYSER, THOMAS HENDRICKSZ. DE. Geb. zu Amsterdam 1596 oder 1597, begraben daselbst den 7. Juni 1667.  Zwei Reiter. Monogramm: TDK F. 1661.  15 b - Leinwand, h. 0,98, br. 0,925 - 1880 aus dem Wiener Kunsthandel (vorher in England). | 1543   |

| 164   | HOLLÄNDER DES XVII. JAHRHDTS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1544  | VRIES, ABRAHAM DE. Geb. zu Rotterdam, gest. wahrscheinlich im Haag um 1650. Unter dem Einslusse Thomas de Keysers und Rembrandts in Amsterdam entwickelt.  Bildnis eines Herrn. Bez.: Fecit A. de Vr Ao 1639.  K—Brustbild—Eichenholz, h. 0,705, br. 0,52—1728 aus Holland als "Bürgermeister von Brüsse!".                                                                            |
| 1545  | CAMPHUYSEN, RAFEL GOVERTSZ. Geb. zu Gorkum 1597 oder 1598, begraben zu Amsterdam den 23. Okt. 1657. Schüler seines Vaters Govert.  Mondschein im Dorf am Flusse. Bez.: R. Camphuiisen. Gegenstück zu Nr. 1546.  Vorrat – Eichenholz, b. 0,47, br. 0,63 – Inventar 1754.                                                                                                                |
| 1546  | Dorf am Fluß im Mondschein. Bez.: mphuijsen.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,475, br. 0,625 – Inventar 1754.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1547  | BREENBERGH, BARTHOLOMEUS. Geb. zu Deventer 1599 oder 1600, gest. vor dem März 1659, vermutlich zu Amsterdam. Lange Zeit tätig in Amsterdam.  Brotverteilung während der Hungersnot in Aegypten. Bez.: B Breensbergh fecit Anno 1644.  Vorrat — Eichenholz, h. 0,485, br. 0,685 — 1754 durch Le Leu aus der Sammlung de la Bouexière in Paris (vorher Sammlung Braamkamp in Amsterdam). |
| 1547A | MOEIJAERT, CLAES. Geb. wahrscheinlich zu Amsterdam 1592 oder 1593, begraben 26. Aug. 1655 in Amsterdam. In Italien unter Elsheimers Einsluß gebildet.  Joseph wird von seinen Brüdern in den Brunnen geworfen. Bez. (undeutlich) CM (zusammengezogen) 16 Früher als Elsheimer.  OPQ – Kupser, h. 0,225, br. 0,28 – Inventar 1722 als "Elsheimer".                                      |
| 1548  | DUYSTER, WILLEM CORNELISZ. Geb. zu Amsterdam 1598 oder 1599, begraben daselbst den 31. Jan. 1635. Schüler des Pieter Codde. Soldatenrauserei bei Teilung der Beute. Bez. mit dem aus W, C und D gebildeten Monogramm und Duster.  13 c – Eldenholz, h. 0,395, br. 0,585 – 1877 von Frau Bertha Hossmann in Dresden.                                                                    |
| 1549  | VLIEGER, SIMON DE. Geb. zu Rotterdam um 1601, gest. zu Weesp im März 1653. Angeblich Schüler des Willem van de Velde d.A. Seesturm an felsiger Küste. Bez.: S. de Vlieger. Gegenstück zu Nr. 1550.  15 a – Eichenholz, h. 0,305, br. 0,39 – Inventar 1754.                                                                                                                             |
| 1550  | VLIEGER (?) Eislauf. Die undeutliche Bezeichnung ist vielleicht PB (Phil. Bools?) zu lesen.  15b – Eichenholz, h. 0,305, br. 0,39 – Inventar 1754.                                                                                                                                                                                                                                     |

| HOLLÄNDER DES XVII. JAHRHDTS.                                                                                                                                                                                                 | 165  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| NEER, AERT VAN DER. Geb. zu Amsterdam 1603 oder 1604, gest. daselbst den 9. Nov. 1677.                                                                                                                                        |      |
| Mondschein am Flusse vor der Stadt. Monogramm: A VDN. Gegen-<br>stück zu Nr. 1553.<br>17a – Eichenholz, h. 0,46, br. 0,70 – Inventar 1754 (angeblich 1708 aus Antwerpen).                                                     | 1552 |
| Abend am Flusse vor der Stadt. Monogramm: AVDN.  Vorrat — Eichenholz, h. 0,465, br. 0,70 — Inventar 1754 (angeblich 1708 aus Antwerpen).                                                                                      | 1553 |
| Kanal im Dorfe bei Tagesbeleuchtung. Monogramm: AVDN. 18 c – Eichenholz, h. 0,315, br. 0,36 – Inventar Guarienti.                                                                                                             | 1554 |
| Nächtlicher Dorfbrand am Flusse. Monogramm: AVDN.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,575, br. 0,74 – Zuerst im Verzelchnis von 1876.                                                                                                | 1555 |
| REMBRANDT, HARMENSZ. VAN RIJN. Geb. zu Leiden den<br>15. Juli 1606, gest. zu Amsterdam den 4. Okt. 1669. Schüler des Jacob<br>van Swanenburgh zu Leiden, des Pieter Lastman in Amsterdam.                                     | . ,  |
| Saskia van Uijlenburgh als junges Mädchen (Rembrandts Gattin leit dem Juni 1634). Bez.: Rembrandt . fe . 1633.  18b – Bruftbild – Eichenholz, h. 0,525, br. 0,445 – Zuerst im Katalog von 1817.                               | 1556 |
| Bildnis des Willem Burchgraeff. Bez.: Rembrandt fec 1633. Das Gegenstück, die Gattin des Dargestellten, im Städelschen Institut zu Frankfurt a. M. Modelle Gebenholz, b. 0,675, br. 0,52 – Inventar 1722 (durch Wackerbarth). | 1557 |
| Ganymed in den Fängen des Adlers. Bez.: Rembrandt. fe 1635.<br>K – Leinwand, h. 1,715, br. 1,70 – A. GW. III, 2 – 1751 durch Heineden aus Hamburg (1716 in Amsterdam versteigert).                                            | 1558 |
| Selbstbildnis des Künstlers mit seiner Gattin Saskia auf dem Schoße.<br>Bez.: Rembrant f. Gemast um 1635.<br>K – Knieße. – Leinwand, h. 1,61, br. 1,31 – Nach 1751 durch Le Leu aus Paris.                                    | 1559 |
| Samfon, an der Hochzeitstafel das Rätfel aufgebend. Bez.: Rem-<br>brandt. f. 1638.<br>K-Leinwand, h. 1,265, br. 1,755 - Inventar 1722.                                                                                        | 1560 |
| Der Rohrdommeljäger. Bez.: Rembrandt fe 1639.<br>K – Knieße. – Eichenholz, h. 1,21, br. 0,89 – Inventar Guarienti.                                                                                                            | 1561 |
| Rembrandts Gattin Saskia mit der roten Blume. Bez.: Rembrandt. f1641.                                                                                                                                                         | 1562 |
| K — Kniefig. — Eichenholz, h. 0,985, br. 0,825 — 1742 aus der Sammlung Araignon in Paris.                                                                                                                                     |      |

| 166   | HOLLÄNDER DES XVII. JAHRHDTS.                                                                                                                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1563  | Das Opfer Manoahs. Bez.: Rembrandt f 1641.<br>K – Leinwand, h. 2,42, br. 2,83 – A. GW. II, 47 – Inventar Guarienti.                                                                                           |
| 1564  | Die Goldwägerin. Bez. (wahrscheinlich unecht): Rembrandt f 1643.<br>K – Kniefig. – Leinwand, h. 1,13, br. 0,995 – Inventar 1754.                                                                              |
| 1565  | Bildnis eines jungen Kriegers. Bez.: Rembrandt . 1643.<br>K – Brustbild – Leinwand, h. 0,765, br. 0,67 – Inventar Guarienti.                                                                                  |
| 1566  | Die Grablegung Christi. Eigenhändig übergangene Schulwiederholung nach dem schon 1639 vollendeten Original in der Münchener Pinakothek. Bez.: Rembrandt. f. 1653.                                             |
|       | 18 c — Leinwand, h. 0,975, br. 0,685 — 1763 aus dem Nachlaß von Guill. Lormier im<br>Haag (vorher bei der Doualrière v. d. Santen-Munter).                                                                    |
| 1567  | Bildnis eines bärtigen Alten im schwarzen Barett. Bez.: Rembrandt. f. 1654.                                                                                                                                   |
|       | K — Halbfig. — Lindenholz, h. 1,02, br. 0,78 — Angeblich 1742 aus Paris (vermutlich aber schon früher aus Polen).                                                                                             |
| 1568  | Bildnis eines Herrn mit roter Pelzmütze im Lehnstuhle. Gemalt um                                                                                                                                              |
| 1     | K - Halbfig Leinwand, h. 0,895, br. 0,685 - Sicher im "Catalogue" von 1765.                                                                                                                                   |
| 1569  | Selbstbildnis mit dem Zeichenbuche. Bez.: Rembrandt f 1657.<br>K – Halbsig. – Leinwand, h. 0,855, br. 0,65 – Inventar 1722.                                                                                   |
| 1570  | Bildnis eines Mannes mit Perlen am Hut. Um 1667.<br>K – Kniefig. – Leinwand, h. 0,82, br. 0,71 – Inventar 1722 (aus Polen).                                                                                   |
| 1571  | Bildnis des Alten mit dem Stocke, Um 1645, Hut und Mantel im 18. lahrhundert übermalt.                                                                                                                        |
|       | K — Kniefig. — Leinwand, h. 0,955, br. 0,805 — A. GW. II, 48 — Inventar Guarienti<br>(angeblich 1742 aus der Sammlung Carignan zu Paris).                                                                     |
| 1572  | REMBRANDT. ALTE KOPIEN NACH REMBRANDT.  Die Grablegung Christi. Kopie nach unserem Bilde Nr. 1566 oder dem  Original in der Münchener Pinakothek.  Ständehaus – Leinwand, h. 1,015, br. 0,73 – Inventar 1722. |
| 1572A | Der Rabbiner. Das Original von 1635 in Chatswort.<br>K – Kniefig. – Leinwand, h. 0,905, br. 0,735 – Wohl 1725 durch Leplat.                                                                                   |
| 1573  | REMBRANDT. SCHULE DES REMBRANDT. Bildnis Rembrandts (?) in rotem Mantel. Wahrscheinlich von Govert Flinck. 18 c — Brustbild — Bichenholz, h. 0,535, br. 0,46 — Wohl Inventar 1722.                            |
| 1575  | Berglandschaft mit der Wassermühle. Vielleicht von Aert de Gelder. 18 b – Leinwand, h. 0,785, br. 1,05 – Zuerst im Katalog von 1812.                                                                          |

| HOLLANDER DES XVII. JAHRHDTS.                                                                                                                                         | 167   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Bildnis eines Mannes aus dem Volke. Undeutlich bez. (echt?): Rem-<br>brandt 1636.  15 c — Brutbild — Eichenholz, h. 0,215, br. 0,165 — Inventar 1722 als "Rembrandt". | 1576  |
| REMBRANDT. NACHFOLGER UND NACHAHMER REMBRANDTS.                                                                                                                       |       |
| Zwei Alte in der Stube.  Vorrat – Papier auf Leinwand, h. 0,29, br. 0,36 – 1871 durch Tausch mit dem Kupfer- stickkabinett.                                           | 1577  |
| Profilbild eines schwarzbärtigen Mannes.<br>Vorrat – Brustbild – Eichenholz, h. 0,445, br. 0,355 – Inventar 1722.                                                     | 1578  |
| Dädalus und Ikarus.<br>Vorrat – Kniefig. – Leinwand, h. 1,14, br. 0,98 – 1731 durch Leplat.                                                                           | 1579  |
| Die Marien am Grabe des Heilandes.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,645, br. 0,495 – 1727 durch Leplat.                                                                   | 1580  |
| Bartloser Alter im Turban. Falsch bez.: Rembrandt 1636.<br>Vorrat — Brustbild — Eichenholz, h. 0,19, br. 0,155 — Inventar Guarienti.                                  | 1580A |
| Ein Mann in brauner Kleidung. Falsch bez.: Remb.  Vorrat — Brustbild — Eichenholz, h. 0,195, br. 0,16 — Inventar 1754.                                                | 1580B |
| Eine alte Frau.<br>Vorrat – Halbfig. – Elchenholz, h. 0,475, br. 0,37 – 1741 durch v. Kailerling.                                                                     | 1580C |
| LIEVENS, JAN. Geb. zu Leiden den 24. Okt. 1607; gelf. zu Amsterdam den 4. Juni 1674. Mitschüler Rembrandts bei Pieter Last-man in Amsterdam.                          |       |
| Ein junger Krieger. Bez.: L.<br>Vorrat – Bruftbild – Eichenholz, h. 0,54, br. 0,46 – Inventar 1722.                                                                   | 1581  |
| Ein alter Mann.<br>Vorrat – Brustbild – Eichenholz, h. 0,53, br. 0,42 – 1742 von der Leipziger Oster-<br>messe.                                                       | 1582  |
| BACKER, JACOB ADRIAENSZ. Geb. zu Harlingen 1608, gest.<br>zu Amsterdam den 27. Aug. 1651. Unter Rembrandts Einsluß ent-<br>wickest.                                   |       |
| Bildnis eines alten Mannes im Pelz. Monogramm: JAB.  K – Bruftbild – Leinwand, h.0,655, br.0,54 – Zuerst im Katalog von 1835.                                         | 1583  |
| Bildnis einer jungen Frau. Monogramm (echt?): JAB.  15 b - Brustbild - Leinwand, h. 0,675, br. 0,605 - Inventar 1722 (aus Polen).                                     | 1584  |
| Ein alter Kahlkopf. 15 b — Brustbild — Leinwand, h. 0,635, br. 0,53 — Inventar 1722 (aus Polen).                                                                      | 1585  |
| Ein junger, rot gekleideter Mann.<br>K – Brustbild – Eichenholz, h. 0,7s, br. 0,60 – Inventar 1722.                                                                   | 1586  |

| 168   | HOLLÄNDER DES XVII. JAHRHDTS.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1587  | Junger Mann in rotem Mantel und dunklem Federhut.  K – Brustbild – Eichenholz, h. 0,72, br. 0,55 – Zuerst im Katalog von 1835 (angeblich durch Hagedorn aus Hamburg.                                                                                                                                                   |
| 1589  | KONINCK, SALOMON. Geb. zu Amsterdam 1609, begraben daselbst den 8. Aug. 1656. Unter Rembrandts Einstuß entwickelt. Der Eremit. Bez.: S. Koninck Ao 1643.  K – Kniefig. – Leinwand, h. 1,21, br. 0,935 – A. GW. III, 43 – Inventar 1722.                                                                                |
| 1589A | Der Astronom. Inschrift: Daniel Co Ao 16  K – Halbsig. – Leinwand, h. 1,085, br. 0,87 – Wohl Inventar 1,722.                                                                                                                                                                                                           |
| 1589B | Bildnis eines Alten mit goldener Schnur am Barett,<br>Vorrat – Bruftbild – Leinwand, h. 0,57, br. 0,45 – Inventar 1722.                                                                                                                                                                                                |
| 1591  | FABRITIUS, BARENT. 1657 bis 1659 in Leiden, 1672 noch am Leben. Schüler Rembrandts.  Bildnis einer jungen Frau, die sich ein Persenamband ansegt. Kopie nach Rembrandts Bildnis der Hendrickje Stoffels von 1663 im Metropolitan Museum in New-York.  K—Brustbild—Leinwand auf Holz, b. 0,78, br. 0,625—Inventar 1722. |
| 1592  | ASSELIJN, JAN, gen. KRABBETJE. Geb. 1610 zu Dieppe in Frankreich (oder zu Diepen bei Amsterdam), begraben in Amsterdam den 3. Okt. 1652. In Rom unter dem Einstusse P. van Laers gebildet. Speisung von Bettlern an der Klosterpforte. Bez.: J Assession. 1647.                                                        |
| 1593  | Vorrat – Leinwand, h. 0,59, br. 0,745 – Inventar Guarienti.  Hirt und Herde unter Säulenguinen. Monogramm: JA.                                                                                                                                                                                                         |
| 1594  | 7a – Leinwand, h. 0,965, br. 0,75 – Inventar 1722.  Hirtenjunge und Herde am Wasser. Monogramm: JA.  8b – Leinwand, h. 0,435, br. 0,355 – Inventar 1722.                                                                                                                                                               |
| 1594A | Die Furt.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,335, br. 0,405 – 1893 als Vermächtnis des Appellations-<br>gerichtspräßdenten E. F. Noßky.                                                                                                                                                                                        |
|       | HELST, BARTHOLOMEUS VAN DER, Geb. zu Haarlem<br>1613, begraben zu Amsterdam den 16. Dez. 1670. Schüler des Nicolaes<br>Elias.                                                                                                                                                                                          |
| 1595  | Die Gattin des Bürgermeisters Andries Bicker von Amsterdam. Bez.: B. van der . Helst . 1642. Das Gegenstück im Rijksmuseum zu Amsterdam.                                                                                                                                                                               |
|       | K - Halbfig Elchenholz, h. 0,925, br. 0,70 - 1876 aus der Sammlung Rühl in Köln.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1596  | Die Frau hinter dem grünen Vorhang. Bez.: B. van der Helst 1652. 17 a - Brustbild - Leinwand, h. 0,73, br. 0,655 - Inventar 1722.                                                                                                                                                                                      |
| 1597  | Bildnis eines jungen Mannes.  17 b — Bruftbild — Leinwand, h. 0,705, br. 0,555 — Inventar 1754 (1751 von der Leipziger Oftermelle).                                                                                                                                                                                    |
|       | ziger Oftermesse).                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| HOLLÄNDER DES XVII. JAHRHDTS.                                                                                                                                                                                                                               | 169  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| HELST (?) Brustbild einer alten Frau. 1913 in der Kunstakademie gestohlen – Eichenholz, h. 0,35, br. 0,285 – Zuerst im Katalog von 1855.                                                                                                                    | 1598 |
| LOO, JACOBVAN. Geb. zu Sluis 1614, gest. zu Paris den 26. Nov. 1670. Schüler seines Vaters Jan van Loo. Akademiker in Paris. Paris und Oenone. Bez.: J. V.: Loo.  J. – Leinwand, h. 2,12, br. 1,72 – A.GW. III, 34 – Inventar 1734.                         | 1599 |
| FLINCK, GOVERT. Geb. zu Cleve den 25. Jan. 1615; gest. zu Amsterdam den 2. Febr. 1660. Schüler Rembrandts. Ein alter Mann mit roter Kappe. Bez.: G. Flinck., f 1639.                                                                                        | 1600 |
| 18 c - Brustbild - Eichenholz, h. 0,74, br. 0,54 - Zuerst im "Catalogue" von 1765.<br>Ein Herr mit schwarzer Kappe. Bez. G: Flinck 1643.<br>14a - Brustbild - Leinwand, h. 0,665, br. 0,535 - 1723 aus der Sammlung Wrzowecz in Prag.                       | 1601 |
| David, Urias den Brief übereichend.<br>K – Kniefig. – Leinwand, h. 1,505, br. 2,185 – Inventar 1754.                                                                                                                                                        | 1602 |
| BOL, FERDINAND. Getauft zu Dordrecht den 24. Juni 1616, be- graben zu Amsterdam den 24. Juli 1680. Schüler Rembrandts.  Die Ruhe auf der Flucht nach Aegypten. Bez.: F Bol. fecit 1644.  K-Leinwand, b. 2,03, br. 2,61 - 1743 von der Leipziger Ostermesse. | 1603 |
| Jakobs Traum von der Himmelsleiter. Bez.: F. Bol. fecit.<br>K – Leinwand, h. 1,285, br. 0,97 – Inventar 1722.                                                                                                                                               | 1604 |
| Jakob vor Pharao.<br>K — Leinwand, h. 1,70, br. 2,26 — A. GW. III, 9 — Inventar Guarienti.                                                                                                                                                                  | 1605 |
| Bildnis eines jungen Mannes im Hut (Selbstbildnis?). 17b — Brustbild — Leinwand, h. 0,63, br. 0,48 — Inventar 1722.                                                                                                                                         | 1606 |
| DORSTE, JACOB VAN. Geb. wahrscheinlich zu Dordrecht, be-<br>graben zu Amsterdam den 6. Jan. 1678. Tätig in Amsterdam. Schüler<br>Rembrandts.                                                                                                                |      |
| Bildnis eines Mannes im Hut. Bez.: Ju Dorste. fec.<br>Vorrat – Halbsg. – Eichenholz, h. 0,74, br. 0,595 – Inventar 1722.                                                                                                                                    | 1607 |
| DROST, P. Schüler Rembrandts, später in Italien unter dem Einflusse des C. Loth.  DROST (?) Merkur und Argus.  Vorrat – Knlesig. – Leinwand, h. 1,165, br. 0,985 – Inventar Guarienti als "Dross" (1748 durch B. Benzoni aus Venedig).                      | 1608 |
| KLOMP, AELBERT JANSZ. Geb. zu Amsterdam 1618, gest. den 20. Dez. 1688. Nachahmer des Paulus Potter.  Viehweide am Fluß. Bez.: A. Klomp f.  Vorrat — Leinwand, h. 0,74, br. 0,65 — 1742 durch Riedel aus Prag.                                               | 1609 |

| 170                              | HOLLÄNDER DES XVII. JAHRHDTS.                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | LOOTEN, JAN. Geb. um 1618, vermutlich zu Amsterdam, gest. in England 1681. Nachweisbare Daten auf seinen Bildern von 1656 bis 1677.                                                                                                                 |
| 1610                             | Landschaft mit der Hirtin. Bez.: J Looten.<br>Vorrat – Kupfer, h. 0,405, br. 0,49 – 1860 aus dem Vorrat.                                                                                                                                            |
| 1611                             | Landschaft mit dem Galgen. Gegenstück zu Nr. 1612. Bez.: JLooten.<br>Vorrat – Kupfer, h. 0,40, br. 0,49 – 1860 aus dem Vorrat.                                                                                                                      |
| 1612                             | Landschaft mit dem Liebespaar. Bez.: J Looten.<br>Vorrat – Kupfer, h. 0,40, br. 0,49 – 1860 wie das Gegenstück Nr. 1611 aus dem Vorrat.                                                                                                             |
| 1612A                            | KONINCK, PHILIPS. Geb. in Amsterdam den 5. Nov. 1619, begraben daselbst den 4. Okt. 1688. Schüler seines Bruders Jacob und Rembrandts.  Weite holländische Landschaft mit dem Blick von den Dünen in die                                            |
| A planta of the land of the land | Ebene.<br>18 a — Leinwand, h. 1,22, br. 1,65 — 1905 aus dem Londoner Kunsthandel.                                                                                                                                                                   |
| 1613                             | SCHRIECK, OTHO MARSEUS VAN. Geb. zu Nimwegen 1619 oder 1620, begraben zu Amsterdam den 12. Juni 1678. Pslanzen mit Insekten und Amphibien. Bez.: Otho Marseus v. S. 1673 2 1. 48 – Leinwand, h. 0,69, br. 0,53 – Inventar 1722 (durch Wackerbarth). |
| 1614                             | Die Schlange am Vogelnest. Bez.: Otho Marseus D. S. 1671. 2—1. 48 — Leinwand, h. 0,69, br. 0,53 — Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                                                                                                |
| 1615                             | VICTORS (VICTOR), JOHANNES. Geb. zu Amsterdam um 1620, gest. nach 1676. Schüler Rembrandts in Amsterdam. Die Findung Moss. Bez.: Johs Victors fe. 1653. Gegenstück zu Nr. 1616.  K – Leinwand, h. 1,76, br. 1,99 – Zuerst im Katalog von 1835.      |
| 1616                             | Die Findung des Bechers in Benjamins Sack. Bez.: Johanes Victors fe. K – Leinwand, h. 1,79, br. 1,965 – Wie das Gegenstück Nr. 1615 zuerst im Katalog von 1835.                                                                                     |
| 1617                             | VICTOR, JACOBUS (JACOMO). Geb. 1640, gest. zu Amster-dam den 5. Dez. 1705.  Der Hühnerhof. Bez.: Jacomo Victor.  14 b - Leinwand, h. 1,12, br. 0,96 - Zuerst im "Catalogue" von 1765 (angebisch 1741 durch v. Kaiserling).                          |
| ,<br>1617A                       | DUBBELS, HENDRICK. Geb. zu Amsterdam 1620 oder 1621, begraben daselbst den 9. Juni 1676.  Bewegtes Meer mit großen und kleinen Schiffen. Bez.: Dubbels. 13a – Leinwand, h. 0,51, br. 0,51 – 1883 im Kunsthandel über Grünberg.                      |

| HOLLÄNDER DES XVII. JAHRHDTS.                                                                                                                                                                                                                    | 171   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| EECKHOUT, GERBRANDT VAN DEN. Geb. zu Amsterdam den 19. Aug. 1621, begraben daselbst den 29. Sept. 1674. Schüler Rembrandts.                                                                                                                      |       |
| Die Darstellung Christi im Tempel. Zugi herspeauli X  18b – Leinwand, h. 0,675, br. 0,84 – Inventar 1722.                                                                                                                                        | 1618  |
| Jakobs Traum von der Himmelsleiter. Bez.: G. v. Eeckhout fecit Ao 1669. 12 M/31.                                                                                                                                                                 | 1618A |
| K – Leinwand, h. 1,28, br. 1,04 – 1892 von der Versteigerung Habich in Cassel.  WEENIX, JAN BAPTIST (GIOVANNI BATTISTA). Geb. zu Amsterdam 1621, gest. zu Utrecht 1660. Schüler des Abr. Bloemaert in Utrecht, des Claes Moeijaert in Amsterdam. |       |
| Die Begegnung Jakobs und Efaus. Bez.: Gio. Batta. Weenix.  16b – Leinwand, h. 1,01, br. 1,75 – 1741 aus der Sammlung Wallenstein in Dux (bls 1723)  wahrscheinlich in der Sammlung Wrzowecz in Pragy.                                            | 1619  |
| Hühnerhof unter Ruinen. Bez.: Gio. Batta. Weenix f.<br>K – Leinwand, h. 0,78, br. 0,945 – 1741 durch v. Kailerling.                                                                                                                              | 1620  |
| WEENIX (?) Campagna-Landschaft. Bez.: Giov. Batt  9b — Leinwand, h. 0475, br. 0,67 — 1742 durch Riedel aus Prag.                                                                                                                                 | 1621  |
| BEERSTRATEN, JAN ABRAHAMSZ. Getauft zu Amsterdam den 31. Mai 1622, begraben daselbst den 1. Juli 1666.                                                                                                                                           |       |
| Flußmündung. Bez.: Beerstraten. 13 a — Eichenholz, h. 0,70, br. 0,92 — Wahrscheinlich Inventar 1722.                                                                                                                                             | 1622  |
| Seesturm an steiler Fessenküste.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,89, br. 1,23 – Inventar 1722.                                                                                                                                                      | 1623  |
| BEERSTRATEN. ART DES JAN ABRAHAMSZ. BEERSTRATEN.                                                                                                                                                                                                 |       |
| Seesturm an steiler Felsenküste. Bez.: Niklaes Ständehaus – Leinwand, h. 1,04, br. 1,52 – Inventar 1722.                                                                                                                                         | 1624  |
| LUNDENS (LUNDERS), GERRIT. Getauft zu Amsterdam den 27. Sept. 1622, gest. daselbst nach dem 27. Sept. 1683.                                                                                                                                      | 4675  |
| Geiger und tanzendes Mädchen. Bez.: G Lunders fe 1656.  Vorrat – Eichenholz, h. 0,42, br. 0,355 – Zuerst im Katalog von 1818 (angeblich 1751 durch Riedel von der Leipziger Ostermesse.)                                                         | 1625  |
| Ein Mädchen auf den Knien eines Mannes. Bez.: GLun ft 1656.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,315, br. 0,29 – Zuerst in der "Specificatio" von 1707.                                                                                                  | 1626  |
| LINGELBACH, JOHANNES. Getauft zu Frankfurt a. M. den 10. Okt. 1623, gest. zu Amsterdam im Nov. 1674. Gebildet unter dem Einstusse Phil. Wouwermans.                                                                                              |       |
| Ein Seehafen mit einem Leuchtturm. Bez.: I. Lingel Bach fecit.  Vorrat – Leinwand, h. 1,085, br. 0,895 – Inventar Guarienti (angeblich 1751 durch Riedel von der Leipziger Ostermesse).                                                          | 1627  |

| 172   | HOLLÄNDER DES XVII. JAHRHDTS.                                                                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1628  | Landvolk am Wege. 90 — Eichenholz, h. 0,505, br. 0,435 — Inventar 1722.                                                                                                                |
|       | POTTER, PAULUS. Getauft zu Enkhuizen den 20. Nov. 1625, begraben zu Amsterdam den 17. Jan. 1654. Schüler seines Vaters Pieter Potter.                                                  |
| 1629  | Ein Rinderhirt mit seiner Herde. Bez.: Paulus Potter. f. 1652. Gegenstück zu Nr. 1630.  8a – Eichenholz, h. 0,36, br. 0,495 – Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                       |
| 1630  | Ruhende Herde. Bez.: Paulus Potter. f. 1652.<br>8a — Eichenholz, h. 0,355, br. 0,465 — Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                                              |
|       | POTTER. KOPIE NACH PAULUS POTTER.                                                                                                                                                      |
| 1631  | Jäger und Hunde im "Bosch" beim Haag. Das Original im Kaiser-<br>Friedrich-Museum zu Berlin. Die Tiere zeigen eher die Hand A.v.<br>d. Veldes. Bez.: <i>Paulus Potter</i> . Fec. 1652. |
|       | Vorrat — Leinwand, h. 0,625, br. 0,775 — Inventar 1754 als "Paul Potter und Adriaen<br>van der Velde".                                                                                 |
|       | DU JARDIN, KAREL. Geb. zu Amsterdam 1622, gest. zu Vene-<br>dig den 20. Nov. 1678. Schüler Nic. Berchems.                                                                              |
| 1632  | Ziegenmelkerei in der römischen Campagna. Bez.: K. Dv Jardin.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,23, br. 0,29 – Inventar 1722.                                                               |
| 1633  | Der Ochle. Bez.: K. Dv Jardin f. 7a - Bichenholz, b. 0,26, br. 0,35 - Inventar 1722.                                                                                                   |
| 1634  | Diogenes am Brunnen. Bez.: K. Dv. Jardin.                                                                                                                                              |
|       | 15 b - Kniefig Eichenholz, h. 0,425, br. 0,31 - Inventar 1754.                                                                                                                         |
|       | VERBOOM, ADRIAEN HENDRICKSZ. Geb. zu Rotterdam um 1628, gest. wahrscheinlich zu Amsterdam 1670. Unter dem Einflusse Ruisdaels tätig in Haarlem (1650 bis 1660) und Amsterdam.          |
| 1635  | Der Dorfweg unter Bäumen. Bez.: Av Boom f. Gegenstück zu Nr. 1636.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,655, br. 0,78 – Zuerst im "Catalogue" von 1765.                                          |
| 1636  | Schweine am Eichwald. Bez.: A v Boom f. 16c - Leinwand, h. 0,655, br. 0,78 - Wie das Gegenstück Nr. 1635 zuerst im "Catalogue" von 1765.                                               |
| -     | VONCK, JAN. Um 1670 zu Amsterdam tätig. Wahrscheinlich<br>Sohn und Schüler des Elias Vonck.                                                                                            |
| 1637  | Ein von Hunden verfolgtes Reh. Die Landschaft von Ruisdael. Bez. mit dem Monogramm: Jv R und J. Vonde. fe. H – Leinwand, h. 1,37, br. 2,09 – Inventar 1754.                            |
| 1637A | Tote Vögel auf einem Steintisch. Bez.: J. Vonck. f.<br>8b – Eichenholz, h. 0,34, br. 0,47 – 1893 als Vermächtnis des Appellationsgerichts-<br>präsidenten E. F. Nosky.                 |

| HOLLÄNDER DES XVII. JAHRHDTS.                                                                                                                                                              | 173               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| VONCK (?) Ein weißer Fasan und anderes totes Geslüges. Ver-<br>mutlich von Elias Vonck (1605 bis 1652).<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,74, br. 0,595 – Inventar 1754 als "Vunk".             | 1638              |
| HACKAERT, JAN. Geb. zu Amsterdam 1629, gest. daselbst wahr-<br>scheinlich 1699. In Italien gebildet.                                                                                       |                   |
| Belebte Landstraße an sonnigem Bergabhange.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,975, br. 1,10 – Zuerst im Katalog von 1835.                                                                         | 1639              |
| KALF, WILLEM. Geb. zu Amsterdam 1621 oder 1622, begraben daselbst den 3. Aug. 1693. Schüler des Hendrik G. Pot.                                                                            | 1639A             |
| Kücheninneres. Bez.: W. Kalf.<br>19a — Eichenholz, h. 0,265, br. 0,21 — 1906 als Gelchenk des Herrn Eduard Cichorius.                                                                      |                   |
| Stilleben mit Glälern. Bez.: W. Kalf. 1661. Comore teglect 146 - Leinwand, h. 0,485, br. 0,415 - 1741 durch v. Kailerling.                                                                 | 1640              |
| BACKHUYSEN, LUDOLF. Geb. zu Emden den 18. Dez. 1631,<br>begraben zu Amsterdam den 17. Nov. 1708. Schüler des Allart van<br>Everdingen.                                                     |                   |
| Bine Seelchlacht zwischen Hosländern und Engländern. Bez.: L.B.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,94, br. 1,135 – Inventar 1754.                                                                  | 1641              |
| BACKHUYSEN (?) Boot mit rotem Segel auf bewegtem Meer.  Vorrat — Eichenholz, h. 0,375, br. 0,495 — 1893 als Vermächtnis des Appellations- gerichtspräsidenten E. F. Nosky.                 | 1641A             |
| MAES, NICOLAES. Geb. zu Dordrecht im Nov. 1632, begraben<br>zu Amsterdam den 24. Dez. 1693. Schüler Rembrandts.                                                                            |                   |
| Bildnis des Herrn Godard van Reede und Agrun. Bez.: N Maes 1676.  15 b — Brustbild — Leinwand, h. 0,445, br. 0,325 — 1874 aus der Sammlung Reede van Oudtshoorn in Utrecht.                | 16 <del>4</del> 2 |
| BOSCH, PIETER VAN DEN. Geb. zu Amsterdam um 1613, noch<br>nachweisbar daselbst um 1660, 1663 in London, wo er wahrscheinlich starb.                                                        |                   |
| Küchenszene. Unecht bez.: <i>N.Maes.</i><br>Vorrat — Bichenholz, h. 0,58, br. 0,725 — 1874 aus der Sammlung Reede van Oudts-<br>hoorn in Utrecht.                                          | 1643              |
| VELDE D. J., WILLEM VAN DE. Getauft zu Leiden den<br>18. Dez. 1633, gest. zu Greenwich bei London den 6. April 1707. Schüler<br>seines Vaters W. van de Velde d. Ä. und des S. de Vlieger. |                   |
| Schiffe auf bewegter See. Bez.: WVVJ.  Vorrat - Von Holz auf Leinwand, b. 0.815, br. 1.055 - 1874 aus dem Londoner Kunste                                                                  | · 1644            |
| MOUCHERON, FREDERIK DE. Geb. zu Emden 1633, begraben                                                                                                                                       |                   |
| in Amsterdam den 5. Jan. 1686. Schüler des Jan Asselijn.  Waldige Berglandschaft mit einem Jäger. Bez.: Moucheron ft. Gegen- ftück zu Nr. 1646.                                            | 1645              |
| Vorrat — Leinwand, h. 0,69, br. 0,83 — 1742 durch Riedel aus Prag.                                                                                                                         |                   |

HEHH

| 174  | HOLLÄNDER DES XVII. JAHRHDTS.                                                                                                                                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1646 | Waldige Berglandschaft mit stillem Weiher. Bez.: Moucheron. 7b – Leinwand, h. 0,69, br. 0,81 – 1742 wie das Gegenstück Nr. 1645 durch Riedel aus Prag.                                                                            |
| 1647 | Wald- und Flußlandschaft mit Jägern. Bez.: Moucheron . fecit.<br>Vorrat – Leinwand, h. 1,185, br. 1,39 – Inventar 1754.                                                                                                           |
| 1648 | Weg am Bergabhang. Bez.: <i>Moucheron</i> .<br>Vorrat — Leinwand, h. 0,49, br. 0,66 — 1741 durch v. Kailerling.                                                                                                                   |
| 1649 | Waldlandschaft mit Wasserfällen. Bez.: Moucheron.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,85, br. 0,665 – Inventar 1754.                                                                                                                       |
| 1650 | Park- und Flußlandschaft mit Pfauen.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,505, br. 0,66 – 1741 durch v. Kaiserling.                                                                                                                         |
|      | MOUCHERON. SCHULE DES FREDERIK DE MOUCHERON.                                                                                                                                                                                      |
| 1651 | Landschaft mit der Bogenbrücke.<br>Neues Ministerialgebäude – Leinwand, h. 0,715, br. 0,885 – Zuerstim Katalog von 1718.                                                                                                          |
| 1652 | Das Schloß am Flusse.<br>, Vorrat — Leinwand, b. 0,705, br. 0,885 — 1836 aus dem Vorrat.                                                                                                                                          |
|      | MOUCHERON, ISAAC DE. Geb. zu Amsterdam um 1670, gest. daselbst den 20. Juli 1744. Sohn und Schüler Frederik de Mouderons.                                                                                                         |
| 1653 | Im Schloßpark, Bez.: I. Moucheron . Fecit 1713.<br>90 — Leinwand, h. 0,27, br. 0,345 — 1741 durch v. Kaiferling.                                                                                                                  |
| 1654 | NECK, JAN VAN. Geb. zu Naarden 1636, gest. zu Amsterdam 1714. Schüler des Jac. Backer.  Ein Pansopfer am Waldrand. Bez.: Jv Neck f. 50 – Leinwand, h. 0,82, br. 0,68 – 1751 aus Leipzig als Geschenk des Kurprinzen an den König. |
|      | VELDE, ADRIAEN VAN DE. Getauft zu Amsterdam den<br>30. Nov. 1636, gest, daselbst den 21. Jan. 1672. Schüler seines Vaters                                                                                                         |
| 1655 | W. van de Velde d. A., des Jan Wijnants und des Ph. Wouwerman. Die Viehweide mit der Melkerin. Bez.: A. v. Velde f 1659.                                                                                                          |
| 1656 | 8a - Leinwand, h. 0,59, br. 0,715 - A. GW. III, 24 - Inventar 1722 (durch Wackersbarth).                                                                                                                                          |
| 1656 | Die trinkende Frau. Bez.: A. v. Velde 1662.<br>8b – Kniefig. – Eichenholz, h. 0,215, br. 0,19 – Inventar 1722.                                                                                                                    |
| 1657 | Rinder und Schafe unter Ruinen. Bez.: A. v. Velde 1665.                                                                                                                                                                           |
| 1658 | Die Rinderherde im Tor. Bez.: A. v. Velde. 1667.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,755, br. 1,115 – Inventar Guarienti.                                                                                                                  |

| HOLLÄNDER DES XVII. JAHRHDTS.                                                                                                                                                                                                                                           | 175    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Eisbelustigung auf dem Stadtgraben. Bez.: A.v. Velde f. 1665 (1669?), 8b — Leinwand auf Nußbaumholz, h. 0,33, br. 0,405 — 1754 durch Le Leu aus der Sammlung de la Bouexière in Paris.                                                                                  | 1659   |
| Viehweide neben einem kahlen Baume. Bez.: A. v. Velde f.<br>8b – Von Holz auf Lehwand, b. 0,325, br. 0,395 – Inventar Guarienti.                                                                                                                                        | 1660   |
| HEYDE, JAN VAN DER. Geb.zu Gorkum 1637, gest.zu Amsterdam den 28. Sept. 1712.                                                                                                                                                                                           |        |
| Stadtbild aus dem alten Brüssel. Bez.: JVH 1678. 70 — Eichenholz, h. 0,20, br. 0,275 — Zuerst im Katalog von 1817.                                                                                                                                                      | 1661   |
| Das Bergkloster. Bez.: VHeijde. Gegenstück zu Nr. 1663.<br>50 – Eichenholz, h. 0,24, br. 0,295 – Zuerst im Katalog von 1817 (vielleicht schon Inventar Guarienti).                                                                                                      | 1662   |
| Das alte Residenzschloß in Brüssel. Bez.: J. v. der Heyde f. 50 – Eichenholz, h. 0,24, br. 0,29 – Wie das Gegenstück Nr. 1662 zuerst im Katalog von 1817.                                                                                                               | 1663   |
| Eine Straße mit Kirchen und Klöstern. Bez.: VHeijde. mozemon. 9a – Eichenholz, h. 0,325, br. 0,435 – Inventar 1724.                                                                                                                                                     | 1664   |
| HOBBEMA, MEINDERT. Geb. zu Amsterdam 1638, gest. da-<br>selbst den 7. Dez. 1709. Schüler des Jacob van Ruisdael.                                                                                                                                                        |        |
| Die Wassermühle. Bez.: MHobbema.                                                                                                                                                                                                                                        | 1664A  |
| o – Eichenholz, h. 0,595, br. 0,845 – 1899 von der Versteigerung Schubart in München strüher in der Galerie des Herzogs von Kurland und Sagan, dann in der Galerie des Fürsten von Hohenzollern-Hechingen, seit 1885 in der Galerie Schubart in Dresden, dann München). |        |
| Weg zwischen Hütten unter Bäumen. Bez.: MHobbema.  160 — Eichenholz, h. 0,335, br. 0,415 — 1874 im Kunsthandel aus Privatbelitz in Amsterdam.                                                                                                                           | 1665   |
| WEENIX, JAN. Geb. zu Amsterdam um 1640, gest. daselbst den 20. Sept. 1719. Schüler seines Vaters Jan Baptist Weenix.                                                                                                                                                    |        |
| Das große Stilleben mit dem toten Reh. Bez.: J. Weenix f 1689. Gegenstück zu Nr. 1667.                                                                                                                                                                                  | 1666   |
| K – Leinwand, h. 1,275, br. 1,69 – 1743 durch Algarotti aus der Casa Rumieri in Venedig.                                                                                                                                                                                |        |
| Das große Stilleben mit dem toten Hasen. Bez.: J. Weenix f 1690, K-Leinwand, h. 1,30, br. 1/70 - 1743 wie das Gegenstück Nr. 1666 aus Venedig.                                                                                                                          | _ 1667 |
| Das Stilleben mit dem blauen Kiffen. Bez.: J. Weenix 1689.<br>K – Leinwand, h. 0,98, br. 0,82 – 1741 durch v. Kaiferling.                                                                                                                                               | 1668   |
| Das Stilleben mit dem weißen Hahn.                                                                                                                                                                                                                                      | 1669   |
| K — Leinwand, h. 1,005, br. 0,805 — Inventar 1722.                                                                                                                                                                                                                      |        |
| WEENIX. NACHAHMER DES JAN BAPTIST WEENIX. Totes Wild und Jagdgerät. Ständehaus – Leinwand, h. 0,98, br. 0,735 – 1741 durch v. Kailerling.                                                                                                                               | 1670   |

X

| 176  | HOLLÄNDER DES XVII. JAHRHDTS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1671 | NEER, EGLON HENDRIK VAN DER. Geb. zu Amsterdam 1635 oder 1636, gest. zu Düsseldorf den 3. Mai 1703. Sohn des Aert van der Neer, Schüler des Jacob van Loo.  Die Lautenspielerin. Bez.: van der Neer. Das Bild ist eine Teiskopie nach dem Original von Metsu in der Galerie zu Kassel.  16b – Kniesig. – Eichenholz, h. 0,365, br. 0,295 – 1754 durch Le Leu aus der Sammlung de la Bouexière in Paris. |
| 1672 | VERKOLJE, JAN. Geb. zu Amsterdam den 9. Febr. 1650, begraben zu Delst den 8. Mai 1693. Schüler des Jan Lievens in Amsterdam. Die Versuchung. Bez.: JVerkolie.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1673 | STORCK, ABRAHAM. Geb. zu Amsterdam um 1635, gest. dar selbst nach 1704.  Der Hasen von Amsterdam. Bez.: A. Storck. F 1689.  Vorrat – Leinwand, h. 0,71, br. 0,855 – Inventar Guarienti.                                                                                                                                                                                                                 |
| 1675 | GRIFFIER, JAN. Geb. zu Amsterdam 1656, gest. zu London 1718. Nachahmer des Herman Sastleven.  Berg- und Flußlandschaft. Bez.: J. Griffier F 1708 London. Gegenstück zu Nr. 1676.  Vorrat – Eichenholz, h. 0,655, br. 0,875 – Inventar 1722.                                                                                                                                                             |
| 1676 | Flußtal mit großem Lastschiffhafen. Bez.: J. Griffier Fc. London.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,645, br. 0,865 – Inventar 1722.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1677 | Flußtal mit Badenden. Bez.: J. Griffier . F.<br>Vorrat – Kupfer , h. 0,375, br. 0,495 – Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1678 | Flußtal mit Jahrmarktsbuden. Bez.: Griffier. Gegenstück zu Nr. 1679.<br>Vorrat – Kupfer, h. 0,525, br. 0,665 – Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1679 | Belebtes Flustal. Bez.: Griffier.<br>Vorrat — Kupfer, h. 0,525, br. 0,66 — Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1680 | Jahrmarkt im Flußtal. Bez.: Griffier. Gegenstück zu Nr. 1681.<br>Vorrat – Kupfer, h. 0,47, br. 0,53 – Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1681 | Jahrmarkt im Flußtal. Bez.: <i>Griffier.</i><br>Vorrat – Kupfer, h. 0,47, br. 0,53 – Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1682 | Flußtal mit Zelten am Alpenabhange. Bez.: J. Griffier.  Vorrat – Kupfer, h. 0,38, br. 0,495 – Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1683 | Flußtal mit einer Bogenbrücke vor der Stadt. Bez.: Griffier.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,465, br. 0,585 – Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1684 | Das Schloß über dem Flußtal. Bez.: Griffier.<br>Vorrat – Kupfer, h. 0,475, br. 0,53 – Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Rembrandt van Rijn



Ferdinand Bol

1604

| HOLLANDER DES XVII. JAHRHDTS.                                                                                                                                                                                                                                | 177          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Flusslandschaft mit dem Frachthafen. Bez.: Griffier . F. Gegenstück zu Nr. 1686.                                                                                                                                                                             | 1685         |
| Vorrat – Eichenholz, h. 0,375, br. 0,48 – Inventar 1722.<br>Flußlandschaft.                                                                                                                                                                                  | 168 <b>6</b> |
| Vorrat – Eichenholz, h. 0,375, br. 0,48 – Inventar 1722.  Weg am Waldstrom.                                                                                                                                                                                  | 1687         |
| Vorrat — Eichenholz, h. 0,415, br. 0,45 — Inventar 1722. Flußtal und Seebucht mit Leuchtturm. Vorrat — Kupfer, h. 0,465, br. 0,525 — Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                                                                      | 1688         |
| Wassermühle im Gebirge. Bez.: Griffi  Vorrat – Leinwand, h. 0,445, br. 0,60 – 1741 aus den königlichen Zimmern.                                                                                                                                              | 1639         |
| Flußlandschaft mit der Burgruine links auf dem Berge. Freiberg, Muleum – Eichenholz, h. 0,425, br. 0,445 – Inventar 1722 (durch Wacker-barth).                                                                                                               | 1690         |
| Jahrmarkt im Flußtal.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,495, br. 0,645 – 1727 durch Leplat.                                                                                                                                                                       | 1691         |
| RUYSCH, RACHEL. Geb. zu Amsterdam 1664 oder 1665; gest. daselbst den 12. Okt. 1750. Schülerin des Wissem van Aelst. Fruchtstück mit dem Hirschkäfer. Bez.: Rachel Ruysch 1718. Gegenstück zu Nr. 1693.  Vorrat – Kupfer, h. 0,74, br. 0,615 – Inventar 1722. | 1692         |
| Ein Blumenglas, von weiß-roten Tulpen überragt. Bez.: Rachel Ruysch.  Vorrat - Kupfer, h. 0,735, br. 0,615 - Inventar 1722.                                                                                                                                  | 1693         |
| Blumen und Tiere vor einem Fessen. Bez.: Rachel Ruysch.  Vorrat – Leinwand; h. 0,715, br. 0,565 – Inventar 1754 (angeblich 1751 durch Riedel von der Leipziger Ostermesse).                                                                                  | 1694         |
| VERKOLJE, NICOLAES. Geb. zu Delft den 11. April 1673,<br>gest. zu Amsterdam den 21. Jan. 1746. Schüler seines Vaters Jan Ver-                                                                                                                                |              |
| kolje.  Marktízene.  Vorrat — Leinwand, h. 0,47, br. 0,37 — 1874 aus der Sammlung Reede van Oudts- hoorn in Utrecht.                                                                                                                                         | 1696         |
| HUYSUM, JAN VAN. Geb. zu Amsterdam den 15. April 1682, gest. daselbst den 7. Febr. 1749. Schüler seines Vaters Justus van Huysum.                                                                                                                            |              |
| Ein Blumenglas und eine Orange. Bez.: Jan Van Huysum Fecit.  16c – Leinwand, h. 0,925, br. 0,70 – Inventar 1754 (angeblich 1751 durch Heinecken).                                                                                                            | 1697         |
| Ein Blumengefäß und ein Vogelnest. Bez.: Jan Van Huysum fec. 7a – Eichenholz, h. 0,39, br. 0,32 – Inventar 1754.                                                                                                                                             | 1698         |

| 178  | HOLLÄNDER DES XVII. JAHRHDTS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1699 | Weg am Flusse. Bez.: Jv Huysum . f. Vorrat - Leinwand, h. 0,40, br. 0,48 - Inventar 1754.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1700 | WIT, JACOB DE. Geb. zu Amsterdam 1695, gest. daseibst den 12. Nov. 1754.  Nadte Kinder mit Jagdgeräten. Grau in Grau. Bez.: J.dWit so. 1733.  48 – Leinwand, h. 0,82, br. 1,33 – Zuerst im Katalog von 1835.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | SCHULE VON LEIDEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1704 | DOU, GERARD. Geb. zu Leiden den 7. April 1613, begraben da-<br>felbst den 9. Febr. 1675. Schüler der Leidener Frühzeit Rembrandts.<br>Der Meister in seiner Werkstatt. Bez.: GDov 1647.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1705 | Die Katze am Fenster. Bez.: GDov 1657.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,34, br. 0,265 – Inventar 1722.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1706 | Ein traubenpflückendes Mädchen mit einer Kerze im Fenster. Bez. GDov 165. (1656?).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1707 | Der Geiger im Fenster. Bez.: GDov. 1665.  17 b — Eichenholz, h. 0,40, br. 0,29 — 1749 durch Le Leu aus der Sammlung Araignon in Paris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1708 | Stilleben. Bez.: GDov. Control of |
| 1709 | Der alte Schulmeister. Bez.: GDov 1671.  17c - Eichenholz, h. 0,32, br. 0,245 - Zuerst im Katalog von 1817 (angeblich schon im Inventar 1722).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1710 | Der Zahnarzt. Bez.: GDov 1672. Coloro |
| 1711 | Der betende Einsiedler. Bez.: GDov. Um 1635. 17 c - Eichenholz, h. 0,57, br. 0,43 - 1708 aus Antwerpen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1712 | Die Gärtnerin. Bez.: GDov. Zwischen 1665 und 1670. 17 c – Eichenholz, h. 0,28, br. 0,205 – Inventar 1722.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1713 | Im Weinkeller. Bez.: GDov. Vor 1665.  170 – Eichenholz, h. 0,33, br. 0,25 – Inventar Guarienti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1714 | Der verlorene Faden. Bez.: GDov. Zwischen 1660 und 1665.  170 – Eichenholz, h. 0,335, br. 0,265 – Inventar 1722 ("aus der Kunstkammer").                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| HOLLÄNDER DES XVII. JAHRHDTS.                                                                                                                                                                           | 179   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Beim Doktor. Bez.: GDov. Um 1660.                                                                                                                                                                       | 1715  |
| Der lesende Einstedler. Bez.: GDov. Um 1660.                                                                                                                                                            | 1716  |
| Ein junges Mädchen am Tische. Um 1635—40.  12 — Halbsg. — Eichenholz, oval, h. 0,145, br. 0,12 — Inventar 1722.                                                                                         | 1717  |
| Die Alte im Hute (die Mutter von Dous Lehrer Rembrandt) mit dem<br>Buche. Um 1630.                                                                                                                      | 1718  |
| 17c — Halbfig. — Eichenhofz, h. 0,165, br. 0,14 — Sicher im Katalog von 1817 (angeblich von Grünberg in Brüffel, 1744 mit einem Gegenstück in der Versteigerung van Teylingen zu Leiden).               |       |
| Die Zeitung lesende Alte (Rembrandts Mutter) mit der Brille. Um 1628-31.  12 - Halbsig Eichenholz, oval, h. 0,125, br. 0,09 - Inventar 1722.                                                            | 1719  |
| Die Alte (Rembrandts Mutter) mit dem Buche. Um 1628—31. 18 c — Kulefig. — Eichenholz, oval, h. 0,24, br. 0,195 — Inventar 1722.                                                                         | 1720  |
| Die Mausefalle. Bez.: GDov. Um 1670-75. Vorrat – Eichenholz, h. 0,265, br. 0,21 – Inventar 1722.                                                                                                        | 1721  |
| DOU. KOPIE NACH GERARD DOU.  Das Mädchen mit der Laterne.  Grimma, Altertumsverein – Eichenholz, h. 0,225, br. 0,47 – 1741 durch v. Kaiferling.                                                         | 1722  |
| DOU. NACHAHMER DES GERARD DOU.  Maria Magdalena in Ruinengemäuer. Bez.: G. Dou.  Vorrat – Eichenholz, h. 0,60, br. 0,485 – 1741 durch v. Kailerling.                                                    | 1723  |
| STOOTER, CORNELIS. In Leiden seit 1622 nachgewiesen, 1655 daselbst gestorben.                                                                                                                           |       |
| Bine Fischerschaluppe auf bewegter See. Bez.: Sto. 15 a — Eichenholz, oval, h. 0,39, br. 0,50 — 1740 durch Morel aus Antwerpen.                                                                         | 1723A |
| RING, PIETER DE. Geb. zu Leiden 1615, gest. daselbst den 22.Sept. 1660. Schüler des Jan Davidsz. de Heem in Leiden.                                                                                     |       |
| Stilleben mit einem Fafanen. Bez. mit dem Ring.<br>15 b — Leinwand, h. 0,965, br. 0,79 — 1723 erworben.                                                                                                 | 1724  |
| STEEN, JAN. Geb. zu Leiden 1626 oder 1627, begraben daselbst<br>den 3. Febr. 1679. Schüler des Nicolaes Knupfer und des Jan van Goyen.<br>Entwickelt unter dem Einssusses F. Hals und des A. v. Ostade. |       |
| Die Hochzeit zu Kana. Bez.: J Steen.  13 b – Eichenholz, b. 0,585, br. 0,48 – 1861 aus dem Vorrat.                                                                                                      | 1725  |
| Mutter und Kind. Bez.: J Steen.                                                                                                                                                                         | 1726  |
| Wackerbarth).                                                                                                                                                                                           |       |

| 180  | HOLLÄNDER DES XVII. JAHRHDTS.                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1727 | Die Verstoßung der Hagar. Bez.: J Steen.  13 b – Leinwand, h. 1,36, br. 1,09 – 1876 vom Kunsthändler Ernst in Dresden.                                                                                                                                                                       |
|      | VOIS, ARIE DE. Geb. zu Utrecht zwischen 1631 und 1634, gest. zu<br>Leiden im Juli 1680. Schüler des Nicolaes Knupser und A. van den<br>Tempel.                                                                                                                                               |
| 1728 | Badende Frauen. Bez.: AD Vois f. 1666.  7a — Eichenholz, h. 0,30, br. 0,37 — Inventar 1722.                                                                                                                                                                                                  |
| 1729 | Der Trinker. Bez.: AD Vois f.<br>92 – Kniefig. – Eichenholz, h. 0,195, br. 0,16 – Inventar 1722.                                                                                                                                                                                             |
| 1730 | Die schäferin. Bez.: ADV. 90 – Eichenholz, h. 0,275, br. 0,21 – Inventar 1722.                                                                                                                                                                                                               |
| 1731 | BREKELENKAM, QUIRINGH GERRITSZ. VAN. Geb. zu<br>Zwammerdam um 1620, gest. zu Leiden 1668. Gebildet unter dem<br>Einslusse Dous.<br>Der Wochenbesuch. Bez.: Q Breklenkam.<br>15 b – Eichenholz, h. 0,36, br. 0,31 – Inventar 1754.                                                            |
| 1732 | METSU, GABRIEL. Geb. zu Leiden 1629, begraben zu Amsterdam den 24. Okt. 1676. Wahrscheinlich Schüler Dous in Leiden, dann in Amsterdam durch Rembrandt beeinstlußt.  Das Liebespaar beim Frühstück. Bez.: G Metsu 1661.  12 — Eichenholz, h. 0,355, br. 0,305 — N. G. W. 16 — Inventar 1722. |
| 1733 | Der Geflügelverkäufer. Bez.: G. Metfu 1662. Gegenstück zu Nr. 1734. 14c – Eichenholz, h.0,615, br. 0,455 – Inventar 1722.                                                                                                                                                                    |
| 1734 | Die Geslügelverkäuserin. Bez.: G. Metsu 1662.  16c – Eichenholz, h. 0,605, br. 0,45 – Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                                                                                                                                                     |
| 1735 | Die alte Wildhändlerin. Bez.: G. Metfu.  14c – Eichenholz, h. 0,57, br. 0,43 – Zuerst im Katalog von 1812 (angeblich 1710 aus Antwerpen).                                                                                                                                                    |
| 1736 | Die Dame mit dem Klöppelkissen. Bez.: G. Metsu. The mer for the 12 – Eichenholz, h. 0,35, br. 0,265 – Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                                                                                                                                     |
| 1737 | Der Raucher am Kamin. Bez.: G. Metfu.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1738 | METSU(?) Die Frau mit dem Briefe.<br>86 – Kniefig. – Eichenholz, h. 0,24, br. 0,195 – Zuerst im Katalog von 1826.                                                                                                                                                                            |
| 1739 | BEGEYN, ABRAHAM JANSZ. Geb. zu Leiden 1637 oder 1638, gest. als Hosmaler in Berlin den 11. Juni 1697.  Drei Ziegen unter einem Baume. Bez.: ABegeijn.  Vorrat — Eichenholz, b. 0,215, br. 0,245 — Inventar 1722.                                                                             |

| HOLLÄNDER DES XVII. JAHRHDTS.                                                                                                                                                              | 181  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| MIERIS D.Ä., FRANS VAN. Geb. zu Leiden den 16. April 1635,<br>gest. daselbst den 12. März 1681. Schüler des Abr. van den Tempel und<br>des Ger. Dou.                                       |      |
| Ein Soldat in rotem Barett. Bez.: F. van Mieris . Ao 1667.  19a – Halbfig. – Eichenholz, h. 0,175, br. 0,135 – Inventar 1722.                                                              | 1740 |
| Eine junge Frau beim Ankleiden. Bez. auf der Rückselte: Anno 1667.  Juny. Lugd. Bat. F. van Mieris fecit.  8b – Eichenholz, h. 0,27, br. 0,22 – Inventar 1722.                             | 1741 |
| Die Liebesbotschaft. Bez.: F. van Mieris Anno 1671.  8a – Eichenholz, h. 0,295, br. 0,24 – 1710 aus Antwerpen. (Badusupplerin)                                                             | 1742 |
| Die Musikstunde. Bez.: F. van Mieris fc Anno 1672.<br>50 – Kniesig. – Eichenholz, h. 0,41, br. 0,31 – Inventar 1722.                                                                       | 1743 |
| Magdalena in der Felfenhöhle. Bez.: F. van Mieris 1674.  Vorrat – Kniefig. – Eichenholz i h. 0.205, br. 0.16 – 1763 durch den Legationsrat v. Kauderbach aus der Sammlung Lormier im Haag. | 1744 |
| Die Alte mit dem Blumentopf. Bez.: F. van Mieris. Gegenstück zu Nr. 1746.  Vorrat – Kniefig. – Eichenholz, oben rund, h. 0,29, br. 0,22 – Inventar 1722.                                   | 1745 |
| Der Alte mit der Holzkanne. Bez.: F. van Mieris.  19b – Kniefig. – Eichenholz, oben rund, h. 0,29, br. 0,22 – Inventar 1722.                                                               | 1746 |
| Ein rauchender Krieger. Bez.: F. v Mierts. 90 – Eichenholz, h. 0,32, br. 0,255 – Inventar 1722.                                                                                            | 1747 |
| Ein alter Gelehrter. Bez.: Fv Mieris.  Vorrat – Eichenholz, h. 0,345, br. 0,245 – 1708 aus Antwerpen.                                                                                      | 1748 |
| Der Kesselssicher. Bez.: F. van Mieris. 9b – Eichenholz, h. 0,48, br. 0,545 – Inventar 1722.                                                                                               | 1749 |
| Der Künstler, eine Dame malend. Bez.: F. van Mieris. 70 – Eichenholz, h. 0,595, br. 0,46 – 1708 aus Antwerpen.                                                                             | 1750 |
| Der Kenner in der Werkstatt des Künstlers. 50 – Eichenholz, h. 0,635, br. 0,47 – Inventar Guarienti.                                                                                       | 1751 |
| Der Tuchhändler.<br>Vorrat – Kniefig. – Eichenholz, h. 0,21, br. 0,15 – Inventar 1754 (durch Wackerbarth).                                                                                 | 1752 |
| Die Poesie. Bez.: F. van Mieris.<br>Vorrat – Kniesig. – Eichenholz, s. 0,32, br. 0,255 – 1741 durch v. Kaiserling.                                                                         | 1753 |
| MIERIS. KOPIE NACH FRANS VAN MIERIS.<br>Eine Dame, die ihren Papagei füttert. Das Original in der Münchener                                                                                | 1754 |
| Pinakothek.<br>Ständehaus – Kniefig. – Eichenholz, h.0,225, br.0,175 – Inventar 1722.                                                                                                      |      |

| 182  | HOLLÄNDER DES XVII. JAHRHDTS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1755 | TOL, DOMINICUS VAN. Geb. zu Bodegraven zwischen 1631 und 1642, begraben zu Leiden den 26. Dez. 1676. Schüler des Gerard Dou, seines Onkels.  Der Heringesser. Bez.: D. V. Tos.  17 c — Eichenholz, h. 0,26, br. 0,19 — Zuerst im Katalog von 1817.                                                                                                                               |
| 1756 | Die Garnwinderin. Bez.: D. V. Tol.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,335, br. 0,26 – Zuerst im Katalog von 1817.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1757 | TOORENVLIET, JACOB. Geb. zu Leiden 1635 oder 1636, gest. daselbst 1719. Schüler seines Vaters Abraham Toorenvliet. Vier Musikanten. Bez.: JToorenvsiet F. Ao 1678.  8 c – Kniefig. – Kupfer, h. 0,285, br. 0,315 – Inventar 1722.                                                                                                                                                |
| 1758 | Die Fischfrau. Bez.: JToorenvliet F Ao. 1679. Gegenstück zu Nr. 1759.  5a - Kniefig Kupfer, h. 0,22, br. 0,17 - Inventar 1722 (1707 aus der Kunstkammer).                                                                                                                                                                                                                        |
| 1759 | Der Rabbiner. Bez.: JToorenvliet 1679.  5a – Kniefig. – Eichenholz, h. 0,22, br. 0,17 – Inventar 1722 (wie das Gegenstück Nr. 1758 schon 1707 aus der Kunstkammer).                                                                                                                                                                                                              |
| 1760 | Bei der Wildhändlerin.<br>8a – Leinwand, h. 0,40, br. 0,32 – Inventar 1722.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | SLINGELANDT, PIETER CORNELISZ. VAN. Geb. zu<br>Leiden den 20. Okt. 1640, gest. daselbst den 7. Nov. 1691. Schüler des<br>Gerard Dou.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1761 | Das unmusikalische Hündchen. Bez.: P. v. slingeland 1672.  12 — Eichenholz, h. 0,395, br. 0,305 — 1708 von Lemmers aus Antwerpen.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1762 | Einer jungen Frau reicht eine Alte einen Hahn durchs Fenster. Bez. 1<br>P. v. slingelant . 1672 (1673?).<br>12 – Eichenholz, h. 0,355, br. 0,28 – Inventar 1722.                                                                                                                                                                                                                 |
| 1763 | Die Sängerin am Klavier. Bez.: P. v. Slinghelandt. 9a – Eichenholz, h. 0,325, br. 0,26 – Erst 1860 aus dem Vorrat.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1764 | SLINGELANDT. ART DES PIETER CORNELISZ. VAN SLINGELANDT.  Der Musikunterricht.  Vorrat – Eichenholz, h. 0,595, br. 0,465 – Inventar 1754.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1765 | MOOR D. J., KAREL DE. Geb. zu Leiden den 25. Febr. 1656, gest. zu Warmond den 16. Febr. 1738. Schüler des Dou, des Frans Mieris u. a.  MOOR (?) Der betende Einsiedler. Das Bild ist sicher älter als de Moor und zeigt die Hand eines Mitschülers oder Schülers des G. Dou. Bez. (nicht unverdächtig): Ritt, C de Moor.  17b — Eichenholz, h. 0,925, br. 0,695 — Inventar 1754. |

| HOLLÄNDER DES XVII. JAHRHDTS.                                                                                                                                                                                                                                               | 183  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| MIERIS, WILLEM VAN. Geb. zu Leiden den 3. Juni 1662, gest. daselbst den 26. Jan. 1747. Schüler seines Vaters Frans Mieris d. A. Der Leiermann. Bez.: W. van Mieris. Fe Anno 1694.                                                                                           | 1766 |
| Der Wildprethändler. Bez.: W van Mieris 1699.  19b - Eichenholz, h. 0,295, br. 0,24 - Inventar 1722.                                                                                                                                                                        | 1767 |
| Der lustige Zecher. Bez.: W. van Mieris f Anno 1699.                                                                                                                                                                                                                        | 1768 |
| Der Trompeter. Bez.: W van Mieris. Fe. Ano 1700.<br>8a – Eichenholz, h. 0,30, br. 0,245 – Inventar 1722.                                                                                                                                                                    | 1769 |
| Cephalus and Prokris, Bez.: W. van. Mieris. Fe. Ano 1702. 7b – E. 12, h. 0,375, br. 0,44 – Inventar 1722.                                                                                                                                                                   | 1770 |
| Venus und Amor. Bez.: W. van. Mieris. Fe Anno 1703.  12 — Leinwand auf Eichenholz, h. 0,135, br. 0,17 — Inventar Guarienti.                                                                                                                                                 | 1771 |
| Bacchus und Ariadne. Bez.: W. van Mieris. Fe. 1704.<br>7a — Eichenholz, h. 0.595, br. 0.755 — Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                                                                                                                            | 1772 |
| Die Wahrfagerin. Bez.: W. van Mieris. Fe. Ano 1706. 9a – Kniefig. – Eichenholz, h. 0,29, br. 0,24 – Inventar 1722 (durch Wackrebarth).                                                                                                                                      | 1773 |
| Leierkastenmann und Schenkmädchen. Bez.: W. van Mieris. Fe. Ano 1706.<br>7a – Eichenholz, h. 0,29, br. 0,24 – Inventar 1722.                                                                                                                                                | 1774 |
| Die Wiedererkennung der Preziosa. Bez.: W. van Mieris. Fe. Anno 1709. Auf dem Tische ein Pergament, von dessen Ausschrift sich z. B. die Worte: "Don Ferdinando d'Assavedo" und "Madrid 1595" entzissern lassen.  7b – Eichenholz, h. 0,415, br. 0,52 – Inventar Guarienti. | 1775 |
| Venus und Paris. Bez.: W. van Mieris Fe. Ano 1717.  12 — Leinwand auf Holz, h. 0,14, br. 0,17 — Inventar Guarienti.                                                                                                                                                         | 1776 |
| Ein Affen-Café. Bez.: W. van Mierts. F. Anno 1719.<br>9c – Eichenholz, h. 0,285, br. 0,38 – Zuerst im Katalog von 1817.                                                                                                                                                     | 1777 |
| Die alte Köchin. Bez.: Ao. 1729.<br>Vorrat – Kniefig. – Eichenholz, h. 0,19, br. 0,155 – Inventar 1754.                                                                                                                                                                     | 1778 |
| LEERMANS, PIETER. Geb. 1655; gest. 1706. Schüler des G. Dou und des F. Mieris d. A.                                                                                                                                                                                         | 1    |
| Der Einstedler. Bez.: P Leermans.  Vorrat – Eichenholz, h. 0,415, br. 0,33 – 1708 durch Lemmers aus Antwerpen.                                                                                                                                                              | 1779 |

| 184 | HOLLÄNDER | DES XVII. | JAHRHDTS. |
|-----|-----------|-----------|-----------|
|-----|-----------|-----------|-----------|

|       | SCHULEN VON MIDDELBURG,<br>DORDRECHT UND ROTTERDAM                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1780  | MOLANUS, MATTHEUS. 1626 Dekan der Lukasgilde in Mid-<br>delburg, gest. daselbst den 3. April 1645. Nachahmer Jan Brueghels.<br>Dorflandschaft. Bez.: M. Mosanus 1635.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,40, br. 0,615 – Zuerst im "Catalogue" von 1765.                                                                   |
| 1781  | CUYP, BENJAMIN GERRITSZ. Getauft zu Dordrecht im Dez. 1612, gest. daselbst den 28. Aug. 1652. Schüler seines Stiefbruders Jacob Gerritsz. Cuyp. Geiger und Sänger.  132 – Eichenholz, oval, h. 0,27, br. 0,345 – Inventar 1722.                                                                                      |
| 1782  | CUYP, AELBERT. Getauft zu Dordrecht im Okt. 1620, begraben<br>daselbst den 7. oder 15. Nov. 1691. Schüler seines Vaters Jacob Gerritsz.<br>Cuyp.<br>Bildnis eines Knaben mit einem Windhunde. Cuyps Urheberschaft ist                                                                                                |
| 1782A | nicht unbestritten. Bez.: A C. Vorrat — Kniefig. — Eichenholz, h. 1,14, br. 0,82 — 1875 von R. Brooks in London. CUYP(?) Der Schimmel mit dem Reitknecht. 12 — Leinwand, h. 1,025, br. 1,585 — 1880 aus dem Wiener Kunsthandel (vorher beim Konsul E. F. Weber in Hamburg, der das Bild aus England erworben hatte). |
| 1783  | CUYP. KOPIE NACH AELBERT CUYP.  Ein Herr und eine Dame zu Pferde. Bez. (verdächtig): A. Cuyp. Das Original bei Mr. Widener in Philadelphia.  Burgstädt, Rathaus – Leinwand, h. 1,16, br. 1,70 – 1872 in Brügge erworben.                                                                                             |
| 1785  | CUYP. Angeblich AELBERT CUYP. Bildnis eines Mannes. Bez. (unecht): A Cuyp. Vorrat – Kniefig. – Leinwand, h. 1,08, br. 0,88 – 1880 von Steinmeyer in Köln.                                                                                                                                                            |
| -0.11 | SCHALCKEN, GODFRIED. Geb zu Made 1643, gest im Haag<br>den 16. Nov. 1706. Kam jung nach Dordrecht. Schüler des Samuel von<br>Hoogstraeten, Nachahmer des Gerard Dou.                                                                                                                                                 |
| 1786  | Brieflesendes Mädchen. Bez.: G. Schalchen. Gegenstück zu Nr. 1787.<br>8a — Halbsig. — Eichenholz, h. 0,27, br. 0,205 — 1754 durch Le Leu aus der Sammlung de la Bouexière in Paris.                                                                                                                                  |
| 1787  | Eine Dame, die dem Beschauer ins Gesicht seuchtet. Bez.: G. Schalcken.  8 a – Halbsig. – Eichenholz, h. 0,26, br. 0,205 – 1754 wie das Gegenstück Nr. 1786 aus der Sammlung de sa Bouexière in Paris.                                                                                                                |
| 1788  | Die Alte mit dem Buch im Schoße. Bez.: G. Schalck(en). Vorrat – Kniefig. – Leinwand, h. 0,81, br. 0,695 – 1727 von der Leipziger Oftermesse "durch Ihre Maj. die Königin".                                                                                                                                           |

| HOLLÄNDER DES XVII. JAHRHDTS.                                                                                                                                                                                                         | 185            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Der junge Mann und die weibliche Büste.                                                                                                                                                                                               | 1789           |
| Ein Mädchen, ein Ei gegen das Licht haltend. 17 c – Kniefig. – Eichenholz, h. 0,28, br. 0,215 – Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                                                                                    | 1790           |
| GELDER, AERT DE. Geb. zu Dordrecht den 26. Okt. 1645, be-<br>graben daselbst im Aug. 1727. Schüler der Spätzeit Rembrandts.                                                                                                           | ,              |
| Die Ausstellung Christi. Umarbeitung der bekannten Radierung Rem-<br>brandts. Bez.: Ad Gelder. f. 1671. When his A fremonder.<br>K - Lelnwand, h. 1,52, br. 1,91 - Inventar 1754 (1743 aus der Sammlung Segen-Tierens                 | 1791           |
| im Haag).  Der Hellebardier. Gemalt nach 1690.  K – Halbsg. – Leinwand, h. 0,825, br. 0,705 – 1727 von der Leipziger Ostermesse, durch Ihre Maj. die Königin".                                                                        | 1792<br>(d set |
| Die Urkunde. Neuerdings gedeutet als: "Esther und Mardochai schreiben die Briefe an die Juden". Gemalt vor 1685.  K – Kniefig. – Leinwand, h. 1,02, br. 1,52 – Inventar 1722 ("aus Polen").                                           | 1792A          |
| s. auch Nr. 1575. Mrochen tielurcia o n'verle des regulation menica                                                                                                                                                                   |                |
| BOONEN, ARNOLD. Geb. zu Dordrecht den 16. Dez. 1669, gest.<br>zu Amsterdam den 2. Okt. 1729. Schüler des Arnold Verbuys und des<br>Gottsried Schalcken zu Dordrecht.                                                                  |                |
| Das Mädchen mit der Laterne. Bez.: A. Boonen 1695. Vorrat – Halbfig. – Leinwand, h. 0,33, br. 0,27 – Inventar 1722 (durchWackerbarth).                                                                                                | 1793           |
| Der Einsiedler. Bez.: A. Boonen.<br>Vorrat – Kniesig. – Leinwand, h.0,425, br.0,34 – Inventar 1722 (durchWackerbarth).                                                                                                                | 1794           |
| Ein Mädchen mit der Laterne und ein Knabe. Bez.: A.Boonen. Gegen-<br>ftück zu Nr. 1796.<br>9b – Knlefig. – Leinwand, h. 0,475, br. 0,38 – Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                                          | 1795           |
| Junge Raucher und Trinker. Bez.: A. Boonen 1698.<br>Vorrat – Kniefig. – Leinwand, h.0,475, br.0,385 – Inventar 1722 (durchWackerbarth).                                                                                               | 1796           |
| Die junge Frau mit dem Papagei. Gegenstück zu Nr. 1798.<br>Vorrat – Kniesig. – Leinwand, h. 0,43, br. 0,34 – Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                                                                       | 1797           |
| Bin after Kaufmann.<br>Vorrat – Kniefig.– Leinwand, h. 0,43, br. 0,34 – Inventar 1722 (durchWackerbarth).                                                                                                                             | 1798           |
| Der junge Kunstliebhaber.<br>Vorrat—Kniefig.—Leinwand, h.0,335, br.0,275 — Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                                                                                                         | 1799           |
| SAFTLEVEN (SACHTLEVEN), CORNELIS. Geb. zu<br>Gorkum zwischen dem 5. Mai und 3. Sept. 1607, begraben daselbst den<br>4. Juni 1681. Schüler seines Vaters Herman Saftleven d. Ä., Bruder<br>des Landschaftsmalers Herm. Saftleven d. I. |                |
| Im Stalle. Undeutlich bez.: C. Saft Leven. Vorrat — Eichenholz, h. 0,39, br. 0,53 — Wohl 1741 durch v. Kaiserling.                                                                                                                    | 1800           |

| 186  | HOLLÄNDER DES XVII. JAHRHDTS.                                                                                                                                                                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1801 | Musizierende Bauern. Bez.: C aft  13 b — Eichenholz, h.0,36, br.0,28 — Inventar 1754.                                                                                                                                            |
| 1802 | Hühnerfütterung in einer Bauernhütte. Bez.: C. Sachtleven 1678. Gegenstück zu Nr. 1803. Beide Bilder werden von einigen dem Egbert v. d. Poel zugeschrieben.  16a – Eichenholz, h. 0,495, br. 0,66 – Zuerst im Katalog von 1817. |
| 1803 | Entenfütterung vor einer Bauernhütte. S. die Bemerkung zu Nr. 1802. Bez.: C. S. 1678.  Vorrat – Eichenholz 1 h. 0,495, br. 0,65 – Wie das Gegenstück Nr. 1802 zuerst im Katalog von 1817.                                        |
| 1804 | Inneres einer Bauernhütte.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,51, br. 0,405 – Inventar 1722 (1707 aus der Kunstkammer als "Schachtleven").                                                                                             |
| 4005 | JONGH, LUDOLF (LEUFF) LEENDERTSZ. DE. Geb. zu<br>Overschie 1616, gest. zu Hillegersberg im Sommer 1679. Schüler des<br>Corn. Saftleven, des Anth. Palamedesz. und des Jan van Bylert.                                            |
| 1805 | Bildnis einer jungen Frau mit ihrer Tochter. Bez.; L. D. Jongh f. A. 1653. K Kniefig Leinwand, h. 1,10, br. 0,97 - 1751 durch Heinecken.                                                                                         |
| 0    | SORGH, HENDRICK MAERTENSZ., gen. ROKES. Geb. zu<br>Rotterdam um 1611, begraben daselbst den 28. Juni 1670. Schüler des<br>Willem Buytewech.                                                                                      |
| 1806 | Die Rotterdamer Fischfrau. Bez.: 1664 H M Sorgh.  13 b — Eichenholz, h. 0,49, br. 0,37 — Inventar 1722.                                                                                                                          |
| 1807 | Die Lohnzahlung. Bez.: HM. Sorg 1667.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,48, br. 0,64 – Inventar 1754.                                                                                                                                 |
| 1808 | Ein Karten spielendes Paar in der Schenke. Reste der Bezeichnung Sorgh und einer Jahreszahl.  Vorrat – Eichenholz, h. 0,585, br. 0,83 – Herkunst unbekannt.                                                                      |
| 11   | OSSENBEECK, JAN. Geb. angeblich zu Rotterdam um 1624, gest. in Wien den 30. März 1674.                                                                                                                                           |
| 1809 | Herrschaftlicher Besuch in der Hirtenhütte. Bez.: J. Ossenbeeck J. 1664.<br>8c – Leinwand, h. 0,52, br. 0,81 – Wahrscheinsich eines der Bilder, die vor 1756 von Baron Gotter aus Wien und Regensburg gesandt wurden.            |
|      | HONDT (HONDIUS), ABRAHAM DE. Geb. zu Rotterdam um 1625, gest. angeblich zu London 1695, wahrscheinlich aber zu Rotterdam 1684.                                                                                                   |
| 1810 | Eine Eberjagd. Bez.: A. de Hon 1651.  17b — Eichenholz, h.0,73, br. 0,93 — 1874 aus der Sammlung Reede van Oudtshoorn in U:recht.                                                                                                |

| HOLLANDER DES XVII. JAHRHDTS.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 187  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| OCHTERVELT, JACOB. Geb. in Rotterdam um 1635, 1665 bis 1672 Mitglied der Gilde daleibst, seit 1674 in Amsterdam. Schüler des Nic. Berchem. Unter dem Einstusse Terborchs und Metsus gebildet. Der galante Herr. Bez.: J. Ochtervest f 1669.  8b – Leinwand, h. 0.815, br. 0.605 – Inventar 1722. | 1811 |
| WERFF, ADRIAEN VAN DER. Geb. zu Kralinger-Ambacht den 21. Jan. 1659, gest. zu Rotterdam den 12. Nov. 1722. Schüler des Eglon van der Neer.  Schäferszene. Bez.: adrn vander werff fec. an. 1689.  50 – Eichenholz, h. 0,585, br. 0,475 – 1710 als Geschenk des Kurstürsten von der Pfalz.        | 1812 |
| Familienbildnis. Angeblich der Meister mit seiner Familie. Bez.: Adrn. Vander Werff. f. 168 7b – Leinwand, h. 0,61, br. 0,545 – 1742 durch de Brais aus der Sammlung Carignan in Paris.                                                                                                          | 1813 |
| Loth mit seinen Töchtern. Bez.: Adrn. v. werff. fec. 1694.  gc — Eichenholz, h. 0,395, br. 0,315 — Inventar 1722 (Geschenk des Kurfürsten von der Pfalz).                                                                                                                                        | 1814 |
| Venus und Amor, Bez.: Adrn vand. Werff ano. 1699. Eigen-<br>händige Wiederholung nach dem Bilde von 1684 in der Schleißheimer<br>Galerie.<br>5a – Eichenholz, h. 0,37, br. 0,30 – Inventar Guarienti.                                                                                            | 1815 |
| Der Einsiedler. Bez.: A v. Werff. fc. Anno. 1705.  Vorrat – Kniefig. – Eichenholz, h. 0.375, br. 0.30 – Zuerst im Katalog von 1817 (angeblich 1751 durch Riedel von der Leipziger Ostermesse).                                                                                                   | 1816 |
| Büßende Magdalena. Bez.: Chvr vr Werff fec ano 1711.<br>Vorrat – Mahagoniholz, h. 0,345, br. 0,255 – A. GW. III, 12 – Inventar Guarienti<br>(aus der Sammlung Czernin in Prag).                                                                                                                  | 1817 |
| Das Urteil des Paris. Bez.: Chevr vr Werff fec. Ano 1712.<br>5c — Nußbaumholz, h. 0,56, br. 0,495 — Inventar Guarienti (aus der Sammlung<br>Czernin in Prag).                                                                                                                                    | 1818 |
| Maria mit dem Jesusknaben und Johannes. Bez.: Chevr vr Werff fec ano 1715.  Vorrat – Mahagoniholz, h. 0,46, br. 0,34 – A. GW. III, 35 – Inventar Guarienti (aus der Sammlung Czernin in Prag).                                                                                                   | 1819 |
| Die Verkündigung. Bez.: Chevr vandr Werff fec. ano 1718.<br>Vorrat – Von Eichenholz auf Leinwand übertragen, h. 0,71, br. 0,52 – Inventar<br>Guarienti (aus der Sammlung Czernin in Prag).                                                                                                       | 1820 |
| Diogenes mit der Laterne auf dem Markte. Bez.: A. V. Werff. 8a – Eichenholz, h. 0,29, br. 0,24 – Inventar Guarienti.                                                                                                                                                                             | 1821 |
| Herr und Dame am Schachbrett. Bez.: A.v. Werff. 50 — Eichenholz, h. 0,345, br. 0,26 — 1751 durch Riedel von der Leipziger Ostermesse (Geschenk der Königin an den König).                                                                                                                        | 1822 |

| 188    | HOLLANDER DES XVII. JAHRHDTS.                                                                                                                                                                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1823   | Die Verstoßung der Hagar. Bez.: A.v.d. Werff. 5 a – Leinwand, h. 0,875, br. 0,695 – 1742 aus Paris.                                                                                                                                      |
|        | WERFF, PIETER VAN DER. Geb. zu Kralinger-Ambacht 1665, begraben zu Rotterdam den 26. Sept. 1722. Schüler seines Bruders Adriaen van der Werff.                                                                                           |
| 1824   | Der hl. Hieronymus. Bez.: P. v. werff. fe Ano 1707.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,29, br. 0,245 – Inventar 1722 (erst 1874 zur Galerie).                                                                                                  |
| 1825   | Die gefangene Maus. Bez.: P. v. Werff.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,20, br. 0,14 – Inventar 1722.                                                                                                                                        |
| 1826   | Muschelessen in der Strandwirtschaft. Exacheronse                                                                                                                                                                                        |
| 1      | SCHULEN VON KAMPEN,                                                                                                                                                                                                                      |
|        | DEVENTER UND ALKMAAR                                                                                                                                                                                                                     |
|        | AVERCAMP, HENDRICK, gen. DE STOMME VAN KAM-<br>PEN. Geb. zu Amsterdam den 25. Jan. 1585, gest. zu Kampen nach 1663.                                                                                                                      |
| 1827   | Schlittenfahrt und Schlittschuhlauf. Gegenstück zu Nr. 1828.<br>19b – Eichenholz, h. 0,245, br. 0,45 – Inventar 1722.                                                                                                                    |
| 1828   | Kugelspiel auf dem Eise.<br>19b – Eichenholz, h. 0,245, br. 0,43 – Inventar 1722.                                                                                                                                                        |
|        | TERBORCH (TER BORCH), GERARD. Geb. zu Zwolle<br>Ende des Jahres 1617, gest. zu Deventer den 8. Dez. 1681. Schüler<br>seines Vaters Gerard zu Zwolle und des P. Molijn zu Haarlem.<br>Weitergebildet unter dem Einsluß des Frans Hals.    |
| 1829   | Der briefschreibende Offizier. Monogramm: GTB. 14b – Leinwand, h. 0,515, br. 0,385 – Inventar Guarlenti.                                                                                                                                 |
| 1830   | Eine Dame, der ihre Magd die Schüssel zum Waschen reicht. Bez.: GTBorch.                                                                                                                                                                 |
| 1831 - | 14b — Eichenholz, h. 0,53, br. 0,43 — Inventar 1722 (durch Wackerbarth).  Die Lautenspielerin. Monogramm: GTB.                                                                                                                           |
| 4022   | 16 b — Kniefig. — Eichenholz, h. 0,365, br. 0,31 — Inventar 1722.                                                                                                                                                                        |
| 1832   | Eine Dame in weißem Atlas vor dem Bett mit roten Vorhängen. Ausschnittwiederholung. Studie zu der "Väterlichen Ermahnung" in den Museen zu Berlin und Amsterdam.  16b – Eichenholz, h. 0,39, br. 0,275 – Zuerst im "Catalogue" von 1765. |
| 1833   | Der brieflesende Offizier. (16b – Elchenholz, h. 0,375, br. 0,29 – Inventar 1722.                                                                                                                                                        |

| HOLLANDER DES XVII. JAHRHDTS.                                                                                                                                                                                                     | 189          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| EVERDINGEN, CAESAR BOETIUS VAN. Geb. zu Alk-<br>maar 1606 oder später, begraben daselbst den 13. Okt. 1678. Schüler<br>des L. v. Brondshorst zu Utrecht.                                                                          |              |
| Bacchus mit zwei Nymphen und Amor. Monogramm: CVE.  H – Leinwand, h. 1,47, br. 1,61 – 1865 vom Konservator J. D. Dreyer in Bremen.                                                                                                | 1834         |
| EVERDINGEN, ALLART VAN. Getauft zu Alkmaar den 18. Juni 1621, begraben zu Amsterdam den 8. Nov. 1675. Jüngerer Bruder des Caesar v. Everdingen, Schüler des R. Savery und P. Molijn. Reiste in Schweden.                          |              |
| Hirschjagd am Bergsee. Bez.: A. van. Everdingen 1649.                                                                                                                                                                             | 1835         |
| 16a - Eichenholz, h. 0,455, br. 0,645 - Inventar 1754.                                                                                                                                                                            | 1076         |
| Der große Wassersall. Bez.: A v. Everdingen. K – Leinwand, h. 1,435, br. 1,72 – 1837 von Frau Heigendorf.                                                                                                                         | 1836         |
| Gebirgslandschaft mit einem Schlosse. Bez.: Av. Everdingen. Gegen-<br>stück zu Nr. 1838.                                                                                                                                          | 1837         |
| 16a – Eichenholz, h. 0,35, br. 0,425 – Inventar Guarienti.                                                                                                                                                                        | 1070         |
| Die Wassermühlen.  16a – Eichenholz, h. 0,35, br. 0,425 – Inventar Guarienti.                                                                                                                                                     | 1838         |
| Kleine Fellenlandschaft.                                                                                                                                                                                                          | 1839         |
| 15a — Eichenholz, h. 0,26, br. 0,245 — 1742 durch Riedel aus Prag.                                                                                                                                                                | Sharangarani |
|                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| VERSCHIEDENE                                                                                                                                                                                                                      |              |
| HOLLANDISCHE SCHULEN                                                                                                                                                                                                              |              |
| LYS (LIS), JAN, gen. PAN. Geb. im letzten Drittel des sechzehnten Jahrhunderts zu Oldenburg (nach anderen in Hoorn), gest. 1629 (nach anderen 1626) zu Venedig. Schüler des Hendrik Goltzius zu Haarlem. Später in Italien tätig. | -            |
| Die reuige Magdalena. M – Kniefig. – Leinwand, h. 1,14, br. 1,315 – Zuerst im "Catalogue" von 1765 (früher in Cala Bonfadini zu Venedig).                                                                                         | 1840         |
| Der Lautenschläger.<br>L. – Halbsig. – Leinwand, h. 1,05, br. 0,775 – 1744 durch Rossi aus der Casa Grimani<br>Calergi in Venedig.                                                                                                | 1841         |
| MIEL, JAN. Geb. in Flandern 1599, gelt. 1664 als Hofmaler in Turin. Nachahmer Pieters van Laer.                                                                                                                                   |              |
| Der Sachpfeisenbläser. Gegenstück zu Nr. 1843.                                                                                                                                                                                    | 1842         |
| 8a - Kupfer, h. 0,145, br. 0,245 - 1742 durch de Brais aus Paris.                                                                                                                                                                 |              |
| Der Dornauszieher.                                                                                                                                                                                                                | 1843         |
| 8a – Kupfer, h. 0,145, br. 0,245 – 1742 wie das Gegenstück Nr. 1842 durch de Brals aus Paris.                                                                                                                                     |              |

| 190   | HOLLÄNDER DES XVII. JAHRHDTS.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1844  | SWANEVELT, HERMAN VAN. Geb. zu Woerden um 1600, gest. zu Paris 1655 oder 1656. Nachahmer des Claude Lorrain. In Rom von 1624 bis 1637.  Am Landsee.  Vorrat — Leinwand, h. 0,785, br. 0,905 — 1832 im Kunsthandel gegen die Doublette eines Bildes von Wouwerman eingetauscht.                       |
| 1845  | NOUWJNX (NAIWJNX), HERMAN. Geb. um 1624, gest. angeblich zu Hamburg 1651. Vlämischer Abkunst, doch in Amsterdam ansässig.  Berglandschaft mit einem Wasserfall. Bez.: H: Nouwjnx. Burgstädt, Rathaus — Leinwand, b. 1,13, br. 1,685 — Inventar 1754.                                                 |
| 1846  | Am Berglee.<br>Vorrat — Eichenholz, h. 0,46, br. 0,635 — 1700 in die Kunstkammer (Inventar 1722 als "Waderlau").                                                                                                                                                                                     |
| 1847  | ULFT, JACOB VAN DER. Geb. zu Gorkum 1627, gest. daselbst bald nach 1688. Wahrscheinlich Schüler des Jan Both. In Rom weitergebildet. Römisches Architekturstück. 9b — Eichenholz, h. 0,47, br. 0,745 — 1741 durch v. Kaiserling.                                                                     |
| 1849  | DEUREN, OLIVIER VAN. Getauft zu Rotterdam den 21. Dez. 1666, gest. daselbst zwischen dem 4. und dem 10. Febr. 1714. Wahrscheinlich Schüler des Frans v. Mieris und des Caspar Netscher. Der sesende Einsiedler. Bez.: O VDeuren fecit 1684. Vorrat – Eichenholz, h. 0,41, br. 0,325 – Inventar 1722. |
| 1850  | STOOM, MATTHAEUS. Geb. 1649, gest. zu Verona 1702.<br>Der Raubanfall im Hohlweg. Gegenstück zu Nr. 1851.<br>Finanzministerium – Leinwand, h. 0,56, br. 0,77 – Zuerst im Katalog von 1765.                                                                                                            |
| 1851  | Truppenausschiffung an gebirgiger Küste.<br>Finanzministerium – Leinwand, h. 0,59, br. 0,77 – Zuerst im Katalog von 1765.                                                                                                                                                                            |
| 1855  | GLAUBER, JOHANNES, gen. POLIDOR. Geb. zu Utrecht<br>1646, gest. zu Schoonhoven 1726. In Italien zum Nachahmer Casp.<br>Dughets entwickelt.<br>Idyllische Landichaft.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,625, br. 0,78 – Inventar 1754 (angeblich 1751 durch Heinecken).                                      |
| 1855A | WIEBKE, BARTHOLT. Wahrscheinlich Hoorner von Geburt, Datierte Bilder von 1679 und 1682. Früchte mit einem Maikäfer und mit Schmetterlingen. Bez.: Bartholt Wiebke fecit Ao 1079. Vorrat – Eichenhoiz, h. 0,37, br. 0,295 – Inventar 1722.                                                            |

| HOLLÄNDER DES XVII. JAHRHDTS.                                                                                                                                                                                                         | 191          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| BOUTTATS, JOHANN BAPTIST, auch BOTATSCH, PO-<br>TASCH usw. genannt. Geb. wohl nach 1650 in Antwerpen; ge-<br>bildet unter holländischem Einsluß.<br>Ein Gestügelteich.<br>Ständehaus – Leinwand, h. 1,465, br. 2,135 – Inventar 1754. | 1855 B       |
| HOLLANDISCHE SCHULE DES XVII. JAHRHUN-<br>DERTS.<br>Bildnis einer Dame.<br>Vorrat — Bruftbild — Eichenholz, h. 0,605, br. 0,49 — 1743 durch Rigaud und Le Leu<br>aus Paris.                                                           | 1857         |
| Bildnis eines Geharnischten mit gelber Feldbinde.<br>Vorrat – Brustbild – Eichenholz, h. 0,61, br. 0,49 – Inventar 1754.                                                                                                              | 1858         |
| Bildnis eines Geharnischten mit gelben Wamsärmeln. Datiert: 1634.<br>Vorrat – Brustbild – Eichenholz, h. 0.655, br. 0.535 – Inventar 1754.                                                                                            | 1859         |
| s. Kopie nach Rubens, S. 113.  Weiblicher Studienkopf.                                                                                                                                                                                | 1860<br>1861 |
| Vorrat – Eichenholz, h. 0,41, br. 0,345 – 1857 aus Steinlas Nachlaß.  Aufwärts blickender Jüngling.  J – Bruftbild – Eichenholz, h. 0,635, br. 0,46 – Inventar 1722.                                                                  | 1862         |
| Ein Fischer mit einem Aal.  Vorrat – Halbsig. – Leinwand, h. 0,705, br. 0,56 – Inventar 1722.                                                                                                                                         | 1863         |
| Bildnis eines schwarzhaarigen Mannes.<br>Vorrat – Halbsig. – Leinwand, h. 0,77, br. 0,63 – Mit Sicherheit nur bis zum Katalog<br>von 1843 zurückzuverfolgen.                                                                          | 1864         |
| Bildnis einer Dame im Schleier.  Vorrat – Brustbild – Leinwand, h. 0,365, br. 0,325 – 1857 aus Steinlas Nachlas.                                                                                                                      | 1865         |
| Bildnis eines bartlosen Mannes.<br>Vorrat – Brustbild – Eichenholz, h. 0,515, br. 0,40 – Vermutlich Inventar 1722.                                                                                                                    | 1866         |
| Die Bärenhetze.  J – Leinwand, h. 2,40, br. 3,71 – 1744 durch den Gelandtschaftssekretär Talon aus Madrid als "Paul de Vos".                                                                                                          | 1867         |
| Die Königin von Saba vor Salomo.<br>Grimma, Altertumsverein – Eichenholz, h. 0,685, br. 0,565 – Angeblich 1748 aus<br>Venedig.                                                                                                        | 1867A        |
| Venedig.  Ein bärtiger Alter.  Vorrat — Brustbild — Leinwand, h. 0,585, br. 0,485 — 1741 aus der Sammlung Wallen- stein in Dux.                                                                                                       | 1867B        |
| HOLLANDISCHE SCHULE DES XVIII. JAHRHUN-<br>DERTS.<br>Ein Rinderhirt am Felfenhang.<br>Vorrat – Kupfer, h. 0,10, br. 0,135 – Inventar 1722.                                                                                            | 1868         |





1732 Gabriel Metsu



1830

Gerard Terborch

# XI DEUTSCHE SCHULEN DES XV. UND XVI. JAHRHUNDERTS

### MITTELRHEINISCHE SCHULE

MEISTER DES HAUSBUCHS. Dem Namen nach unbekannter, aber durch seine Kupferstiche berühmter, schon 1467 und noch 1505 am Mittelrhein tätiger Meister. So gen. als Zeichner des "mittelalterlichen Hausbuchs" in der Sammlung des Fürsten von Waldburg-Wolfegg. Früher auch "Meister des Amsterdamer Kabinetts" genannt.

1868A Beweinung Christi. Goldgrund.

OPQ - Fichtenholz, h. 1,31, br. 1,71 - 1903 von Jos. Lamberti in Aachen.

### FRÄNKISCHE SCHULE

DÜRER, ALBRECHT. Geb. zu Nürnberg den 21. Mai 1471, gest. daselbst den 6. April 1528. Schüler des Michael Wohlgemut. Tätig in Nürnberg, 1494 bis 1495 und 1505 bis 1507 in Venedig, 1520 bis 1521 in den Niederlanden.

Der Dresdener Altar. Mittelbild: Maria, das Kind anbetend. Linker Flügel: Der hl. Antonius. Rechter Flügel: Der hl. Sebastian.

L — Halbfig. — Tempera, Leinwand, Mittelbild h. 1,07, br. 0,965, Flügel h. je 1.14 br. je 0,45 — 1687 durch Bottschild mit Nr. 841 unserer Galerie aus der Schloßkirche zu Wittenberg.

Christus am Kreuz. Monogramm: AD und 1506. Die Urheberschaft Dürers ist neuerdings bestritten worden.

OPQ — Lindenholz, h. 0,20, br. 0,16 — A. G.-W. III, 47 — 1865 aus dem Nachlasse des Münzgraveurs Böhm in Wien (vormals in der Galerie S. v. Festetits).

Bildnis des Malers Bernaert van Orley. Monogramm: AD und 1521.
In Antwerpen gemalt. August 2007 - Wahrscheinlich durch Le Leu aus Paris.
N-Brustbild - Eichenholz, h. 0,455, br. 0,315 - Wahrscheinlich durch Le Leu aus Paris.

1872-1874 s. S. 195.

1869

1870

1871

Sieben Darstellungen aus dem Leben Christi. Diese Bilderfolge, die ursprünglich vielleicht zu den Brüstungsbildern der kleinen Empore in der
Schloßkirche zu Wittenberg gehörte, kam 1588 aus dem Nachlasse Lucas
Cranachs d. J. von Wittenberg nach Dresden (1640 und 1741 in der
Kunstkammer nachweisbar). Die Eigenhändigkeit ist nicht völlig
gesichert.

Die Beschneidung Christi
OPQ - Fichtenholz, b. 0.63, br. 0.455.

1876 Die Flucht nach Aegypten.

OPQ - Fichtenholz, h. 0,63, br. 0,46.

1877 Der zwölfjährige Christus im Tempel.

| DEUTSCHE DES XV. UND XVI. JAHRH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 195          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Die Kreuztragung Christi. OPQ – Fichtenholz, h. 0,63, br. 0,445.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1878         |
| Die Kreuzanheftung. Der Bohner – OPQ – Fichtenholz, h. 0,62, br. 0,465.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1879         |
| Christus am Kreuz. OPQ - Fichtenholz, h. 0,635, br. 0,455.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1880         |
| Die Beweinung Christi. OPQ – Fichtenholz, h. 0,63, br. 0,46.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1881         |
| DÜRER, KOPIEN NACH ALBRCHT DÜRER.  Die Kreuztragung Christi. Monogramm: AD und 1527.  Vorrat – Leinwand auf Lindenholz, h. 0,30, br. 0,455 – 1727 durch Leplat.                                                                                                                                                                                       | 1872         |
| Der hl. Eustachius. Kopie nach Dürers Stich Bartsch 57. Frankenberg, Lehrerseminar – Eichenholz, h. 1,05, br. 0,78 – 1861 von Prof. Th. v. Oer gekauft.                                                                                                                                                                                               | 1873         |
| Der Tod Mariä. Spätere Kopie nach Dürers Holzschnitt im "Marien-<br>leben" Bartsch 93.<br>Grimma, Altertumsverein – Kupfer, h. 0,32, br. 0,225 – Inventar 1722, 1699 erworben<br>(damals als Original Dürers).                                                                                                                                        | 1874         |
| DÜRER. ANGEBLICH ALBRECHT DÜRER.  Der hl. Hieronymus in seiner Zelle. Monogramm (unecht): AD.  Vielleicht Kopie nach H. v. d. Goes oder nach einem anderen Nieder- länder des XV. Jahrhunderts.  Vorrat – Tannenholz, h. 0,735, br. 0,59 – 1650 als Geschenk des Grafen Lesse aus Wien in die herzogl. Galerie zu Modena, 1746 von dort nach Dresden. | 1886         |
| MONOGRAMMIST HD. Früher als Hans Dürer gedeutet, der aber schon 1538 zu Krakau gestorben ist.  Bildnis des Nürnberger Kausmanns Caspar Neumann. Monogramm: HD — natus 1519 und 1554. Das Bild gehört offenbar einem Schüler des Georg Pencz an.  OPQ — Knießg. — Lindenholz, h. 1005, br. 0,86 — Inventar 1754.                                       | 188 <b>2</b> |
| PENCZ, GEORG. Geb. zu Nürnberg um 1500, gest. zu Leipzig den 11. Okt. 1550. Unter dem Einstusse Dürers gebildet.  Die Anbetung der Könige. Bruchstücke eines größeren Altar-                                                                                                                                                                          | 1883-1885    |
| werkes. Erstes Bruchstück der Anbetung der Könige. Monogramm: GP. OPQ – Lindenholz, h. 1,815, br. 0,44 – Zuerst im Katalog von 1835.                                                                                                                                                                                                                  | 1883         |
| Zweites Bruchstück der Anbetung der Könige.<br>OPQ – Lindenholz, h. 0,58, br. 0,28 – Wie die zugehörigen Stücke (Nr. 1883 und 1885)<br>zuerst im Katalog von 1835.                                                                                                                                                                                    | 1884         |

196 DEUTSCHE DES XV. UND XVI. JAHRH.

Drittes Bruchstück der Anbetung der Könige.

OPQ-Lindenholz, h. o, 315, br. o, 205 - Wie die zugehörigen Stücke (Nr. 1883 und 1884)

zuerst im Katalog von 1835.

1886 s. S. 195.

1885

1888B

### SCHWÄBISCHE SCHULE

HOLBEIN D. A., HANS. Geb. zu Augsburg um 1473, gest. wahrscheinlich zu lsenheim 1524.

1888A Das Martyrium des hl. Bartholomäus. Anscheinend zu den Augsburger Altären des Katharinenklosters gehörend.

OPQ - Fichtenholz, h. 1,165, br. 1,37 - 1917 von der Versteigerung der Sammlung R. v. Kaufmann in Berlin.

## DER MEISTER DES EHRENFRIEDERSDORFER ALTARES. Um 1510.

Der Ehrenfriedersdorfer Altar. Auf einem Sockel ruhender Schrein mit zwei festen und vier beweglichen Flügeln, darüber die Bekrönung. — Innenseiten der beiden innersten Tafeln: Holzesies. Links: die hl. Barbara, rechts: der hl. Erasmus. Der Mittelschrein: Holzsiguren: Maria auf der Mondsichel zwischen der hl. Katharina und dem hl. Nikolaus. — Bei geschlossenem innern Flügel: vier Gemälde aus der Passion:

a. Das Abendmahl, darunter im Rund: die Mannalese. b. Christus am Ölberg, im Rund: David mit der Harse.

c. Die Gefangennahme Christi, im Rund: Joab erdoldt den Amasa. d. Christus vor Kaiphas, im Rund: der Bote Davids vor dem König

der Ammoniter. Auf den Vorderleiten der felten und auf den Rückleiten der äußern Flügel vier Einzelfiguren:

e. Der hl. Wolfgang. f. Der Apostel Andreas.

g. Apostel Bartholomäus.

h. Der hl. Martin. Lindenholz, Flügel h. je 2,61, br. je 0,01.

Sockel: Schnitzwerk: Die Auferstehung Christi umgeben von Maßwerk. Bekrönung, Schnitzwerk: links: Ecce homo, rechts: Händewaschung, Mitte; Kreuzigung, umgeben von Maßwerk.

OPQ - 1916 als Leihgabe aus der Stadtkirche von Ehrenfriedersdorf.

BREU D. A., JÖRG. Geb. zu Augsburg um 1480, gest. daselbst zwischen Mai und Oktober 1537. Gebildet unter dem Einstulle Burgkmairs. Der Ursula-Altar. Innenseiten. Mittelbild: Das Martyrium der hl. Ursula. Die Heilige wird, mit zahlreichen Jungsrauen ihres Gesolges von Rom heimkehrend, bei der Landung in Köln von den Söldnern

1888

| DEUTSCHE DES XV. UND XVI. JAHRH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 197  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| des Kaisers getötet. Linker Flügel: Der Zug der herankommenden Bogenschützen. Rechter Flügel: Ein anderer Teil des Gemetzels. — Außenseiten. Linker Flügel: Standbild des hl. Georg. Rechter Flügel: Standbild der hl. Ursula. Entstanden zwischen 1522 und 1528. L—Lindenholz, Mittelbild h. 2,15, br. 1,62, Flügel h. je 1,73, br. je 0,77—1852 aus dem Nachlaß des Majors Aster.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| HOLBEIN D. J., HANS. Geb. zu Augsburg 1497, gest. zu London im Spätherbst 1543. Schüler seines Vaters Hans Holbein d. A. Hauptmeister der schwäbischen Schule.  Doppelbischnis des Sir Thomas Godsalve und seines Sohnes John. Datiert: 1528. Ein Hauptbild des Meisters aus der Zeit seines ersten englischen Ausenthalts (1526 bis 1528).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1889 |
| N - Halbfig Eichenholz, h. 0,35, br. 0,36 - 1749 durch Le Leu aus Paris.  Bildnís des Morette, Ein kleines Rundbildnis des Dargestellten, eben-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1890 |
| falls Holbein zugeschrieben, in der Arundel-Sammlung 1647 von Wenzel Hollar als "Mr. Morett" gestochen. Wahrscheinlich nicht der Goldschmied Morett, solidern der französische Edelmann Sieur de Morette, der zugleich init Holbein am Hose Heinrichs VIII. anwesend war. Aus der Zeit des letzten englischen Aufenthaltes des Meisters (seit 1531). Die Originalzeichnung befindet sich im Dresdener Kupser-strichkabinett.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| N — Halbfig. — Eichenholz, h. 0,925, br. 0,75 — A. G. W. II, 5 — 1746 als "Leonardo da Vinci" (der Dargestellte als "Ludovico Sforza") aus der herzogl. Galerie zu Modena, in die es in der ersten Hässte des 17. Jahrhunderts als Geschenk des estenssischen Gefandten in Parma und Rom, des Marchese Massimiliano Montecuccoli, an Herzog Franz I. gelangt war.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,    |
| HOLBEIN. ALTE KOPIEN NACH HANS HOLBEIN D. J. Die Madonna des Bürgermeisters Meyer. Anbetend zu ihren Füßen links der Bürgermeister Jakob Meyer von Basel mit seinen beiden Söhnen, rechts seine erste (Magdalena Baer, gest. 1511) und seine zweite Gattin (Dorothea Kannegießer) mit der Tochter der zweiten, Anna, Ausgezeichnete, wenig veränderte spätere Kopie (vermutlich um 1635 von Bartholomäus Sarburgh ausgeruhtt) nach dem Original, jetzt im Besitze des Großherzogs von Hellen in Darmstadt. Dieses, ein Vottvbild, sieß der katholische Bürgermeister von Basel um 1520 malen, um sich und seine Familie in der protestantisch werdenden Stadt dem Schutze der hl. Jungstrau zu empfehlen.  N — Eichenholz, h. 1595, pr. 1057 — Ä.GW. II, 43 — 1743 durch Algarotti aus dem Besitze des Zuan Delsino in Venedig als "Original Holbeins". | 1892 |
| Bildnis des Ecasmus von Rotterdam.<br>Vorrat – Bruftbild – Lindenholz, h. 0,185, br. 0,145 – Inventar 1722.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1893 |
| Bildids König Heinrichs VIII. von England. Kopie aus dem (1648 untergegangenen) Gemälde i lolbeins in Whitehall zu London. Kuntigewerdelchale – Bruitbild – Eichenholz, h. 0,655, br. 0,57 – Zuerst im Inventar 1754.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1894 |

The section is at the second

| 198       | DEUTSCHE DES XV. UND XVI. JAHRH.                                                                                                                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1895      | Der Tod der Virginia. Grau in Grau. Wahrscheinlich nach einer Zeichnung Holbeins.                                                                                               |
| 0.0       | Vorrat - Eichenholz, h. 0,69, br. 0,54 - 1870 von Professor H. Mücke in Düsseldorf.                                                                                             |
|           | MEISTER A.B. Tätig im zweiten Drittel des XVI. Jahrhunderts in Schwaben.                                                                                                        |
| 1896-1900 |                                                                                                                                                                                 |
| 1896      | Die Verkündigung.<br>OPQ – Lindenholz, h. 0,42, br. 0,395.                                                                                                                      |
| 1897      | Der Besuch der Frauen. Monogramm: AB.  OPQ – Lindenholz, h. 0,415, br. 0,385.                                                                                                   |
| 1898      | Die Anbetung des Kindes. Monogramm: AB.  OPQ - Lindenholz, h. 0,415, br. 0,395.                                                                                                 |
| 1899      | Die Beschneidung Christi.                                                                                                                                                       |
|           | OPQ-Lindenholz, h. 0,42, br. 0,39.                                                                                                                                              |
| 1900      | Die Anbetung der Könige. Monogramm: AB.  OPQ – Lindenholz, h. 0,42, br. 0,39.                                                                                                   |
|           | MALER, HANS. Aus Ulm gebürtig, wahrscheinlich Schüler Zeitbloms, tätig zu Schwaz in Tirol nach den Daten auf seinen Bildern von 1519 bis 1529.                                  |
| 1901      | Bildnis eines Mannes in brauner Pelzmütze. Inschrift: Do man 1519 zalt, do was ich 31 jar alt.  N - Brustbild - Fichtenholz, h. 0,36, br. 0,295 - Inventar 1722 (durch Leplat). |
| 1902      | Bildnis des Joachim Rehle. Inschrift: Do man 1524 zalt was ich Joachim Rehle 34 jar alt auff adi XIIII luigo.  N – Brustbild – Lindenholz, h. 0,335, br. 0,285 – Erworben 1728. |
| 1903      | DEUTSCHE SCHULE um 1550. Bildnis einer Dame im Barett.                                                                                                                          |
| -         | OPQ — Brustbild — Leinwand, h. 0,535, br. 0,435 — Vor 1736 durch Gotter aus Wien oder Regensburg.                                                                               |
| 1905      | OBERDEUTSCHE (?) SCHULE um 1500.  Bildnis eines Mannes mit schwarzer Mütze in der Hand.  N – Brustbild – Lindenholz, h. 0,615, br. 0,445 – Herkunft unbekannt.                  |
|           | SÄCHSISCHE SCHULE                                                                                                                                                               |
|           |                                                                                                                                                                                 |
|           | CRANACH DER ÄLTERE, LUCAS. Genannt nach seinem Geburtsort. Familienname wahrscheinlich Sunder oder Müller. Geb.                                                                 |

| DEUTSCHE DES XV. UND XVI. JAHRH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 199                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| zu Kronach in Franken im Okt. 1472, gest. zu Weimar den 16. Okt. 1553. Haupt der sächsischen Schule zu Wittenberg.  Das Werkstatzeichen des Meisters, die gestügelte Schlange (bis 1537 mit aufrecht stehenden, nach 1537 mit liegenden Flügeln), sindet sich auch auf den Bildern seiner Söhne Lucas Cranach d. J. und Hans Cranach, ja sogar auf Bildern, die nur von unbekannten Gestlenhänden ausgestührt worden sind. Ob ein so bezeichnetes Bild von Lucas Cranach d. Ä., von Lucas Cranach d. J., von Hans Cranach oder aus der Werkstatt eines von ihnen herrührt, kann daher, soweit nicht die Datierung oder urkundliche Überlieferung einen sessen wird sinneren Gründen enschieden werden. Bei manchen Bildern ist nützlich nur eine teilweise Eigenhändigkeit zuzugestehen.  Das Martyrium der hl. Katharina. Im Hintergrunde die alte Veste Coburg. Bez.: 1506 L. C. Mittelbild eines Altarwerkes, dessen einen Flügel Nr. 1906 B bildet, dessen anderer sich in der Sammlung Specksternburg zu Lützschena bei Leipzig besindet. Die Außenseiten beider Flügel in englischem Privatbesitz. | 1906A<br>magning<br>de solore<br>alle solore<br>solote<br>solote |
| Die hll. Barbara, Ursula und Margaretha. Flügel zum Mittelbilde Nr. 1906 A.  OPQ – Lindenholz, h. 1,245, br. 0,665 – Zuerst im Katalog von 1835.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1906B                                                            |
| Der bethlehemitische Kindermord. Gemalt um 1515.<br>OPQ – Lindenholz, h. 1,225, br. 0,865 – 1687 durch Bottschild zur Kunstkammer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1906C                                                            |
| Sechs Bilder in einem Rahmen (ursprünglich nicht zusammengehörig). Eigenhändig nur das Mittelbild: Christus an der Säule. Bez. mit der Schlange und 1515. Oberes Halbrund: die Dreieinigkeit, linkes Seitenbild: die Verkündigung, rechtes Seitenbild: die Darstellung Christi im Tempel. Linkes Sockelbild: die Grablegung Christi, rechtes Sockelbild: die Grablegung Christi, rechtes Sockelbild: Christi Himmelfahrt.  OPQ — Lindenholz (die Seitenbilder Tannenholz), Gesamth. 1,26, Gesamthr. 0,79, Mittelbild h. 0,60, br. 0,525 — Das Mittelbild stammt aus dem Schlosse zu Torgau und besand sich 1844 im Landschaftshause zu Dresden. 1861 kam das Ganze, willkürlich zusammengesetzt, aus dem Vorrat zur Galerie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1906 D<br>3 mily g.                                              |
| Die hl. Katharina. Um 1516. Gegenstück zu Nr. 1906 P. OPQ – Lindenholz, h. 1,38, br. 0,46 – Inventar 1722–28 (vielleicht 1588 aus dem Nachlasse Lucas Cranachs d. J.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1906E                                                            |
| Die hl. Barbara. Um 1516.<br>OPQ – Lindenholz, h. 1,38, br. 0,46 – Inventar 1722–28 (vielleicht wie das Gegen-<br>ftück Nr. 1906 E 1588 aus dem Nachlasse Lucas Cranachs d. J.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1906F                                                            |
| Bildnis Herzog Heinrichs des Frommen (geb. 1473). Zu Nr. 1906H gehörig und wie dieses 1514 gemalt. William 1514 bei diese diese - OPQ - Von Lindenholz auf Leinwand übertragen, h. 1,84, br. 0,825 - Bis 1905 im Historischen Museum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1906 G                                                           |
| Bildnis der Herzogin Katharina von Meddenburg, Gemahlin Herzog Heinrichs des Frommen von Sachsen (vermählt 1512). Bez. mit der Schlange, LC und 1514.  OPQ — Von Lindenholz auf Leinwand übertragen, h. 1,84, br. 0,825 — Wie das zugehörige Stück Nr. 1906 G bis 1905 im Historischen Museum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1906H                                                            |

| 200    | DEUTSCHE DES XV. UND XVI. JAHRH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1906 J | Die Kreuztragung Christi. Um 1515. Bez. mit der Schlange (nur teil-weise sichtbar, da die Tafel an den Rändern beschnitten ist).  OPQ-Lindenholz, h.o.61, br.o.65—1911 durch Tausch gegen Nr. 1926 und 2008 von der Pflege- und Heilanstalt Sonnenstein bei Pirna (früher in der Kirche auf dem Sonnenstein, angeblich aus Torgau stammend). |
| 1907   | Christi Abschied von seiner Mutter. Bez. mit der Schlange. Bald nach 1516 gemalt.  L.— Kniesig. — Lindenholz, h. 0,86, br. 0,60 — 1741 aus der Sammlung Wallenstein in Dux.                                                                                                                                                                  |
| 1907A  | Die Geburt Christi. Bez. mit der Schlange. Um 1515.  L – Lindenholz, h. 0,30, br. 0,23 – 1917 erworben auf der Versteigerung der Sammlung R. v. Kaufmann, Berlin.                                                                                                                                                                            |
| 1908   | Christus am Ölberg. Bez. mit der Schlange. Bald nach 1525.<br>OPQ – Lindenholz, h. 0.68, br. 0,405 – Wohl Inventar 1722 (wahrscheinlich aus dem<br>Nachlasse der Herzogin Katharina).                                                                                                                                                        |
| 1911.  | Adam. Gegenstück zu Nr. 1912. Bez. mit der Schlange und 1531.<br>OPQ – Lindenholz, h. 1,70, br. 0,695 – Inventar 1722 (aus der Kunstkammer).                                                                                                                                                                                                 |
| 1912   | Eva. Um 1531.<br>OPQ—Lindenholz, h. 1,695, br. 0,69 — Inventar 1722—28 (wie das Gegenstück Nr. 1911<br>aus der Kunstkammer).                                                                                                                                                                                                                 |
| 1913   | Bildnis der Christiana Eulenau. Bez. mit der Schlange und 1534.<br>OPQ – Halbsig. – Buchenholz, h. 0,205, br. 0,145 – Inventar 1722–28.                                                                                                                                                                                                      |
| 1914   | Ecce Homo. Um 1534. A fende mend can dre Gargen d' parth a la L. — Halbfig. — Buchenholz, h. 0,585, br. 0,785 — 1874 von Henry Darby Seymour in England.                                                                                                                                                                                     |
| 1915   | Bildnis Herzog Heinrichs des Frommen. Bez. mit der Schlange und 1537.  OPQ - Lindenholz, h. 2,085, br. 0,895 - Eigentum der Stadt Dresden (in der Galerie feit 1871).                                                                                                                                                                        |
| 1916   | Doppeltafel: Lucretia und Judith. Beide Tafeln bez. mit der Schlange<br>mit liegenden Flügeln. Wahrscheinlich nach 1540.<br>OPQ-Lindenholz, jede Tafel h. 1,72, br. 0,64 – Schon 1707 aus der Kunstkammer.                                                                                                                                   |
| 1916A  | Doppeltafel: Adam und Eva. Bez. mit der Schlange mit liegenden Flügeln. Adam und Eva. Bez. mit der Schlange mit liegenden OPQ – Lindenholz, jede Tafel h. 1,71, br. 0,63 – 1725 aus der Kunstkammer.                                                                                                                                         |
| 1917   | Ein nacktes Knäblein. Eigenhändigkeit nicht zweifellos.<br>OPQ – Buchenholz, h. 0,35, br. 0,255 – 1861 aus dem Vorrat.                                                                                                                                                                                                                       |
| 1917A  | Bildnis eines Mannes. Bez. mit der Schlange mit liegenden Flügeln und 1544, darüber: aetatis sue 50. MGO MCCOM.  N – Buchenholz, h. 0,615, br. 0,48 – 1917 erworben auf der Verff gerung R. v. Kauf-                                                                                                                                         |
|        | mann, Berlin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| DEUTSCHE DES XV. UND XVI. JAHRH.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 201                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| CRANACH. WERKSTATT LUCAS CRANACHS DES ALTEREN.  Dr. Martin Luther. Datiert: 1532. etatis sue 45. Gegenstück zu Nr. 1919.  OPQ — Halbsig. — Buchenholz, h. 0,185, br. 0,15 — 1622 aus dem Nachlasse des Hofarchitekten Nossens (1707 aus der Kunstkammer).  Philipp Melanchthon. Datiert: 1532. etatis sue 30. | 1918<br>1919                               |
| OPQ — Halbig. — Buchenholz, h. 0,185, br. 0,15 — 1622 wie das Gegenftück Nr. 1918 aus Nossenis Nachlaß.                                                                                                                                                                                                       | And the second second second second second |
| Bildnis des Kurfürsten Friedrich des Weisen. Bez. mit der Schlange und 1533.                                                                                                                                                                                                                                  | 1922                                       |
| OPQ — Brufibild — Buchenholz, h. 0,13, br. 0,14 — 1707 aus der Kunftkammer, 1722 in der Schloßkirche, später wohl verkauft und 1857 aus Steinlas Sammlung zurückerworben.                                                                                                                                     |                                            |
| Bildnis der Margarethe von Ponickau. Unbekanntes Monogramm: Z und 1536 mit der Schlange. An Conde verter - Cop Q. – Halbfig. – Buchenholz, h. 0,52, br. 0,34 – Inventar 1722–28.                                                                                                                              | 1922A                                      |
| Die Tochter der Herodias vor ihren Eltern. Bez. mit der Schlange mit liegenden Flügeln und 1537.  Mylau, Rathaus — Kniefig. — Lindenholz, h. 0,825, br. 1,21 — Nach 1741 aus der Kunstammer zur Galerie.                                                                                                      | 1923                                       |
| Christus segnet die Kinder. Bez. mit der Schlange mit liegenden Flügeln und 1538.  OPQ—Halbsig. — Lindenholz, h. 0,83, br. 1,205 — Wohl 1677 zur Kunstkammer, nach 1741 zur Galerie.                                                                                                                          | 1924                                       |
| Die Predigt des Täufers. Bez. mit der Schlange mit liegenden Flügeln<br>und 1543.<br>Döbeln, Rathaus – Lindenholz, h. 0,725, br. 1,205 – 1657 zur Kunstkammer.                                                                                                                                                | 1925                                       |
| Christus segnet die Kinder. Bez. mit der Schlange mit liegenden Flügeln.<br>Mylau, Rathaus – Lindenholz, h. 0,83, br. 1,22 – 1657 zur Kunstkammer.                                                                                                                                                            | 1927                                       |
| Salomos Götzendienst. Bez. mit der Schlange mit liegenden Flügeln.<br>Döbeln, Rathaus – Lindenholz, h. 0,74, br. 1,205 – 1657 zur Kunstkammer.                                                                                                                                                                | 1928                                       |
| Samson und Delila. Bez. mit der Schlange mit liegenden Flügeln.  OPQ – Lindenholz, h. 0,745, br. 1,21 – 1657 erworben.                                                                                                                                                                                        | 1929                                       |
| David und Bathleba. Bez. mit der Schlange mit liegenden Flügeln.  OPQ-Lindenholz, h. 0,74, br. 1,21 – 1657 zur Kunstkammer, nach 1741 zur Galerie.                                                                                                                                                            | 1930                                       |
| Fünf Bilder in einem Rahmen. Hauptbild: Ausstellung Christi. Dazu vier Staffelbilder: Die Geburt Christi, die Anbetung der Könige, Christus im Tempel, die Flucht nach Agypten. Im 19. Jahrhundert willkürlich zusammengesetzte Werkstattbilder, vielleicht dieselben, die sich 1814                          | 1932                                       |
| im Landschaftshause zu Dresden befanden und aus dem Schlosse zu Torgau stammten.                                                                                                                                                                                                                              | 100 3                                      |
| OPQ - Lindenholz, Gesamthöhe 1,205, Gesamtbreite 0,47 - 1861 aus dem Vorrat.                                                                                                                                                                                                                                  | 3 - 1                                      |

| 202  | DEUTSCHE DES XV. UND XVI. JAHRH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1933 | Christi Gefangennahme und Wiedererscheinung. Aus zwei ursprüng-<br>lich nicht zusammengehörigen Tafeln zusammengesetzt.<br>Vorrat – Lindenholz, h. 0,395, br, 0,35 – 1741 noch in der Kunstkammer (1861 aus<br>dem Vorrat).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1634 | Die Auferweckung des Lazarus.  OPQ-Lindenholz, h. 1,20, br. 0,825-Nach 1741 aus der Kunstkammer zur Galerie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1935 | Die Darstellung im Tempel.  OPQ - Kniefig Lindenholz, h. 0,835, br. 1,20 - 1657 zur Kunstkammer, nach 1741 zur Galerie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1937 | Drei Liebespaare. School Colored Color |
| 1939 | CRANACH, NACHFOLGER LUCAS CRANACHS D. A. Judith.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1940 | OPQ — Kniefig. — Lindenholz, h. 0,20, br. 0,16 — Nach 1741 aus der Kunstkammer.<br>Bildnis Kaiser Heinrichs II. Vielleicht aus der Frühzeit von Cranachs<br>Werkstatt. Auf der Rückseite: Johannes der Täuser.<br>Vorrat — Lindenholz, h. 0,60, br. 0,32 — 1665 durch Moritz Hahnen, Amtshauptmann<br>zu Petersberg bei Halle, an Johann Georg II., später in der Kunstkammer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | CRANACH DER JÜNGERE, LUCAS. Geb. zu Wittenberg<br>den 4. Okt. 1515, gest. zu Weimar den 25. Jan. 1586. Schüler und<br>Nachsolger seines Vaters Lucas Cranach d. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1941 | Elias und die Baalspriester. Noch in des älteren Cranach Werkstatt gemalt. Bez. mit der Schlange und 1545. Vorrat – Lindenholz, h. 1,275, br. 2,42 – 1861 aus dem Vorrat (wohl 1651 im Nachlasse der Herzogin Katharina, noch 1806 in der katholischen Hofkirche zu Dresden).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1942 | Die Kreuzigung. Bez. mit der Schlange und 1546.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1943 | Der schlafende Herkules und die Pygmäen. Bez. mit der Schlange und 1551. Gegenstück zu Nr. 1944. Vorrat – Leinwand, h. 1,89, br. 2,59 – Inventar 1722–28 (1861 aus dem Vorrat).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1944 | Der erwachte Herkules, die Pygmäen vertreibend. Bez. mit der Schlange und 1551. Gegenstück zu Nr. 1943.<br>Vorrat – Lindenholz, h. 1,88, br. 2,61 – Inventar 1722–28 (1861 aus dem Vorrat).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1945 | Kurfürst Moritz von Sachsen und seine Gemahlin Agnes. Bez. mit der Schlange und 1559.  OPQ-Halbsg Lindenholz, h. 0,44, br. 0,665 - Inventar 1722.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1946 | Die Kreuzigung. Bez. mit der Schlange und 1573. Vorrat – Lindenholz, h. 174, br. 126 – Zuerst im Katalog von 1835.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1947 | Bildnis des Kurfürsten August.  OPQ — Brustbild — Pappe, h. 0.405, br. 0.325, an allen Seiten angestückt — Zuerst im Katalog von 1835 (wohl 1707 aus der Kunstkammer).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| DEUTSCHE DES XV. UND XVI. JAHRH.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 203   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Bildnis des Kurfürsten Moritz.  OPQ — Brustbild — Papier auf Pappe, diese auf Fichtenholz, h. 0,405, br. 0,325 — 1707 aus der Kunstkammer.                                                                                                                                                       | 1948  |
| Bildnis des Kurfürsten Joachim II. von Brandenburg. Naturstudie des<br>Meisters zu dem großen, um 1556 gemalten Bild im ehemaligen kaiser-<br>lichen Bestz. Bez. mit der Schlange.                                                                                                               | 1948A |
| OPQ - Kopfstück - Pappe, h. 0,405, br. 0,355 - Inventar 1722 als "Dürer".                                                                                                                                                                                                                        | ·     |
| CRANACH. SCHÜLER UND NACHFOLGER LUCAS CRANACHS D. J.  Bildnis des Kurfürsten August. Gegenstück zu Nr. 1950.  Vorrat – Brustbild – Papier auf Pappe, diese auf Fichtenholz, h.0,435, br. 0,355 – Wohl Inventar 1722 (erst 1861 aus dem Vorrat).                                                  | 1949  |
| Bildnis der Kurfürltin Anna,<br>Vorrat – Bruftbild – Papier auf Pappe, diese auf Flchtenholz, h. 0,435, br. 0,355 –<br>1861 aus dem Vorrat.                                                                                                                                                      | 1950  |
| Bildnis der Kurprinzessin Herzogin Elisabeth. Wohl Teilkopie nach dem Original im Histor. Museum in Dresden.  Vorrat – Brustbild – Papier auf Leinwand, h. 0,395, br. 0,28 – 1861 aus dem Vorrat.                                                                                                | 1951  |
| Bildnis Melanchthons auf dem Sterbebette (gest. 1560).  OPQ – Brustbild – Lindenholz, h. 0,37, br. 0,275 – 1871 von Professor H. Bürckner.                                                                                                                                                       | 1952  |
| Die heilige Dreifaltigkeit.<br>Vorrat – Lindenholz (Herzform), h. 0,85, br. 0,745 – 1879 aus Schloß Colditz.                                                                                                                                                                                     | 1953  |
| Kurfürst August von Sachsen und Johann Georg von Brandenburg,<br>Vielleicht von dem sächsichen Hofmaler Cyriakus Reder,<br>OPQ-Kniesig. — Leinwand, h. 1,59, br. 1,565 — Inventar 1722.                                                                                                          | 1954  |
| Luther auf dem Sterbebette. Kopie nach einem Original Fortenagels.  Vorrat – Lindenholz, h. 0,64, br. 0,505 – 1622 aus dem Nachlasse des Hofarchitekten Nosseni zur Kunstkammer.                                                                                                                 | 1955  |
| KRELL, HANS. Maler von Leipzig, gen.,,der Fürstenmaler", er-<br>wähnt zwischen 1531 und 1565. Unter dem Einstusse der Schule von<br>Wittenberg entwickelt.                                                                                                                                       |       |
| Bildnis des Herzogs (nachmals Kurfürsten) August von Sachsen. Datiert: 1551. Wie das Gegenstück Nr. 1957 gemalt für die Herzogin Katharina.  Berlin, Sächs. Gesandschaft — Leinwand, h. 2,02, br. 0,93 — Inventar 1722 (1561 aus dem Nachlasse der Herzogin Katharina, 1587 in der Kunstkammer). | 1956  |
| Bildnis der Herzogin (nachmals Kurfürstin) Anna. Datiert: 1551.  Berlin, Sächs. Gesandischaft — Leinwand, h. 2,02, br. 0,03 — 1561 wie das Gegenstück Nr. 1956 aus dem Nachlasse der Herzogin Katharina, 1587 in der Kunstkammer (1859 zur Galerie).                                             | 1957  |

| 204  | DEUTSCHE DES XV. UND XVI. JAHRH.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1958 | KRODEL, MATTHIAS. Arbeitete 1586 bis 1591 für den Kur- fürsten von Sachsen. Schüler des älteren Cranach. Bildnis des Schneeberger Ratsherrn und Stadtrichters Franz Brehm. Monogramm: MK und 1591 aetatis sue 79. OPQ - Halbsig Lindenholz, h.0,775, br. 0,66 - 1857 aus Steinlas Sammlung.                                    |
|      | NIEDERDEUTSCHE SCHULE •                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1964 | NIEDERDEUTSCHER MEISTER um 1470.<br>Christus am Kreuz. Goldgrund.<br>OPQ—Pappelholz, b. 0,575, br. 0,31—1917 aus dem Besitze der kath. geistl. Behörden in Dresden erworben.                                                                                                                                                   |
| 1965 | KÖLNISCHE SCHULE um 1520. Möglicherweise ein Jugendwerk vom Meister des Todes Mariæ.  Die Abnahme Christi vom Kreuz. Goldgrund.  OPQ – Eichenholz, ft. 0,875, br. 0,695 – 1874 vom Kaufmann Fischer in Basel.                                                                                                                  |
| 1966 | BRUYN, BARTHEL. Geb. 1493, wahrscheinlich in Holland, gest. zu Köln 1555. Nachfolger des Jan Joest von Kalkar und des Meisters des Todes Mariæ. Tätig in Köln seit 1515.  Bruchstück einer Beweinung Christi. (Rechter Flügel eines Diptychons).  OPQ — Halbsg. — Eichenholz, h. 0,76, br. 0,495 — 1857 aus Steinlas Sammlung. |
| 1967 | NIEDERDEUTSCHE SCHULE DES XVI. JAHRHUN-DERTS. Bildnis eines Mannes in schwarzer Kappe. OPQ-Brustbild - Eichenholz, h. 0,235, br. 0,185 - Inventar 1722-28 (1700 zur Kunstkammer).                                                                                                                                              |
| 1968 | Bildnis des Markgrafen Georg Friedrich von Anspach, 1539 bis 1603 (nach der alten Inschrift auf der Rückseite).  OPQ – Brustbild – Papier auf Eichenholz, h. 0,185, br. 0,145 – Zuerst im Katalog von 1843.                                                                                                                    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# XII DEUTSCHE SCHULEN VOMENDE DES XVI. BIS ZUM ENDE DES XVIII. JAHRHUNDERTS

| 206  | DEUTSCHE DES XVII. U. XVIII. JAHRH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1969 | SCHWARZ, CHRISTOPH. Geb. bei Ingolftadt vor 1550, geft. zu<br>München den 15. April 1592. Schüler des Joh. Melchior Bocksberger,<br>weitergebildet in Venedig.<br>Die Kreuzigung Christi.<br>OPQ – Kupfer, h. 0,29, br. 0,24 – Erst im Katalog von 1835 (auf der Rückseite die<br>Inschrift: Chursürstlicher Sächs. Frau Mutter Verlassenschaft. Anno 1623). |
| 1970 | ROTTENHAMMER, JOHANN. Geb. zu München 1564, gest. zu Augsburg 1623. Schüler seines Vaters Thomas und des J. Donauer in München, unter dem Einslusse der Venezianer weitergebildet. Die Ruhe auf der Flucht nach Agypten. Wiederholung des Bildes in Kassel.  OPQ—Eichenholz, h. 0,265, br. 0,205—Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                          |
| 1971 | HEINZ, JOSEF. Geb. zu Basel den 11. Juni 1564, gest. zu Prag<br>Mitte Oktober 1609. Schüler des Hans von Achen in Rom. Seit 1591<br>Kammermaler Kaiser Rudolfs II. in Prag.<br>Der Raub der Proserpina.<br>OPQ – Kupser, h. 0,63, br. 0,94 – Inventar Guarient.                                                                                              |
| 1972 | s. S. 61 (Turchi).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1973 | Ecce homo.  Freiberg, König-Albert-Museum — Leinwand, h. 1,14, br. 0,74 — 1707 aus der Kunst- kammer.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1974 | OBERDEUTSCHE SCHULE um 1600.  Die Hochzeit zu Kana.  Ehrenfriedersdorf, Kirche – Lindenholz, h. 0,96, br. 0,765 – Zuerst im Katalog von 1835.                                                                                                                                                                                                                |
| 1975 | ELSHEIMER, ADAM. Getauft zu Frankfurt a.M. den 18. März 1578, gest. zu Rom den 11. Dez. 1610. Schüler des Ph. Uffenbach zu Frankfurt. Tätig in Rom seit etwa 1595.  Judith mit dem Haupte des Holosernes. Jugendwerk.  OPQ-Knießg. — Kupser, h. 0,335, br. 0,275 — Inventar 1722.                                                                            |
| 1977 | Jupiter und Merkur bei Philemon und Baucis.  OPQ - Kupfer, h. 0,165, br. 0,225 - Inventar 1754.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1978 | Landschaft mit der Flucht nach Aegypten.  OPQ – Kupfer, h. 0,175, br. 0,22 – Inventar 1722.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 862  | DIETTERLIN, BARTHOLOMAUS. Geb. zu Straßburg um<br>1590.<br>Waldlandschaft mit Diana und Aktāon.<br>OPQ – Kupfer, h. 0,27, br. 0,34 – 1801 aus dem Vorrat.                                                                                                                                                                                                    |

| DEUTSCHE DES XVII. U. XVIII. JAHRH.                                                                                                                                                                                                                                                          | 207  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| SKRETA, KARL SKRETA SSOTNOWSKY VON ZA-<br>WORZITZ. Geb. zu Prag im ersten Jahrzehnt des XVII. Jahr-<br>hunderts, begraben daselbst den 1. Aug. 1674. In Italien ausgebildet.                                                                                                                 |      |
| Der Evangelist Matthäus.  Waldheim, Rathaus – Kniefig. – Lindenholz, h. 0,705, br. 0,905 – Inventar 1754.                                                                                                                                                                                    | 1979 |
| Der Evangelist Johannes.<br>Waldheim, Rathaus — Kniesig. — Lindenholz, h. 0,685, br. 0,91 — Inventar 1754.                                                                                                                                                                                   | 1980 |
| Der Evangelist Markus.  Waldheim, Rathaus – Kniefig. – Lindenholz, h. 0,685, br. 0,915 – Inventar 1754.                                                                                                                                                                                      | 1981 |
| Der Evangelist Lukas.  Waldheim, Rathaus – Kniefig. – Lindenholz, h. 0,685, br. 0,93 – Inventar 1754.                                                                                                                                                                                        | 1982 |
| Der hl. Gregorius. Gegenstück zu den folgenden zwei Bildern.<br>Vorrat – Halbsig. – Lindenholz, h. 0,965, br. 0,80 – Inventar Guarienti (aus der<br>Sakristel des ehemaligen Wenzelklosters zu Prag).                                                                                        | 1983 |
| Der hl. Hieronymus. Gegenstück zu Nr. 1983 und 1985.<br>Vorrat – Halbsig. – Lindenholz, h. 0,96, br. 0,80 – Inventar Guarienti (aus der<br>Sakristei des ehemaligen Wenzelklosters zu Prag).                                                                                                 | 1984 |
| Der hl. Ambrofius. Gegenstüdk zu Nr. 1983 und 1984.  Vorrat – Halbsig. – Lindenholz, h. 0,965, br. 0,80 – Inventar Guarienti (aus der Sakristei des ehemaligen Wenzelklosters zu Prag).                                                                                                      | 1985 |
| Der Apostel Paulus.  Vorrat — Halbsig. — Lindenholz h. 0,96, br. 0,83 — Inventar Guarienti (aus der Sakristei des ehemaligen Wenzelklosters zu Prag).                                                                                                                                        | 1986 |
| Sakrittei des ehemaligen Wenzelklotters zu Prag).  Moles mit den Gesetzestafeln.  Vorrat – Brustbild – Lindenholz, h. 0,49, br. 0,575 – Inventar Guarienti (aus der Sakristel des ehemaligen Wenzelklosters zu Prag).                                                                        | 1987 |
| Sakristel des ehemaligen Wenzelklosters zu Prag).  Bildnis des Maltesers Bernhard de Witte. Datiert: 1651.  M – Kniesig. – Leinwand, h. 1,245, br. 0,895 – 1742 durch Riedel aus Prag.                                                                                                       | 1988 |
| SCHÖNFELDT, JOHANN HEINRICH. Geb. zu Bibrach in Württemberg den 13. März 1609, gest. zu Augsburg nach 1675. Schüler des Joh. Sichelbein zu Memmingen, in Italien weiterentwickelt.                                                                                                           |      |
| Ein Hirtenfest. Bez.: JH. Schönfeldt Fecit. Gegenstück zu Nr. 1990. Vorrat – Leinwand, h. 0,95, br. 1,83 – 1741 aus der Sammlung Wallenstein in Dux, bis 1723 in der Sammlung Wrzowecz in Prag, ursprünglich mit vier zugehörigen Stücken beim Bürgermeister Marc Anton Jenisch zu Augsburg. | 1989 |
| Der Gigantenkampf. Bez.: JH. Schönfeld Fecit.  Vorrat – Leinwand, h. 0,95, br. 1,82 – 1741 mit drei Gegenstücken, von denen nur noch das vorige (Nr. 1989) in der Galerie erhalten ist, aus der Sammlung Wallenstein in Dux.                                                                 | 1990 |
| Musikalische Unterhaltung am Spinett. Bez.: JH Schönfeldt Fecit und JHS: Fecit. Gegenstück zu Nr. 1002.                                                                                                                                                                                      | 1991 |
| Vorrat – Leinwand, h. 1,245, br. 0,925 – 1741 aus der Sammlung Wallenstein in Dux, vorher Sammlung Wrzowecz in Prag.                                                                                                                                                                         |      |

| 208   | DEUTSCHE DES XVII. U. XVIII. JAHRH.                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1992  | SCHONFELDT (?) Musikalische Unterhaltung. Als Gegenstück zum vorigen von anderer Hand (angeblich von Jan Onghers, 1651 bis 1730) in Prag hinzugemast.  Vorrat – Leinwand, h. 1,245, br. 0,91 – 1741 aus der Sammlung Wallenstein in Dux, vorher Sammlung Wrzowecz in Prag. |
|       | PAUDISS, CHRISTOPH. Geb.in Niederlachsen um 1618, gest. zu<br>Freising 1666 oder 1667. Schüler des Rembrandt in Amsterdam, aber<br>tätig in Deutschland.                                                                                                                   |
| 1993  | Bildnis eines alten Mannes mit der Pelzmütze. Bez.: Chrisssoffer Paudiß 1654.  Vorrat – Brustbild – Lindenholz, h. 0,515, br. 0,42 – Inventar 1722.                                                                                                                        |
| 1995  | Bildnis eines Heyducken in hoher Mütze. Bez.: Christoffer Paudis. 16 (1655? 1665?).  M – Brustbild – Leinwand, h. 0,59, br. 0,515 – Inventar 1722.                                                                                                                         |
| 1996  | Bildnis eines Jünglings in grauem Hute.<br>M — Brustbild — Leinwand, h. 0,755, br. 0,60 — Inventar 1722 als "Selbstbildnis".                                                                                                                                               |
|       | MATTHISEN, BRODER. Geb. zu Husum in Schleswig, gest. zu<br>Berlin nach 1665 als Hosmaler (seit 1659).                                                                                                                                                                      |
| 1996A | Ein Totenkopf zwischen Büchern und Musikinstrumenten. Bez.: Mathisen fecit und Broder Matthisen fecit Anno 16 (417).  M – Leinwand, h. 1,38, br. 1,19 – 1741 durch v. Kaiserling.                                                                                          |
|       | WILLMANN (WILLEMANS), MICHAEL. Geb. zu Königs-<br>berg 1629, gest. zu Leubus den 26. Aug. 1706. Schüler des Jac. A.<br>Backer in Amsterdam. Hofmaler in Berlin.                                                                                                            |
| 1997  | Bildnis eines Knaben.<br>Vorrat – Brustbild – Papier auf Eichenholz, h. 0,47, br. 0,35 – Inventar 1722.                                                                                                                                                                    |
|       | BEMMEL, WILHELM VON. Geb. zu Utrecht den 10. Juni 1630, gest, bei Nürnberg den 20. Dez. 1708. Schüler des Corn. Saftleven in Rotterdam. Stammvater der Nürnberger Künstlerfamilie.                                                                                         |
| 1998  | Abendlandschaft mit einem Wasserfall. Monogramm: WB. fund 1660. Gegenstück zu Nr. 1999.<br>Vorrat – Leinwand, h. 1,27, br. 1,98 – Zuerst im Katalog von 1835.                                                                                                              |
| 1999  | Morgenlandschaft mit einem Bergsee. Monogramm: WB und 1661.<br>Vorrat – Leinwand, h. 1,27, br. 1,97 – Zuerst wie das Gegenstück Nr. 1998 im Katalog von 1835.                                                                                                              |
| 2000  | Landschaft mit einer Brückenruine.<br>Ständehaus – Leinwand, h. 0,685, br. 0,955 – Wohl 1699 zur Kunstkammer.                                                                                                                                                              |



1871

Albrecht Dürer



1889

Hans Holbein d.J.

| DEUTSCHE DES XVII. U. XVIII. JAHRH.                                                                                                                                                                                                                      | 209   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ROOS, JOHANN HEINRICH. Geb. zu Otterberg in der Pfalz<br>den 27. Okt. 1631, gest. zu Frankfurt a. M. den 3. Okt. 1685. Hosmaler<br>des Kurfürsten Karl Ludwig von der Pfalz.                                                                             |       |
| Hirten und Herden unter Ruinen. Bez.: JHRoos Pinxit 1681. Gegenstück zu Nr. 2002. 64 – Leinwand, h. 0,585, br. 0,79 – Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                                                                                 | 2001  |
| Hirten und Herden unter Felsen. Bez.: JHRoos. fectt. 64 – Leinwand, h. 0,59, br. 0,79 – Inventar 1722 (1699 wie das Gegenstück Nr. 2001 zur Kunstkammer).                                                                                                | 2002  |
| Italienisches Hirtenidyll.  Döbeln, Rathaus – Leinwand, h. 0,96, br. 1,13 – 1893 als Vermächtnis des Apellations- gerichtspräsidenten Noßky.                                                                                                             | 2002A |
| ROOS (?) Einschlafender Hirt mit seiner Herde.<br>Freiberg, König-Albert-Museum – Leinwand, h. 0,36, br. 0,43 – 1741 durch v. Kaiserling.                                                                                                                | 2003  |
| ROOS(?) Hirtin, die mit ihrem Hund spielt.<br>Freiberg, König-Albert-Museum – Leinwand, h. 0,36, br. 0,43 – 1741 mit Nr. 2003<br>durch v. Kaiserling.                                                                                                    | 2004  |
| LOTH, JOHANN CARL. Geb. 1632 in München, gest. den 6. Okt. 1698 in Venedig. In Venedig und Rom gebildet. Hiob mit seinen Freunden.                                                                                                                       | 2005  |
| Vorrat—Kniefig.—Leinwand, h. 1,22, br. 0,985 — Inventar 1722 (durch Wackerbarth).<br>Hiob mit feinem Weib und Kind.                                                                                                                                      | 2006  |
| Finanzministerium — Kniestück — Leinwand, h. 1,32, br. 1,405 — Inventar 1722—28.  Loth mit seinen Töchtern.  Finanzministerium — Kniestück — Leinwand, h. 1,31, br. 1,405 — 1725 durch Leplat.                                                           | 2007  |
| im Tausch gegen Nr. 1906 J (Cranach) an die Heil- und Pfleganstalt<br>Sonnenstein abgegeben.                                                                                                                                                             | 2008  |
| HALDER, BERNHARD. Schüler des Dirk Dalens in Amsterdam, tätig gegen Ende des XVII. Jahrhunderts in Hamburg.                                                                                                                                              |       |
| Architekturstück mit römischer Säulenruine. Bez.: Halder f. Vorrat – Kupfer, h. 0,10, br. 0,125 – Zuerst im "Catalogue" von 1765.                                                                                                                        | 2009  |
| RUTHART, CARL. Wahrscheinlich Süddeutscher von Geburt, doch 1663 bis 1664 Mitglied der Antwerpener Gilde, seit 1672 wahrschein-lich in Italien.                                                                                                          | ~     |
| Odysseus mit seinen in Tiere verwandelten Gefährten bei Circe. Die Figuren von J. Spillenberger aus Kaschau. Bez.: C. Ruthart fe. 1666. Vorrat – Leinwand, h. 1,35, br. 1,68 – Inventar 1754 (bis 1723 wahrscheinlich in der Sammlung Wrzowecz in Prag). | 2010  |
| Hirsche und Reiher. Bez.: C. Ruthart. Gegenstück zu Nr. 2012.<br>OPQ — Leinwand, h. 0,68, br. 0,555 — 1742 durch Riedel aus Prag.                                                                                                                        | 2011  |

| 210  | DEUTSCHE DES XVII. U. XVIII. JAHRH.                                                                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2012 | Gehetzte Hirsche. Bez.: C. Ruthart.  OPQ - Leinwand, h. 0,68, br. 0,56 - 1742 wie das Gegenstück Nr. 2011 durch Riedel aus Prag.                                  |
| 2013 | Kampf zwischen Bären und Hunden. Bez.: C. Ruthart. 65 – Leinwand, h. 0,685, br. 0,87 – Inventar 1722.                                                             |
|      | EISMANN, JOHANN ANTON. Geb. zu Salzburg 1604, gest. zu Venedig 1698. Adoptivvater des Carlo Brisighella (s. Nr. 564).                                             |
| 2014 | Ruinen am Flusse. Gegenstück zu Nr. 2015.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,265, br. 0,305 – 1727 durch Leplat.                                                        |
| 2015 | Ein Denkmal unter Ruinen.<br>Vorrat – Eichenholz, h.0,265, br. 0,31 – 1727 wie das Gegenstück Nr. 2014 durch Leplat.                                              |
|      | HEISS, JOHANN. Geb. 1640 zu Memmingen, gest. 1704 zu Augsburg. Schüler des Joh. Heinr. Schönfeldt.                                                                |
| 2016 | Der Auszug der Israeliten aus Aegypten. Bez.: JHeiß. 1677.<br>Vorrat – Leinwand, h. 1,115, br. 2,14 – Inventar 1754.                                              |
|      | MIGNON, ABRAHAM. Getauft zu Frankfurt a. M. den 21. Juni<br>1640, gest. daselbst (oder in Wetzlar) 1679. Schüler des Jan Davidsz.<br>de Heem in den Niederlanden. |
| 2017 | Ein Glas Blumen mit einem Orangenzweige. Bez.: A Mignon. fe. 51 — Leinwand, h. 0,88, br. 0,67 — Inventar 1722.                                                    |
| 2018 | Fruchtschnüre an blauen Bändern. Bez.: Ab. Mignon: fec. M – Leinwand, h.1,015, br. 0,835 – Inventar 1722.                                                         |
| 2019 | Ein Vogelnest im Fruchtkorbe. Bez.: Ab. Mignon. fec. 5b – Leinwand, h. 0,855, br. 0,705 – Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                      |
| 2020 | Ein Blumen- und Fruchtkranz. Bez.: Ab. Mignon. fec. M — Leinward, h. 0,91, br. 0,74 — Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                          |
| 2021 | Herbstfrüchte vor brauner Steinnische. Bez.: Ab. Mignon . fec.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,47, br. 0,365 – Inventar 1722.                                        |
| 2022 | Ein Fruchtkorb unter einer Eiche, Bez.: Ab Mignon. fec.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,865, br. 0,685 – Inventar 1722.                                                |
| 2023 | Früchte, ein Krebs und Gläser. Bez.: A. Mignon fe.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,895, br. 0,745 – Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                 |
| 2024 | Ein Blumenglas auf dunklem Grunde. Bez.: A. Mignon. fe. 65 — Eichenholz, h. 0,47, br. 0,365 — Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                  |
| 2025 | Blumen und Tiere in einer Fellenhöhle. Bez.: A. Mignon. fe.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,805, br. 0,965 – Inventar 1754.                                            |
| 2026 | Das Eichhörnchen in der Felsenhöhle. Bez.: A. Mignon. fe. Kunstgewerbeschule – Leinwand, h. 0,915, br. 0,765 – Inventar 1722.                                     |

| DEUTSCHE DES XVII. U. XVIII. JAHRH.                                                                                                                                                                                    | 211  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Blumen und Früchte an blauen Bändern. Bez.: A. Mignon. fe.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,405, br. 0,525 – Inventar 1722 (durch Wackerbarth).                                                                            | 2027 |
| Totes Gestügel in einer Steinnische. Bez.: A. Mignon. fe. M — Leinwand, h. 0,875, br. 0,68 — Inventar 1722.                                                                                                            | 2028 |
| Geflügel über einem Steintilche.  M – Leinwand, h. 0,95, br. 0,74 – 1741 durch v. Kailerling.                                                                                                                          | 2029 |
| Ein Hafe und Geflügel unter grünem Vorhang.<br>Ständehaus – Leinwand, h. 1,16, br. 0,87 – Inventar 1722.                                                                                                               | 2030 |
| Ein Hafe und Geflügel unter rotem Vorhang.<br>Ständehaus – Leinwand, h. 1,33, br. 1,33 – 1741 durch v. Kallerling.                                                                                                     | 2031 |
| SEITER, DANIEL. Geb. zu Wien 1649, gest. zu Turin 1705. Schüler des Carl Loth in Venedig, des Carlo Maratta in Rom. Der hl. Hieronymus.  Vorrat—Brustbild—Leinwand, h.0,81, br.0,70—Inventar 1722 (durch Wackerbarth). | 2034 |
| ROOS, PHILIPP PETER, gen. ROSA DI TIVOLI. Geb. 1651 zu<br>Frankfurt a. M., gest. 1705 zu Tivoli bei Rom. Schüler seines Vaters<br>Johann Heinrich Roos. Tätig in Rom und Tivoli.                                       | -005 |
| Hirten und Herden in einer Ruinenlandschaft. Vorrat – Lelnwand, h. 2,88, br. 4,34 – Inventar 1722.                                                                                                                     | 2035 |
| Hirten und Herden unterhalb Tivoli. Vorrat – Leinwand, h. 2,81, br. 4,26 – Inventar 1722.                                                                                                                              | 2036 |
| Noah nach der Sündflut vor Jehovah.<br>Vorrat – Leinwand, h. 1,945, br. 2,945 – 1723 von Melchior Roos für Moritzburg<br>geliefert.                                                                                    | 2037 |
| Ein Hirt bei seinem Pferd und seiner Herde. Gegenstück zu Nr. 2039.<br>Ständehaus – Leinwand, h. 2,91, br. 4,34 – Inventar 1722.                                                                                       | 2038 |
| Ein junger Hirt mit seiner Herde.<br>Vorrat – Leinwand, h. 2,90, br. 4,32 – Inventar 1722.                                                                                                                             | 2039 |
| Ein Hirt zu Pferde hinter leiner Herde. Gegenstück zu Nr. 2041.<br>Vorrat – Leinwand, h. 1,465, br. 2,22 – 1740 zur Galerie.                                                                                           | 2040 |
| Ein ruhender Hirt über leiner Herde.<br>Vorrat – Leinwand, h. 1,46, br. 2,21 – 1740 zur Galerie.                                                                                                                       | 2041 |
| Eine Herde vor Bergen mit Ruinen.<br>Mylau, Rathaus – Leinwand, h. 0,98, br. 1,38 – 1741 durch Rossi aus Venedig.                                                                                                      | 2042 |
| TAMM, FRANZ WERNER. Geb. zu Hamburg 1669, gest. zu Wien den 12. Dez. 1724. In Rom unter Mario de Fiori gebildet. Tätig vornehmlich in Wien.                                                                            |      |
| Zwei Tauben. Bez.: Fr. v. Tam. fe. A: 1714. Gegenstück zu Nr. 2044.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,36, br. 0,46 – Inventar 1722.                                                                                           | 2043 |

| 212  | DEUTSCHE DES XVII. U. XVIII. JAHRH.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2044 | Eine Henne mit ihren Küchlein.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,36, br. 0,455 – Inventar 1722.                                                                                                                                                                                                                   |
| 2045 | Totes Geflügel. Gegenstück zu Nr. 2046.<br>Vorrat – Leinwand, h. 1,57, br. 1,05 – 1723 durch Wackerbarth mit Nr. 2046 und<br>zwei anderen Gegenstücken.                                                                                                                                                    |
| 2046 | Lebendes Geflügel mit zwei Falanen.<br>Vorrat – Leinwand, h. 1,565, br. 1,045 – 1723 durch Wackerbarth mit Nr. 2045 und<br>zwei anderen Gegenstücken.                                                                                                                                                      |
| 2047 | ROOS, JOHANN MELCHIOR. Geb. zu Frankfurt a. M. 1659, gest. daselbst 1731. Schüler seines Vaters Johann Heinrich Roos, jüngerer Bruder des Philipp Peter Roos.  Hirsche im Walde. Bez.: JMRoos fecit 1714.  Vorrat — Kupser, h. 0,76, br. 0,63 — Inventar 1722 (vom Maler seibst für Moritzburg geliesert). |
|      | STRUDEL VON STRUDENDORFF, PETER. Geb. zu<br>Cles in Tirol 1660, gest. zu Wien 1714. Schüler des Carl Loth in<br>Venedig. Hosmaler und Akademieleiter in Wien.                                                                                                                                              |
| 2048 | Jupiter in Gestalt eines Satyrs und Antiope.<br>T – Leinwand, h. 1,54, br. 1,81 – Inventar 1722.                                                                                                                                                                                                           |
| 2049 | Sufanna im Bade.<br>T — Leinwand, h. 1,54, br. 1,81 — 1778 mit der Sammfung Spahn.                                                                                                                                                                                                                         |
|      | HAMILTON, JOHN GEORGE DE. Geb. zu Brüssel 1672, gest. zu Wien den 3. Jan. 1737. Sohn und Schüler des James de Hamilton in Brüssel. Kammermaler in Wien.                                                                                                                                                    |
| 2050 | Ein gesattelter Grauschimmel. Bez.: J. G. De. Hamilton fec: 1703. Gegenstück zu Nr. 2051.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,495, br. 0,625 – 1860 aus dem Vorrat.                                                                                                                                                 |
| 2051 | Ein gesleckter Rotschimmel. Bez.: J. G. De. Hamilton Ao. 1704.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,495, br. 0,62 – 1860 wie das Gegenstück Nr. 2050 aus dem<br>Vorrat.                                                                                                                                              |
| 2052 | Ein Mohr mit einem Grauschimmel. Bez.: J. G. De. Hamilton Ao 1709. Gegenstück zu Nr. 2053.  Vorrat – Leinwand, h. 0,495, br. 0,625 – 1860 aus dem Vorrat.                                                                                                                                                  |
| 2053 | Ein Stallbursche mit einem Schimmel. Bez.: J. G. De Hamiston Ao 1709.  Vorrat – Leinwand, h. 0,495, br. 0,62 – 1860 wie das Gegenstück Nr. 2052 aus dem Vorrat                                                                                                                                             |
|      | RUGENDAS, GEORG PHILIPP. Geb.zuAugsburg den 27.Nov. 1666, geit. daselbst den 10. Mai 1742. Unter dem Einslusse des Jacques Courtois entwickelt.                                                                                                                                                            |
| 2054 | Auf dem Schlachtfelde,<br>66 – Leinwand, h. 0,45, br. 0,41 – 1742 durch Riedel aus Prag.                                                                                                                                                                                                                   |

| DEUTSCHE DES XVII. U. XVIII. JAHRH.                                                                                                                                                                                                           | 213  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| KUPETZKY, JOHANN. Geb. 1667 zu Bösing bei Preßburg, gest. 1740 zu Nürnberg. Schüler des B. Klaus in Wien, in Italien weitergebildet. Selbstbildnis. Vorrat – Halbsig. – Leinwand, h.0,93, br.0,73 – 1741 aus der Sammlung Wallenstein in Dux. | 2055 |
| AGRICOLA, CHRISTOPH LUDWIG. Geb. zu Regensburg<br>den 5. Nov. 1667, gest. daselbst 1719. Gebildet unter dem Einsluß der<br>Werke G. Dughets und C. Lorrains.<br>Landschaft mit mohammedanischen Pilgern.                                      | 2056 |
| Vorrat — Leinwand, h. 0,89, br. 1,225 — Inventar 1722.  Landschaft mit dem Mühlstein. Bez.: L. A. fec.  Vorrat — Leinwand, h. 0,83, br. 0,665 — Inventar 1754.                                                                                | 2057 |
| MANYOKI, ADAM VON. Geb. zu Szokolya in Ungarn 1673, gest. zu Dresden den 6. Aug. 1757. Schüler des Andreas Scheitz. Hof-maler in Dresden (seit 1717).                                                                                         |      |
| Bildnis eines Herrn in schwarzem Mantel. Angeblich der Hofmaler J. A. Thiele.  Vorrat — Halbsig. — Leinwand, h. 0,95, br. 0,74 — 1741 aus der Sammlung Wassenstein in Dux.                                                                    | 2058 |
| DEUTSCHE SCHULE VOM ANFANGE DES XVIII. JAHRHUNDERTS. Bildnis eines Herrn. Vorrat — Bruftbild — Papier auf Leinwand, h. 0,55, br. 0,455 — Zuerst im Katalog von 1835.                                                                          | 2059 |
| FAISTENBERGER, ANTON. Geb zu Salzburg 1663, gest. zu<br>Wien den 29. Febr. 1708. Unter dem Einstulse der Werke Poulsins und<br>Salvator Rosas gebildet.                                                                                       |      |
| Gebirgslandschaft mit Nymphen. Bez.: Anton: Faistenberger.<br>Vorrat – Leinwand, h. 1,21, br. 2,175 – 1742 durch Riedel aus Prag.                                                                                                             | 2060 |
| Waldlandschaft mit Räubern.<br>Ständehaus – Leinwand, h. 147, br. 2,20 – Wahrscheinlich 1741 aus der Sammlung<br>Wallenstein in Dux.                                                                                                          | 2061 |
| MÖLLER, ANDREAS. Geb. zu Kopenhagen den 30. Nov. 1683, gest. zu Berlin um 1750.                                                                                                                                                               |      |
| Brustbild des Oliver Cromwell.  Berlin, Sächl. Gesandischaft — Leinwand, h. 0,76, br. 0,615 — 1732 von A. Möller selbst aus London.                                                                                                           | 2062 |
| Graf Moritz von Sachlen (?).<br>Vorrat – Halbfig. – Leinwand, h. 0,755, br. 0,625 – Zuerst im Katalog von 1835.                                                                                                                               | 2063 |

| 214  | DEUTSCHE DES XVII. U. XVIII. JAHRH.                                                                                                                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | DENNER, BALTHASAR. Geb. 2u Hamburg-Altonaden 15. Nov. 1685, gest. zu Rostock den 14. April 1749. Schüler der Berliner Akademie.                                                                         |
| 2064 | Bildnis einer Dame mit grünem Kopftuch. Bez.: Denner 1719.<br>Vorrat – Brustbild – Leinwand, h. 0,34, br. 0,26 – Inventar 1722.                                                                         |
| 2065 | Der hl. Hieronymus. Monogramm: BD und 1731.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,45, br. 0,36 – Inventar 1754.                                                                                                    |
| 2066 | Bildnis eines alten Herrn in braunem Mantel (ein Forstmeister von Lützow?). Bez.: Denner 1731. Gegenstück zu Nr. 2067. Vorrat – Halbsig. – Leinwand, h. 0,755, br. 0,635 – Inventar 1754.               |
| 2067 | Bildnis einer bejahrten Frau in weißer Haube.<br>Vorrat – Halbig. – Leinwand, h. 0,745, br. 0,62 – Inventar 1754.                                                                                       |
| 2068 | Bildnis einer alten Dame mit goldgelbem Kopftuch. Bez.: Denner 1737.<br>Vorrat — Brustbild — Kupfer, h. 0,42, br. 0,33 — Zuerst im Katalog von 1815.                                                    |
| 2069 | Bildnis eines jungen Mädchens in blauem Kleide. Bez.: Denner fec <sup>t</sup> . 66 – Brustbild – Kupfer, h. 0,315, hr. 0,315 – Inventar 1754.                                                           |
| 2070 | Bildnis einer bejahrten Frau mit weißem Kopftuch. Bez.: Denner fect. Gegenstück zu Nr. 2071.  Vorrat — Brustbild — Leinwand, h. 0,43, br. 0,335 — 1730 durch den Maler selbst geliefert.                |
| 2071 | Bildnis eines Herrn mit langen grauen Haaren.<br>Vorrat – Bruftbild – Leinwand, h. 0,43, br. 0,335 – 1730 wie das Gegenstück Nr. 2070<br>durch den Maler selbst gelicfert.                              |
| 2072 | Bildnis eines graubärtigen alten Herrn.<br>Vorrat – Brustbild – Leinwand, h. 0,36, br. 0,305 – Inventar 1722.                                                                                           |
|      | THIELE, JOHANN ALEXANDER. Geb. zu Erfurt den 26. März<br>1685, gest. zu Dresden den 22. Mai 1752. Nach Agricola und in<br>Dresden unter Manyoki gebildet. Seit 1747 sächsischer Hofmaler.               |
| 2073 | Landschaft mit dem Kyffhäuser. Bez.: gemahlt von Alexander Thielen 1748.                                                                                                                                |
| 1    | 57 — Leinwand, h. 1,05, br. 1,53 — Bis 1870 in der Galerie, bis 1886 im königlichen Residenzschloß.                                                                                                     |
| 2074 | Die Zeche "Kurprinz Friedrich" bei Freiberg. Bez.: gemahlet von Alexander Thielen 1749.  Staatskanzlei – Leinwand, h. 1,03, br. 1,55 – Bis 1870 in der Galerie, bis 1886 im königlichen Relidenzschloß. |
|      | REINER, WENZEL LORENZ. Geb. zu Prag 1686, gest. daselbst<br>den 9. Okt. 1743. In Italien unter dem Einstuß Pieter van Bloemens<br>gebildet.                                                             |
| 2075 | Römischer Viehmarkt mit einer Bettlergruppe. Gegenstück zu Nr. 2076.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,735, br. 0,98 – 1739 durch Riedel aus Prag.                                                             |

| DEUTSCHE DES XVII. U. XVIII. JAHRH.                                                                                                                                                                                                                                 | 215  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Römischer Viehmarkt mit dem Gemüse tragenden Schimmel.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,725, br. 0,98 – 1739 wie das Gegenstück Nr. 2075 durch Riedel<br>aus Prag.                                                                                                        | 2076 |
| FERG, FRANZ DE PAULA. Geb. zu Wien den 2. Mai 1689, gest. zu London 1740. Schüler Alex. Thieles in Dresden (seit 1718). Jahrmarkt neben einer Bogenbrücke. Bez.: F. Ferg. Gegenstück zu Nr. 2078.  Vorrat – Kupfer, h. 0,425, br. 0,515 – 1741 durch v. Kaiserling. | 2077 |
| Volksbelustigung am Flusse.<br>Vorrat – Kupfer, h. 0,425, br. 0,51 – 1741 wie das Gegenstück Nr. 2077 durch v. Kaiserling.                                                                                                                                          | 2078 |
| Dorfplatz mit hohem Giebelhause am Strom mit dem Fährboot. Bez.: Fr. Ferg sec. Gegenstück zu Nr. 2080. Vorrat – Kupser, h. 0,205, br. 0,28 – Inventar Guarienti.                                                                                                    | 2079 |
| Dorfplatz mit altem Rundturm am Strom mit dem Fährboot. Bez.: F. Ferg.  Vorrat – Kupfer, h. 0,205, br. 0,28 – Inventar Guarienti.                                                                                                                                   | 2080 |
| Volkstreiben unter alten Ruinen. Bez.: F.Ferg. Gegenstück zu Nr. 2082. Vorrat – Kupfer, h. 0,245, br. 0,31 – 1727 durch Leplat.                                                                                                                                     | 2081 |
| Jahrmarkt vor dem Schlosse. Bez.: F. Ferg f. Vorrat – Kupfer, h. 0,245, br. 0,31 – 1727 wie das Gegenstück Nr. 2081 durch Leplat.                                                                                                                                   | 2082 |
| MENGS, ISMAEL. Geb. zu Kopenhagen 1690, gest. zu Dresden den 26. Dez. 1764. Hofmaler in Dresden seit 1714. Vater des Anton Raphael Mengs. Selbstbildnis.                                                                                                            | 2083 |
| 66 - Halbfig Leinwand, h.0,855, br. 0,71 - 1741 durch v. Kailerling.  SPERLING, JOHANN CHRISTIAN. Geb.zu Halle a. d. Saale                                                                                                                                          |      |
| 1691, gest. zu Ansbach 1746. Hofmaler in Ansbach.  Vertumnus und Pomona. Bez.: J. C Spersing . 1719. 65 — Kupfer, h. 0,42, br. 0,315 — 1741 durch v. Kaiserling.                                                                                                    | 2084 |
| QUERFURT, AUGUST. Geb. zu Wolfenbüttel 1697, gelf. zu Wien 1761. Sohn und Schüler des Braunschweiger Hofmalers Tobias Querfurt, in Augsburg unter Rugendas weitergebildet. Nachahmer Wouwermans.                                                                    |      |
| Ein Bettler vor einer einen Schimmel reitenden Dame. Bez.: A. Quer-<br>furt. pinx.<br>67 – Eichenholz, h. 0,27, br. 0,355 – 1741 aus der Sammlung Wallenstein in Dux.                                                                                               | 2086 |
| Reiterrast vor einer Hütte in Ruinen. Bez.: AQ. Vorrat – Kupfer, h. 0,32, br. 0,42 – 1741 durch v. Kailerling.                                                                                                                                                      | 2087 |

| 216   | DEUTSCHE DES XVII. U. XVIII. JAHRH.                                                                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2088  | Ein Reiter mit einem Jagdfalken. Bez.: A. Querfurt. 67 – Eichenholz, h. 0,27, br. 0,355 – 1741 aus der Sammlung Wallenstein in Dux.                                    |
| 2089  | Ein Herr, der von seinem Grauschimmel gestiegen ist. Bez.: A. Querfurt.<br>Vorrat – Kupfer, h. 0,215, br. 0,27 – 1741 durch v. Kailerling.                             |
| 2090  | Der Reiter vor dem Marketenderzelte. Bez.: A. Q. Gegenstück zu Nr. 2091.  Vorrat – Tannenholz, h. 0,225, br. 0,33 – 1741 durch v. Kaiserling.                          |
| 2091  | Ein Reiter auf weißem Pferde mit einem Jagdfalken. Bez.: A. Quer<br>Vorrat – Tannenholz, h. 0,225, br. 0,33 – 1741 wie das Gegenstück Nr. 2090 durch<br>v. Kaiserling. |
|       | SEYBOLD, CHRISTIAN. Geb. zu Mainz 1697 (nach anderen 1703), gest. zu Wien den 29. Sept. 1768. Nachahmer Balth. Denners, Kammermaler in Wien.                           |
| 2092  | Der Knabe mit der Flöte. Gegenstück zu Nr. 2003.<br>Vorrat – Brustbild – Kupfer, h. 0,47, br. 0,37 – Inventar Guarienti.                                               |
| 2093  | Das Mädchen mit dem Schleier.<br>66 – Brustbild – Kupfer, h. 0,465, br. 0,37 – Inventar Guarienti.                                                                     |
| 2094  | Ein Alter mit gepantherter Pelzmütze. Gegenstück zu Nr. 2095.<br>Vorrat – Brustbild – Kupfer auf Holz, h. 0,41, br. 0,325 – Inventar Guarienti.                        |
| 2095  | Eine Alte mit grünem Kopftuche. 66 - Bruftbild - Kupfer, b. 0,415, br. 0,325 - Inventar Guarienti.                                                                     |
| 2096  | Selbstbildnis.<br>66 — Halbsig. — Leinwand, h. 0,74, br. 0,61 — Inventar 1754.                                                                                         |
| #00C3 | MARÉES, GEORGE DE. Geb. zu Stockholm den 29. Okt. 1697, gest. zu München 1776. Hofmaler in München.                                                                    |
| 2096A | Bildnis des Prinzen Karl von Kurland.<br>Vorrat – Leinwand, h. 2,74, br. 1,72 – 1911 aus der Arlenallammlung.                                                          |
|       | PLATZER (PLAZER), JOHANN GEORG. Geb. 1702 zu Eppan in Tirol, gest. 1760 zu St. Michael in Tirol. Sohn des Joh. Victor Platzer.                                         |
| 2097  | Solon und Krösus. Bez.: JG Plazer. Gegenstück zu den folgenden drei Bildern.                                                                                           |
| 2098  | Vorrat — Kupfer, h. 0,405, br. 0,59 — Inventar Guarienti.  Die Samniten vor Curius Dentatus. Bez.: JG Plazer.                                                          |
|       | Vorrat - Kupfer, h. 0,405, br. 0,59 - Inventar Guarienti.                                                                                                              |
| 2099  | Merkur, über seiner Geliebten Herse schwebend. Bez.: JG Plazer.<br>Vorrat – Kupser, h. 0,40, br. 0,59 – Inventar Guarienti.                                            |
| 2100  | Bacchus und Ariadne. Bez.: JG Plazer.<br>Vorrat – Kupfer, h. 0,40, br. 0,59 – Inventar Guarientl.                                                                      |

| DEUTSCHE DES XVII. U. XVIII. JAHRH.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 217  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| DATHAN, GEORG. Geb. zu Mannheim 1703. Tätig daselbst. Allegorie auf die Vermählung der Prinzessin Maria Josepha von Sachsen mit dem Dauphin von Frankreich (1747). Bez.: Georg Dathan 1748. 66 – Apfelholz, h. 0,57, br. 0,415 – Zuerst im Katalog von 1835.                                           | 2101 |
| KERN (KÖRNE), ANTON. Geb. zu Tetschen 1710, gest. zu Dresden den 8. Juni 1747. Schüler des Hofmalers L.Ross in Dresden und des G.B. Pittoni in Venedig. 1741 Hosmaler in Dresden. Der bethlehemetische Kindermord. Um 1730 in Rom gemalt.                                                              | 2102 |
| 65 - Leinwand, h. 0,73, br. 0,965 - 1740 aus dem königlichen Schlafgemach.                                                                                                                                                                                                                             |      |
| DIETRICH (DIETRICY), CHRISTIAN WILHELM ERNST. Geb. zu Weimar den 30. Okt. 1712, gest. zu Dresden den 23. oder 24. April 1774. Schüler seines Vaters Joh. Georg in Weimar und des Alexander Thiele in Dresden. Seit 1741 Hosmaler, seit 1746 Galerie-inspektor, seit 1765 Akademieprofessor in Dresden. |      |
| Die Anbetung der Könige. Bez.: CWE Dietrich fec: 1731.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,875, br. 1,145 – Inventar 1752.                                                                                                                                                                                      | 2103 |
| Die Hochzeit zu Kana. Bez.: Dietricy pinx 4 Ju 1735.<br>Vorrat – Buchenholz, h. 0,19, br. 0,265 – Zuerst im Katalog von 1835.                                                                                                                                                                          | 2104 |
| Die Darstellung im Tempel. Bez.: Dietricy Pinxit Ao 1738.  Vorrat – Eichenholz, h. 0,385, br. 0,555 – 1741 durch v. Kaiserling.                                                                                                                                                                        | 2105 |
| Ein Schäfer, im Schoß der Schäfer in schlummernd. Bez.: Dietricy fe 1739. Ständehaus – Leinwand, h. 0,84, br. 1,07 – 1741 durch v. Kaiserling.                                                                                                                                                         | 2106 |
| Arkadisches Hirtenleben. Bez.: CWE Dietricy: Pinx. Ao: 1740. Gegenstück zu Nr. 2108.                                                                                                                                                                                                                   | 2107 |
| 25 — Leinwand, h. 0,535, br. 0,72 — 1741 durch v. Kaiferling.  Frauen am Weiher. Bez.: Dietricy. Pinx. Ao: 1740.  Staatskanzlel — Leinwand, h. 0,535, br. 0,72 — 1741 wie das Gegenstück Nr. 2107 durch v. Kaiferling.                                                                                 | 2108 |
| Die Darstellung im Tempel. Bez.: Dietricy Ao 1740.<br>Berlin, Sächl. Gesandtschaft – Buchenholz, h. 0,50, br. 0,845 – 1741 durch v. Kaiserling.                                                                                                                                                        | 2109 |
| Eine Alte in braunem Mantel. Bez.: Dietricy Pinx. 1740.  Vorrat — Halbfig. — Buchenholz, h. 0,325, br. 0,24 — 1741 durch v. Kaiferling.                                                                                                                                                                | 2110 |
| Weißbärtiger Alter im Turban. Bez.: Dietricy .f. Ao 1740. Vorrat — Brufibild — Buchenholz , h. 0,33, br. 0,24 — 1741 durch v. Kaiferling.                                                                                                                                                              | 2111 |
| Seifenblasen. Bez.: D. A. 1740. Vorrat — Eichenholz, h. 0,285, br. 0,21 — 1741 durch v. Kaiserling.                                                                                                                                                                                                    | 2112 |
| Ein Krieger mit brauner Kappe. Bez.: Dietricy fee. Ao 1740.  Vorrat – Brustbild – Buchenholz, h. 0,33, br. 0,245 – 1741 durch v. Kaiserling.                                                                                                                                                           | 2113 |
| Schäfer und Schäferin. Bez.: Dietricy Pinx. Ao 1740. 67 — Kupfer, h. 0,44, br. 0,67 — A. G.=W.III, 22 — 1741 durch v. Kaiferling.                                                                                                                                                                      | 2114 |

| 218  | DEUTSCHE DES XVII. U. XVIII. JAHRH.                                                                                                                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2115 | Ein Liebespaar mit Amor. Bez.: Dietricy 1740. Gegenstück zu Nr. 2116.<br>67 – Buchenholz, h. 0,45, br. 0,35 – 1741 durch v. Kaiserling.                                                       |
| 2116 | Ein Liebespaar mit Schafen und Ziegen.<br>67 – Buchenholz, h. 0,45, br. 0,345 – 1741 wie das Gegenstück Nr. 2115 durch v. Kaiserling.                                                         |
| 2117 | Die Heimkehr des verlorenen Sohnes. Bez.: Dietricy Pinx. Ao 1740.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,40, br. 0,52 – 1741 durch v. Kaiferling.                                                         |
| 2118 | Die Auferweckung des Lazarus. Bez.: Dietricy . Pinx . 1742.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,885, br. 0,775 – Inventar 1754.                                                                        |
| 2119 | Die heilige Familie unter dem Felsen. Bez.: CWE Dietricy Pinx. Ao. 1746.                                                                                                                      |
| 2120 | Vorrat — Buchenholz, h. 0,44, br. 0,325 — 1778 aus der Sammlung Spahn.  Die heilige Familie unter dem Palmbaume. Bez.: Dietricy 1746.  Vorrat — Leinwand, h. 0,315, br. 0,47 — Inventar 1754. |
| 2121 | Das Dorf am Wasser. Bez.: Dietricy fecit 1748. Staatskanzlei – Leinwand, h. 0,54, br. 0,855 – 1728 aus der Sammlung Spahn.                                                                    |
| 2122 | Hirtinnen und Herden am Steinrunddenkmal. Bez.: Dietricy Pinx. 1751. Gegenstück zu Nr. 2123. 65 – Leinwand, h. 0,545, br. 0,725 – Inventar 1754.                                              |
| 2123 | Hirtinnen und Herden. 65 – Leinwand, h. 0,545, br. 0,73 – Inventar 1754.                                                                                                                      |
| 2124 | Die Kreuzigung Christi. Bez.: <i>Dietricy 1754</i> .  Vorrat – Leinwand, h. 0,86, br. 1,09 – Zuerst im "Catalogue" von 1765.                                                                  |
| 2125 | Badende Nymphen. Bez.: Dietricy 1754.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,71, br. 1,03 – 1778 aus der Spahnschen Sammlung.                                                                             |
| 2126 | Merkur tötet Argus. Bez.: Dietricy 1754.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,71, br. 1,03 – Zuerst im Katalog von 1765.                                                                                |
| 2127 | Thetis und Achilles. Bez.: Dietricy 1766. Akademisches Rezep-<br>tionsbild.  65 — Leinwand, h. 0,755, br. 0,63 — 1855 aus dem Vorrat.                                                         |
| 2128 | Christus, Kranke heilend. Bez.: Dietricy. Berlin, Sächs. Gesandschaft — Leinwand, h. 0,545, br. 0,74 — Inventar 1754.                                                                         |
| 2129 | Nymphen unter Felsen. Bez.: Dietricy.<br>Vorrat – Buchenholz, h.0,30, br. 0,395 – 1741 durch v. Kaiserling.                                                                                   |
| 2130 | Venus als Schäferin. Bez.: <i>Dietricy</i> .<br>Vorrat — Buchenholz, h. 0,285, br. 0,295 — 1778 aus der Sammlung Spahn.                                                                       |
| 2131 | Hirtinnen im Bade. Bez.: <i>Dietricy</i> .<br>Vorrat — Buchenholz, h. 0,285, br. 0,41 — 1856 aus dem Vorrat.                                                                                  |
| 2132 | Ein Alter mit breitem Hute. Bez.: Dietricy Pinx.<br>Vorrat – Halbfig. – Buchenholz, h. 0,325, br. 0,24 – 1741 durch v. Kaiferling.                                                            |

| DEUTSCHE DES XVII. U. XVIII. JAHRH.                                                                                                                              | 219  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Diana, Kallistos Fehltritt entdeckend.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,535, br. 0,72 – 1731 durch Dietrich selbst geliefert.                                          | 2133 |
| Der Feldherr Belifar als Bettler. 65 – Leinwand, h. 0,875, br. 0,725 – 1731 durch Dietrich selbst geliefert.                                                     | 2134 |
| Hirt und Hirtin bei ihren Herden.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,35, br. 0,495 – 1741 durch v. Kaiserling.                                                           | 2135 |
| Frauen im Bade.<br>Vorrat – Buchenholz, h. 0,295, br. 0,395 – 1741 durch v. Kallerling.                                                                          | 2136 |
| Der Neugeborene im Stalle.<br>Finanzministerium — Eichenholz, h. 0,735, br. 0,935 — 1741 aus der Sammlung Wallen-<br>stein in Dux.                               | 2137 |
| Verwundete in der Nähe des Schlachtfeldes. Gegenstück zu Nr. 2139.<br>Vorrat – Leinwand, h. 1,42, br. 2,09 – 1741 durch v. Kaiserling.                           | 2138 |
| Reiter in der Nähe des Schlachtfeldes.<br>66 – Leinwand, h. 1,42, br. 2,09 – 1741 wie das Gegenstück Nr. 2138 durch v. Kaiserling.                               | 2139 |
| Die Ruhe auf der Flucht nach Aegypten. Nach einer Radierung Rem-<br>brandts.<br>Vorrat – Buchenholz, h. 0,21, br. 0,145 – 1744 durch v. Kaiferling.              | 2142 |
| Die Verkündigung an die Hirten. Gegenstück zu Nr. 2147.  Vorrat – Leinwand, h. 0,82, br. 1,29 – Inventar 1754.                                                   | 2146 |
| Die Anbetung der Hirten.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,87, br. 1,28 – Zuerst im "Catalogue" von 1765.                                                               | 2147 |
| Die hl. Familie in der Morgendämmerung.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,68, br. 0,52 – Inventar 1754.                                                                 | 2148 |
| Kopie nach der Correggio zugelchriebenen Magdalena (Nr. 154 der Galerie).<br>Vorrat – Kupfer, h. 0,285, br. 0,385 – 1761 aus Schloß Hubertusburg.                | 2149 |
| Der Bergweg. Gegenstück zu Nr. 2151.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,35, br. 0,41 – 1778 aus der Sammlung Spahn.                                                      | 2150 |
| Der Fellenpaß.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,345, br. 0,405 – 1778 wie das Gegenstück Nr. 2150 aus der<br>Sammlung Spahn.                                           | 2151 |
| Die Pulverexplosion auf der Jungfernbastei (1747). Vorrat – Buchenholz, h. 0,255, br. 0,34 – 1778 aus der Sammlung Spahn.                                        | 2152 |
| Galante Szene. Gegenstück zu Nr. 2154.<br>Vorrat – Buchenholz, h. 0,38, br. 0,26 – 1855 aus dem Vorrat.                                                          | 2153 |
| Musik und Liebe. Kopie nach Lancrets Bild im Schlosse zu Berlin.<br>Vorrat – Buchenholz, h. 0,38, br. 0,29 – 1855 wie das Gegenstück Nr. 2153 aus dem<br>Vorrat. | 2154 |

| 220  | DEUTSCHE DES XVII. U. XVIII. JAHRH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2155 | Landschaft in der Art Salvator Rosas. Finanzministerium – Leinwand, h. 0,645, br. 0,97 – 1863 als Vermächtnis des Stadt- rates Axt.                                                                                                                                                                                                      |
|      | GRUND, NORBERT. Geb. zu Prag den 4. Dez. 1717, gest. zu Wien den 17. Juli 1767. Schüler seines Vaters Christian Grund und des Franz de Paula Ferg.                                                                                                                                                                                       |
| 2156 | Ländliche Volksbeluftigung. Gegenstück zu Nr. 2157.<br>66 – Buchenholz, h. 0,245, br. 0,36 – Wohl 1778 aus der Sammlung Spahn.                                                                                                                                                                                                           |
| 2157 | Gefellschaftsfreuden im Freien.<br>66 – Buchenholz, h. 0,24, br. 0,365 – Wohl 1778 wie das Gegenstück Nr. 2156 aus der<br>Sammlung Spahn.                                                                                                                                                                                                |
|      | OESER, ADAM FRIEDRICH. Geb. zu Preßburg den 17. Febr. 1717, gest. zu Leipzig den 18. März 1799. Seit 1763 Akademiedirektor in Leipzig. Zugleich Hofmaler und Akademieprofessor in Dresden.                                                                                                                                               |
| 2158 | Bildnisgruppe der vier Kinder des Meisters. 1766 als Rezeptionsbild für die Dresdener Akademie gemalt. 65 – Leinwand, h. 1,40, br. 1,00 – Eigentum der Akademie.                                                                                                                                                                         |
|      | WAGNER, MARIA DOROTHEA, geb. DIETRICH. Geb.zu<br>Weimar (nach anderen zu Dresden) 1728, gest. zu Meißen den 10. Febr.<br>1792. Schwester des Chr. W.E. Dietrich.                                                                                                                                                                         |
| 2159 | Der Mühlengrund. Bez.: M. D. W.<br>Vorrat – Eichenholz, h. 0,27, br. 0,37 – Zuerst im Katalog von 1835.                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | MENGS, ANTON RAPHAEL. Geb. zu Auslig den 12. März 1728, gest. zu Rom den 29. Juni 1779. Sohn und Schüler des Ismael Mengs in Dresden. Hosmaler in Dresden (seit 1745). Seit 1752 in Italien und Spanien.                                                                                                                                 |
| 2160 | Josephs Traum. 1750 gemalte Skizze zum Altarbild in der katholischen<br>Hofkirche zu Dresden.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,55, br. 0,275 – Zuerst im Katalog von 1812.                                                                                                                                                                     |
| 2161 | Josephs Traum. Wie Nr. 2160 wohl gleichfalls 1750 gemalt. 56 – Leinwand, h. 0,525, br. 0,275 – 1879 aus dem Nachlasse des Malers Pröss.                                                                                                                                                                                                  |
| 2162 | Die büßende Magdalena. 1752 in Rom gemalt.<br>66 – Leinwand, h. 0,475, br. 0,635 – Zuerst im "Catalogue" von 1765.                                                                                                                                                                                                                       |
| 2163 | Bildnis der Kurfürstin Maria Antonia. 1751 in Dresden gemalt. 64 – Kniefig. – Leinwand, h. 1,555, hr. 1,125 – Zuerst im "Catalogue" von 1765.                                                                                                                                                                                            |
| 2164 | ROOS, JOSEPH. Geb. zu Wien 1728, gest. daselbst 1805. Enkel des Philipp Roos. Seit 1764 kurfürstlicher Hofmaler und Akademiemitglied in Dresden, 1722 Inspektor der Belvedere-Galerie in Wien. Hirt und Herde am alten Weidenbaume. Bez.: Joseph. Roos f. 1765. Vorrat — Leinwand, h. 0,715, br. 0,865 — Zuerst Im "Catalogue" von 1765. |

| DEUTSCHE DES XVII. U. XVIII. JAHRH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 221   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| SCHENAU. JOHANN ELIAS ZEISIG, gen. SCHENAU. Geb. zu Groß-Schönau bei Zittau den 7. Nov. 1737, gest. zu Dresden den 23. Aug. 1806. Schüler Silvestres in Dresden und Paris. Unter Greuzes Einsluß gebildet. 1774 Professor an der Dresdener Akademie. Das Schulmädchen.  Vorrat – Halbsg. – Eichenholz, h. 0,165, br. 0,09 – 1893 als Vermächtnis des Appellationsgerichtspräsidenten E. F. Noßky. | 2164A |
| Die kurfürstliche Familie (Allegorie auf die Wiedergenesung der Kurfürstinwitwe). In der Mitte, umgeben von den jüngeren Prinzen und Prinzessinnen, Kurfürst Friedrich August und Kurfürstin Amalia zur Seite der Kurfürstinwitwe Maria Antonia. Rechts Prinz Xaver. Bez.: Schenau invà Dresde 1772.                                                                                              | 2164B |
| 66 — Leinwand, h. 1,21, br. 1,16 — Erworben 1910 aus dem Parifer Kunsthandel.  GRAFF, ANTON. Geb. zu Winterthur den 18. Nov. 1736, gest. zu Dresden den 22. Juni 1813. Seit 1766 in Dresden,1789 Professor der Kunstakademie.                                                                                                                                                                     |       |
| König Friedrich August der Gerechte. Bez.: A. Graff pinx: 1795. 69 – Leinwand, h. 2,26, br. 1,37 – A.GW. III, o – Zuerst im Katalog von 1856 (früher im Landhause).                                                                                                                                                                                                                               | 2165  |
| Jugendliches Selbstbildnis. Gemalt in Winterthur 1765, als Rezeptions-<br>bild 1766 auf die Ausstellung der Dresdener Akademie geliefert.<br>68 – Kniefig. – Leinwand, h. 1,005, br. 0,785 – 1855 aus dem Vorrat.                                                                                                                                                                                 | 2166  |
| Seibstbildnis des 58jährigen Meisters. 1795 auf die Ausstellung der Kunstakademie geliefert. 68 – Leinvand en 1,68, br. 1,055 – Zuerst im Katalog von 1835 (wahrscheinlich 1832 von den Erben des Kinstiere).                                                                                                                                                                                     | 2167  |
| Selbstbildnis des Meisters in hohem Alter. Gemalt 1806,<br>24 c - Brustbild - Leinwand, h. 0,71, br. 0,565 - Inventar 1809.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2168  |
| Bildnis des Dichters Christian Fürchtegott Gellert.  Vorrat – Brustbild – Leinwand, h. 0,63, br. 0,52 – 1865 als Geschenk der Freiin Amalie von Wagner.                                                                                                                                                                                                                                           | 2169  |
| Bildnis des Gold- und Silberdrahtwarenfabrikanten Christian Heinrich Voigt. 1789 auf der akademischen Ausstellung. Gemalt 1788.  Vorrat – Halbsig. – Leinwand, h. 0,77, br. 0,60 – 1867 als Vermächtnis des Enkels des Dargestellten, des Bankiers C. E. Lötze in Dressen.                                                                                                                        | 2170  |
| Bildnis des Fabrikanten Carl Gottlieb Hommeyer. Gegenstück zu Nr. 2172.  Vorrat – Halbsig. – Leinwand, h. 0,77, br. 0,60 – 1867 als Vermächtnis des Nessen des Dargestellten, des Bankiers C. E. Lötze in Dresden.                                                                                                                                                                                | 2171  |
| Bildnis der Frau Henriette Hommeyer, geb. Voigt.<br>Vorrat – Halbfig. – Leinwand, h. 0,77, br. 0.61 – 1867 als Vermächtnis des Neffen<br>der Dargestellten, des Bankiers C. E. Lötze in Dresden.                                                                                                                                                                                                  | 2172  |
| Bildnis der Frau Johanna Christiane Eltz, geb. Voigt. 69 – Halbsig. – Leinwand, h. 0,78, br. 0,615 – 1867 als Vermächtnis des Nessen der Dargestellten, des Bankiers C. E. Lötze in Dresden.                                                                                                                                                                                                      | 2173  |

| 222    | DEUTSCHE DES XVII. U. XVIII. JAHRH.                                                                                                                                                                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2174   | Bildnis des Fräulein Christiane Friederike Voigt.<br>Vorrat – Halbsig. – Leinwand, h. 0.775, br. 0.595 – 1867 als Vermächtnis des Nessender Dargestellten, des Bankiers C. E. Lötze in Dresden.                                                  |
| 2175   | Bildnis des Predigers der reformierten Gemeinde Jean Jacques Mesmer.<br>1810 auf die akademische Kunstausstellung geliefert.<br>68 – Brustbild – Leinwand, h. 0,67, br. 0,52 – 1875 als Geschenk von Frau Eug.<br>Höfer, geb. Mesmer, in Meißen. |
| 2175A  | Generalleutnant Carl Wilhelm Ferdinand von Funds.<br>Vorrat – Halbfig. – Leinwand, h. 0,775, br. 0,61 – 1901 als Vermächtnis des Fräulein<br>Therese von Witzleben.                                                                              |
| 2175B  | Bildnis des Fräulein Pezold, nachmals Gattin des Oberleutnants Kötsch.<br>Vorrat – Brustbild – Leinwand, h. 0.455, br. 0,375 – 1908 als Geschenk der Enkelin<br>der Dargestellten, Fräulein Therese Francke.                                     |
| 2176   | Altersbildnis des Hofhistoriographen Johann Gottlob Boehme (1717 bis 1780). 67 – Halbsig. – Leinwand, h. 0,66, br. 0,54 – 1882 als Geschenk des Herrn Professor J. Bertrand.                                                                     |
| 2177   | Bildnis des vorigen in jüngeren Jahren. Gegenstück zu Nr. 2178.<br>69 – Halbsig. – Leinwand, h. 0,90, br. 0,68 – 1882 als Geschenk des Herrn Professor J. Bertrand.                                                                              |
| 2178   | Bildnis der Frau Christiane Regina Boehme, geb. Hetzer (1724–1780).<br>68 – Halbsig. – Leinwand, h. 0,90, br. 0,68 – 1882 als Geschenk des Herrn Professor<br>J. Bertrand.                                                                       |
| 2179A  | Weibliches Bildnis (unvollendet). 67 — Brustbild — Leinwand, h. 0,51, br. 0,405 — Bis 1916 im Restaurationsateller.                                                                                                                              |
| 2179   | Bildnis des Justizamtmanns Hetzer. Gegenstück zu Nr. 2180.<br>68 – Halbsig. – Leinwand, h. 0,90, br. 0,68 – 1882 als Geschenk des Herrn Professor<br>J. Bertrand.                                                                                |
| 2180   | Bildnis der Frau Hetzer.<br>68 – Halbfig. – Leinwand, h. 0,90, br. 0,68 – 1882 als Geschenk des Herrn Professor<br>J. Bertrand.                                                                                                                  |
| 2180A  | Bildnis der alten Frau Riquet (gelt. 1826).<br>Vorrat – Halbfig. – Leinwand, h. 0,705, br. 0,565 – 1887 als Geschenk des Herrn<br>Louis Barfuß in Kötzschenbroda.                                                                                |
| 2180B  | Bildnis des Leipziger Professors der Physiologie Dr. Ernst Platner (1744 bis 1818). 1790 auf die akademische Ausstellung geliefert. 68 – Halbsig. – Leinwand, h. 0,625, br. 0,52 – 1891 als Geschenk des Herrn Heinrich Seidel in Striesen.      |
| 2180 C | Bildnis des Geheimkämmerers Friedrich Augusts des Gerechten, Hof-<br>rats E.F. Burkhard de Leger (1732 bis 1802).<br>67 – Brustbild – Leinwand, h. 0,65, br. 0,54 – 1898 als Vermächtnis I. Exz. der<br>Generalin von Zeschau.                   |

| DEUTSCHE DES XVII. U. XVIII. JAHRH.                                                                                                                                                                                                                                                     | 223    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Bildnis des Herrn Ried (Rieth?). Auf der Rückseite von fremder Hand: A. Graff pinx. 1808.  24c— Halbsig. — Leinwand, h. 0,71, br. 0,565 — 1905 als Vermächtnis der Baronin von Åkerhielm.                                                                                               | 2180D  |
| Bildnis des Kabinettsministers Otto Ferdinand Graf von Loeben (1741 bis 1804). Auf der Rückseite von fremder Hand: A. Graff pinx: 1783. Gegenstück zu Nr. 2180 F. 69 — Brustbild — Leinwand, oval, h. 0,66, br. 0,53 — 1907 als Vermächtnis der Frau Oberforstmeister J. H. von Loeben. | 2180E  |
| Bildnis der Gräfin Maria Caroline von Loeben (geb. 1760).<br>69 — Bruftbild — Leinwand, oval, h. 0,66, br. 0,53 — 1907 wie das Gegenstück<br>Nr. 2180 E als Vermächtnis der Frau Oberforstmeister J. H. von Loeben.                                                                     | 2180F  |
| STÖCKLIN, CHRISTIAN. Geb. zu Genf den 14. Juli 1741, geft.<br>zu Frankfurt a. M. im Juni 1795. Seit 1757 in Italien, Schüler des An-<br>tonio Galli da Bibiena in Bologna.                                                                                                              |        |
| Inneres einer Renaissancekirche. Bez.: Stöcklin f. 1788. Gegenstück<br>zu Nr. 2180 H.<br>Vorrat – Kupfer, h. 0,205, br. 0,145 – 1893 als Vermächtnis des Appellationsgerichts-<br>präsidenten E. F. Noßky.                                                                              | 2180 G |
| Inneres einer Rundkirche. Bez.: Stöcklin f. 1788.  Vorrat – Kupfer, h. 0,205, br. 0,45 – 1893 wie das Gegenstück Nr. 2180 G als Vermächtnis des Appellationsgerichtspräsidenten E. F. Noßky.                                                                                            | 2180H  |
| KAUFFMANN, ANGELICA. Geb. zu Chur den 30. Okt. 1741, gest zu Rom den 5. Nov. 1807. Schülerin ihres Vaters Joh. Josef Kaussmann. Hauptlächlich tätig in Italien.                                                                                                                         |        |
| Weibliches Bildnis als Sibylle. Bez.: Angelica Kauffmann Pinx. Gegenstück zu Nr. 2182.  67 – Halbsg. – Leinwand, h. 0,91, br. 0,725 – A. GW. III, 36 – 1782 erworben.                                                                                                                   | 2181   |
| Weibliches Bildnis als Vestalin. Bez.: Angelica Kauffm: Pinx. 67 — Halbsig. — Leinwand, h. 0,915, br. 0,715 — A. GW. III, 7 — 1782 erworben wie das Gegenstück Nr. 2181.                                                                                                                | 2182   |
| Die verlassene Ariadne.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,88, br. 0,705 – A. GW. III, 8 – 1782 erworben.                                                                                                                                                                                       | 2183   |
| FRIEDRICH, KAROLINE FRIEDERIKE. Geb. zu Dresden den 4. März 1749, gest. daselbst den 20. Jan. 1815. Schülerin ihres Vaters Dav. Fried. Friedrich und ihres Bruders Joh. Dav. Alex, Friedrich. Wein und Backwerk. Bez.: Carosina Friederica Friedrich: Inv: et                           | 2184   |
| p: a l'a 1799  Grimma, Altertumsverein — Leinwand, h. 0,625, br. 0,435 — Zuerst im Katalog von 1817.                                                                                                                                                                                    |        |
| TISCHBEIN, JOHANN FRIEDRICH AUGUST. Geb. zu Mastricht den 9. März 1750, gest. zu Heidelberg den 21. Juni 1812.                                                                                                                                                                          |        |

| 224   | DEUTSCHE DES XVII. U. XVIII. JAHRH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2184A | Schüler seines Oheims Joh. Heinrich Tischbein in Cassel. Osers Nachfolger als Akademiedirektor in Leipzig (seit 1800).  Bildnis der Gräfin Bose, geb. Gräfin Schulenburg - Wolfsburg. Bez.: Tischbein. p. 1789.  67 - Kniefig Leinwand, h. 1,58, br. 1,20 - 1907 als Vermächtnis der Freifrau von Eckardsiein, geb. Senger, in Potsdam. |
| 2184B | Bildnis der Frau Christiane Caroline Friederike Mesmer (gest. 1843).<br>67 – Brustbild – Leinwand, h. 0,695, br. 0,54 – 1891 als Vermächtnis der Tochter der<br>Dargestellten, Frau Felicia Land, geb. Mesmer.                                                                                                                          |
| 2185  | KLENGEL, JOHANN CHRISTIAN. Geb. zu Kesselsdorf den 5. April 1751, gest. zu Dresden den 19. Dez. 1824. Schüler des Chr. W. E. Dietrich. Professor der Dresdener Akademie. Apoll mit den Herden des Admet. Bez.: Klenges. Vorrat – Leinwand, h. 0,97, br. 1,46 – 1825 von den Erben des Masers.                                           |
| 2186  | Arkadische Landschaft. Bez.: Klengel.  Finanzministerium – Leinwand, h. 1,15, br. 1,87 – 1855 von der Tochter des Künstlers geschenkt.                                                                                                                                                                                                  |
| 2186A | Weidelandschaft. Vorrat – Leinwand, h. 0,24, br. 0,32 – 1893 als Vermächtnis des Appellations- gerichtspräßdenten E. F. Noßky.                                                                                                                                                                                                          |
| 2186B | Landschaft im Sturm. Akademierezeptionsbild.<br>24 c – Leinwand, h. 0,99, br. 1,465 – 1920 von der Kunstakademie leihweise überlassen.                                                                                                                                                                                                  |
| 2588  | KLASS, FRIEDRICH CHRISTIAN. Geb. zu Dresden 1752, gest. daselbst 1827. Schüler von Klengel und Kaaz. Mitglied der Dresdener Akademie.  Der Morgen. Bez.: Klaß. inv. et pin: 1800.  Vorrat – Leinwand, h. 0,62, br. 0,74 – 1920 von der Kunstakademie seihweise überlassen.                                                              |
| 2187  | GRASSI, JOSEF. Geb. zu Wien den 22. April 1757, gest. zu Dres-<br>den den 7. Jan. 1838. 1799 Professor der Dresdener Akademie, 1816 bis<br>1821 als Studiendirektor der sächsischen Pensionäre in Rom.<br>Johannes der Täuser.<br>Vorrat – Halbsig. – Leinwand, h.0,83, br. 0,625 – 1838 als Vermächtnis des Künstlers.                 |
| 2188  | Der Apostel Petrus.<br>Vorrat — Brustbild — Leinwand, b. 0,62, br. 0,485 — Zuerst im Katalog von 1843<br>(wohl 1838 als Vermächtnis des Künstlers).                                                                                                                                                                                     |
| 2189  | VOGEL, CHRISTIAN LEBERECHT. Geb. zu Dresden den 6. April 1759, gest. daselbst den 11. April 1816. Schüler Schenaus, seit 1814 Professor der Dresdener Akademie.  Die Söhne des Meisters. 1792 oder 1793 gemast.                                                                                                                         |
|       | 65 — Leinwand, h. 0,755, br. 0,995 — 1817 von den Erben des Künstlers.                                                                                                                                                                                                                                                                  |



1890

Hans Holbein d.J.



1906 A

Lucas Cranach d.A.

## DIE NEUEREN GEMÄLDE



## DEUTSCHE SCHULEN

| -     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 228   | DEUTSCHE DES XIX. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | SCHULE VON DRESDEN                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2190  | POCHMANN, TRAUGOTT LEBERECHT. Geb. zu Dresden den 6. Dez. 1762, gest. daselbst den 23. April 1830. Schüler A. Graffs und G. B. Casanovas. Akademieprosessor. Selbstbildnis.  Vorrat – Kniefig. – Leinwand, h. 1,00, br. 0,80 – 1847 von der Tochter des Künstlers.                                          |
| 2190A | Bildnis des Leipziger Kaufherrn Johann Gotthold Quandt.  Vorrat – Kniefig. – Leinwand, h. 1,28, br. 0,88 – 1908 als Vermächtnis des Herrn Johann Gultav Quandt.                                                                                                                                             |
| 2589  | WIZANI, KARL AUGUST. Geb. zu Dresden 1769, gest. 1816.<br>Sächlische Landschaft. Bez.: CA Wizani.<br>24b—Leinwand, h. 0,475, br. 0,37—1920 als Geschenk.                                                                                                                                                    |
| 2191  | KÜGELGEN, GERHARD VON. Geb. zu Bacharach a. Rh. den 6. Febr. 1772, ermordet bei Dresden den 27. März 1820. Schüler des Januarius Zick in Coblenz und des Christoph Fesel in Würzburg. Akademieprosessor in Dresden (dort seit 1805).  Bildnis des Kunstschriftstellers Carl Ludwig Fernow. 1806 bis 1807 in |
|       | Weimar gemalt. Vorrat — Brustbild — Leinwand, h. 0,665, br. 0,52 — 1905 von Herrn Konstantin von Kügelgen.                                                                                                                                                                                                  |
| 2192  | Der verlorene Sohn. 1820 gemalt.<br>Vorrat – Halbfig. – Leinwand, h. 0,965, br. 0,75 – 1820 aus dem Nachlassedes Künstlers.                                                                                                                                                                                 |
| 2192A | Knabenbildnis.<br>Vorrat – Brustbild – Leinwand, h. 0,50, br. 0,405 – 1919 als Vermächtnis der<br>Geschwister v. Witzleben.                                                                                                                                                                                 |
|       | FABER, EUSEBIUS JOH. THEODOR. Geb. zu Gottleuba den 28. Okt. 1772, gest. zu Dresden den 2. Sept. 1852. Mitglied der Dresdener Akademie.                                                                                                                                                                     |
| 2587  | Felslandschaft mit Monument.<br>24 c – Leinwand, h. 0,71, br. 0,91 – 1920 von der Kunstakademie leihweise überlassen.                                                                                                                                                                                       |
|       | HARTMANN, FERDINAND. Geb. zu Stuttgart den 14. Juli<br>1774, gest. zu Dresden den 6. Jan. 1842. Seit 1824 Akademiedirektor<br>in Dresden.                                                                                                                                                                   |
| 2193  | Selbstbildnis.  Vorrat — Brustbild — Leinwand, b. 0,64, br. 0,50 — 1874 von Frau von Witzleben.                                                                                                                                                                                                             |
| 2193A | Nymphe mit Amor.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

24 c — Kniefig. — Leinwand, h. 1,12, br. 0,94 — 1920 von der Kunstakademie leihweile überlassen.

| DEUTSCHE DES XIX. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                            | 229   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| FRIEDRICH, CASPAR DAVID. Geb.zu Greifswald den 5. Sept. 1774, gest. zu Dresden den 7. Mai 1840. In Kopenhagen gebildet. Seit 1824 Akademieprosessor in Dresden.                                                                           |       |
| Zwei Männer in Betrachtung des Mondes. 1819 gemalt.<br>24d – Leinwand, h. 0,35, br. 0,44 – 1840 aus dem Nachlasse des Künstlers.                                                                                                          | 2194  |
| Hünengrab im Herbst. Zwischen 1819 und 1826 als Rezeptionsbild für die Kunstakademie gemalt.  24a – Leinwand, h. 0,55, br. 0,71 – 1860 aus der Dresdener Kunstakademie.                                                                   | 2195  |
| Hünengrab im Schnee. Um 1810 gemalt.<br>24a — Leinwand, h.0,615, br.0,80 — 1905 aus dem Nachlasse des Malers Johann Sieg-<br>wald Dahl.                                                                                                   | 2196  |
| Rast bei der Heuernte. 1834 bis 1835 gemast.<br>24a – Leinwand, h. 0,725, br. 1,02 – 1840 aus dem Nachlasse des Künstlers.                                                                                                                | 2197  |
| Das Große Gehege bei Dresden.<br>24a – Leinwand, h. 0,735, br. 1,025 – Erworben 1909 von Frl. Ella von Nostitz-<br>Jänkendorf.                                                                                                            | 2197A |
| Der Friedhof.<br>24a – Leinwand, h. 1,43, br. 1,10 – 1919 erworben (früher in Dahls Belitz).                                                                                                                                              | 2197B |
| ROESSLER, JOHANN CARL. Geb. zu Görlitz den 18. Mai 1775, gest. zu Dresden den 20. Febr. 1845. Schüler des G. B. Casanova. Seit 1815 Akademieprosessor in Dresden. Bildnis des Schauspielers und Entomologen Ochsenheimer.                 | 2198  |
| Vorrat – Kniefig. – Leinwand, h.o,81, br. 0,68 – 1868 als Geschenk des Hosschau-<br>spielers Heine.                                                                                                                                       | 2190  |
| Bildnis des Geheimen Finanzrats Johann Carl Ludwig von Noltitz=<br>Drzewiecki (1774 bis 1825). Nach der Inschrift auf der Rückseite 1824<br>gemalt.                                                                                       | 2198A |
| Vorrat — Halbfig. — Leinwand, h. 0,75, br. 0,59 — 1908 als Gelthenk der Erben des<br>Frl. Ilidore von Reutter.                                                                                                                            |       |
| MATTHAI, FRIEDRICH. Geb. zu Meißen den 4. März 1777; gest. zu Wien den 23. Okt. 1845. Schüler Casanovas in Dresden, Fügers in Wien. Seit 1810 Prosessor der Dresdener Akademie, 1823. Inspektor, später Direktor der kgl. Gemäldegalerie. |       |
| Die Ermordung des Aegisth. Während eines italienischen Aufenthalts (1802 bis 1808) gemalt.                                                                                                                                                | 2199  |
| Vorrat — Leinwand, h. 1,58, br. 2,39 — 1858 von den Erben des Künstlers.  Der Opfertod des Kodrus.  Frankenberg, Lehrerseminar — Leinwand, h. 0,37, br. 0,52 — 1846 von den Erben des                                                     | 2200  |
| Künstlers.  Bildnis des Leipziger Kaufherrn Johann Gotthold Quandt.                                                                                                                                                                       | 2200A |
| Vorrat — Kniefig. — Leinwand, h. 1,10, br. 0,805 — 1908 als Vermächtnis des Herrn<br>Johann Gustav Quandt.                                                                                                                                |       |

| 230    | DEUTSCHE DES XIX. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2201   | RICHTER, THERESE. Geb. zu Dresden den 10. Dez. 1777, gest. daselbst den 18. Okt. 1865. Schülerin der Carol. Friederike Friedrich. Ein Karpsen, Gemüse und Früchte. Bez.: Composé et peint d'après nature par Therese Richter à Dresde, l'an 1807.  Grimma, Altertumsverein—Leinwand, h.0,43, br. 0,565—Zuerst im Katalog von 1856. |
| 2202   | Eichhörnchen am Hirschgeweih. Bez.: Composé et peint d'après<br>nature par Therese Richter à Dresde l'an 1809.<br>Grimma, Altertumsverein – Leinwand, h. 0,63, br. 0,87 – Zuerst im Katalog von 1856.                                                                                                                              |
|        | KERSTING, FRIEDRICH GEORG. Geb. zu Güstrow in Meck-<br>senburg 1783, gest zu Meißen 1847. In Kopenhagen und Dresden ge-<br>bildet. Malervorsteher der Porzellanmanufaktur zu Meißen.                                                                                                                                               |
| 2202A  | Maria Magdalena. 1830 auf der Ausstellung.<br>240 – Knießg. – Leinwand, h.0,805, br.0,635 – 1907 aus Meißen.                                                                                                                                                                                                                       |
| 2202 B | Der Geiger Nicolo Paganini. Bez.: G. Kersting. Um 1830 gemalt.<br>24b – Lindenholz, h. 0,24, br. 0,185 – 1919 als Geschenk.                                                                                                                                                                                                        |
| 2203   | ARNOLD, HEINRICH GOTTH. Geb. zu Lomnitz bei Radeberg den 4. März 1785, gest. zu Dresden den 3. Mai 1854. Schüler und Professor der Dresdener Akademie.  Selbstbildnis.  Vorrat – Brustbild – Leinwand, h. 0,505, br. 0,415 – 1874 aus dem Kunsthandel.                                                                             |
| 2204   | NAECKE, GUSTAV HEINRICH. Geb. zu Frauenstein den<br>4. April 1785, gest. zu Dresden den 10. Jan. 1835. Schüler Grassis, seit<br>1825 Akademieprofessor in Dresden.<br>Selbstbildnis. 1814 gemalt.<br>Vorrat – Brustbild – Leinwand, h. 0,44, br. 0,40 – 1866 als Vermächtnis des Bürger-<br>meisters Hübler.                       |
| 2205   | FABER, G. TRAUGOTT. Geb. zu Dresden den 10. Nov. 1786, gest. daselbst den 25. Juni 1863. Schüler Klengels. Mitglied der Dresdener Akademie.  Mondschein im waldigen Flußtal. Bez.: 1816.  24c — Leinwand, h.0.795, br.0.89 — 1893 als Vermächtnis des Appellationsgerichts- präsidenten E. F. Noßky.                               |
| 2205A  | Allee im Großen Garten.  Ministerium des Innern — Leinwand, h. 0,77, br. 1,05 — 1920 von der Kunstakademie leinweise überlassen.                                                                                                                                                                                                   |
| -      | DAHL, JOHANN CHRISTIAN CLAUSSEN. Geb. zu Bergen<br>in Norwegen den 24. Febr. 1788, gest. zu Dresden den 14. Okt. 1857.<br>Schüler der Kopenhagener Akademie. Akademieprofessor in Dresden<br>(daselbst seit 1818.)                                                                                                                 |
| 2206   | Waldbach im Gebirge. Bez.: Dahl 1819. Als Rezeptionsbild für die Kunstakademie gemalt.  24d – Leinwand, h. 0,76, br. 0,61 – 1860 aus der Kunstakademie.                                                                                                                                                                            |

| DEUTSCHE DES XIX. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 231   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Wolkenstudie.<br>24 d — Papier auf Pappe, h. 0,16, br. 0,245 — 1919 als Geschenk.                                                                                                                                                                                                                                 | 2206A |
| Wolkenstudie. 24 d — Leinwand 1 h. 0,17, br. 0,19 — 1919 als Geschenk.                                                                                                                                                                                                                                            | 2206B |
| Landschaftsstudie (bei Dresden). Bez.auf der Rückseite: d.12Sept <sup>5</sup> r1819.<br>24d – Leinwandt h. 0,10, br. 0,19 – 1920 als Geschenk.                                                                                                                                                                    | 2206C |
| Norwegische Hochgebirgslandschaft. Bez.: J Dahl 1850.<br>Vorrat – Leinwand, h, 1,83, br. 2,37 – 1853 erworben.                                                                                                                                                                                                    | 2207  |
| VOGEL VON VOGELSTEIN, CARL. Geb. zu Wilden- fels den 26. Juni 1788, gest. zu München den 4. März 1868. Schüler leines Vaters Christian Leberecht Vogel. 1820 bis 1853 Akademie- professor in Dresden.                                                                                                             |       |
| Bildnis König Friedrich Augusts des Gerechten von Sachsen. Bez. auf der Rückseite: C. Vogel Dresden 1823.  Vorrat – Halbsig. – Ahornholz, h. 0,725, br. 0,57 – Zuerst im Katalog von 1835.                                                                                                                        | 2209  |
| Prinz Johann (später König von Sachsen) als Vorsitzender des Geh. Finanz-Kollegiums. Bez. auf der Rückseite: Gemast für Sr. Ext. dem Herrn Finanz-Ministervon Zeschau. C. Vogel pinx. Pillnitz 1832. Vorrat – Kniefig. – Leinwand, h. 1,23, br. 0,97 – 1874 aus dem kgl. Finanzministerium – Eigentum des Fiskus. | 2210  |
| Bilderfolge aus Goethes Faust. Bez.: Angefangen zu Dresden 1847.  Beendet zu Venedig 1852 von C. Vogel.  Grimma, Fürstenschule – Leinwand, h. 3,90, br. 3,06 – 1867 als Geschenk des Künstlers.                                                                                                                   | 2211  |
| Bildnis des Dresdener Kunstkenners Johann Gotthold von Quandt (1787 bis 1859).  Vorrat – Kniefig. – Leinwand, h. 1,285, br. 1,02 – 1908 als Vermächtnis des Herrn Johann Gustav Quandt.                                                                                                                           | 2211A |
| Bildnis der Frau von Quandt, geb. Meißner.<br>Vorrat – Kniefig. – Eichenholz, h.1,21, br.0,94 – 1908 als Vermächtnis des Herrn<br>Johann Gustav Quandt.                                                                                                                                                           | 2211B |
| Bildnis des Dresdener Professors Carl Förster. Bez.: auf der Rückseite: C. Vogel. pinx. Dresdae. 1823. Gegenstück zu Nr. 2213. 24d — Brustbild — Pappe, h. 0,23, br. 0,175—1892 als Vermächtnis der Gattin des Dargestellten und ihrer Tochter.                                                                   | 2212  |
| Bildnis der Frau Louise Foerster, Gattin des vorigen. Bez. auf der Rückseite: C. Voges. pinx. 1832.                                                                                                                                                                                                               | 2213  |
| 24 d — Bruftbild — Mahagoniholz, h. 0,24, br. 0,195 — 1892 wie das Gegenstück Nr. 2212 als Vermächtnis der Dargestellten und ihrer Tochter.                                                                                                                                                                       |       |
| CARUS, CARL GUSTAV. Dr. med. und königlicher Leibarzt. Geb. zu Leipzig den 3. Jan. 1789, gest. zu Dresden den 28. Juli 1869. Frühlingslandschaft. Bez.: Carus pinx. 1814. 24a – Leinwand, h. 0,34, br. 0,435 – 1869 als Vermächtnis des Künstlers.                                                                | 2214  |

| 232   | DEUTSCHE DES XIX. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2214A | Frau auf dem Söller. Bez.: Carus 1824.<br>24d – Leinwand, h. 0,42, br. 0,33 – 1915 als Geschenk des Herrn Friedrich Lahmann.                                                                                                                                                                         |
| 2215  | Mondscheinlandschaft.  24a - Pappe, h. 0,30, br. 0,41 - 1869 als Vermächtnis des Künstlers.                                                                                                                                                                                                          |
| 2215A | Blick auf Florenz.  24b - Papier auf Leinwand, h. 0,135, br. 0,195 - 1908 aus Dresdener Privatbelitz.                                                                                                                                                                                                |
| 2215B | Ausblick in Hosterwitz.  24b - Papier, h. 0,125, br. 0,12 - 1908 aus Dresdener Privatbesitz.                                                                                                                                                                                                         |
| 2215C | Auf der Elbinsel bei Pillnitz. Um 1840 gemalt. 24 – Leinwand, h. 0,48, br. 0,38 – 1920 als Geschenk des Herrn Hermann Beyer, Dresden.  STEINLA. MORITZ MÜLLER, gen. STEINLA. Geb. zu                                                                                                                 |
| 2216  | Steinla bei Hildesheim den 21. Aug. 1791, gest. zu Dresden den 21. Sept. 1858. Berühmter Kupferstecher. Akademieprofessor in Dresden. Selbstbildnis. Bez.: Steinla se ipse pinxit 1826.                                                                                                              |
|       | Vorrat - Halbing Leinwand; h. 0,83, br. 0,67 - 1857 als Geschenk des Künstlers.                                                                                                                                                                                                                      |
| 4     | SCHNORR VON CAROLSFELD, JULIUS. Geb. zu Leipzig den 26. März 1794, gest. zu Dresden den 24. Mai 1872. Schüler seines Vaters Hans Veit Schnorr, in Wien und Rom weiterentwickelt. 1827 bis 1846 Akademierprofessor in München. Seit 1846 Akademierprofessor und Galeriedirektor zu Dresden.           |
| 2217  | Die Familie Johannes des Täufers bei der Familie Christi. Mono-<br>gramm: JS und 1817.<br>25a – Leinwand, oben rund, h. 1,23, br. 1,02 – 1868 aus der Sammlung v. Quandt.                                                                                                                            |
| 2217A | Aussicht vom Gaisberg auf Salzburg. Monogramm: JS und 1817.<br>25 c – Leinwand, h. 0,475, br. 0,60 – 1907 vom Maler E. Schulz in Wiesbaden, früher<br>beim Rittergutsbesitzer Hänel-Clauß auf Seuslitz bei Meißen.                                                                                   |
| 2218  | Des Ananias Besuch bei Paulus. Auf den Seitenbildern der Stifter (Thomas Brown) mit Gattin, Sohn und Tochter. Vorlage zu dem unteren Teil eines Glassensters in der Paulskirche zu London. Monogramm: JS und 1865.  Vorrat – Papier auf Leinwand, h. 3,29, br. 3,73 – 1867 erworben                  |
| 2219  | OEHME, ERNST FERDINAND. Geb. zu Dresden den 23. April 1797, gest. daselbst den 10. Sept. 1855. Schüler der Dresdener Akademie. Herbstabend im Großen Gehege bei Dresden. Monogramm: EO und 1830. 244 – Leinwand, h. 0,81, br. 0,71 – 1873 vom Maler Schwemmer.                                       |
| 2220  | HENNIG, GUSTAV ADOLF. Geb. zu Dresden den 14. Juni 1789, gest. zu Leipzig den 15. Jan. 1869. Schüler der Leipziger Akademie, Direktor der Leipziger, dann der Dresdener Akademie. Die Findung Moss. Bez.: G. A. Hennig pinx. 1848.  Vorrat – Leinwand, h. 0,52, br. 0,56 – 1873 aus dem Kunsthandel. |
|       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| DEUTSCHE DES XIX. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                 | 233             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| PESCHEL, CARL GOTTLIEB. Geb. zu Dresden den 31. März<br>1798, gest. daselbst den 3. Juli 1879. Schüler und Prosession der Dresdener<br>Akademie.                                                                                                               |                 |
| Jakobs Heimkehr nach dem gelobten Lande. Monogramm: CP und pinx. 1845.  Vorrat – Leinwand, oben rund, h. 1,32, br. 1,76 – 1845 durch die Lindenau-Stiftung.                                                                                                    | 2221            |
| Christus, das Abendmahl austeilend. Monogramm: CP und pinx. 1851.                                                                                                                                                                                              | 2222            |
| 24a - Leinwand, oben rund, h. 0,32, br. 0,54 - 1851 erworben.                                                                                                                                                                                                  | - 2             |
| August Peschel, der Bruder des Malers.<br>Vorrat – Brustbild – Leinwand, h. 0,60, br. 0,515 – 1919 Geschenk des Sanitätsrats<br>Dr. Donat in Leipzig.                                                                                                          | 2222A           |
| RICHTER, AUGUST. Geb. zu Dresden den 3. Juni 1801, gest. zu<br>Pirna den 19. Nov. 1873. Schüler der Dresdener, dann der Düsseldorser<br>Akademie. Prosessor der Dresdener Akademie.                                                                            |                 |
| Hagar und Ismael in der Wüste.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,93, br. 0,775 – 1875 vom Institutsdirektor Krause geschenkt.                                                                                                                                         | 2223            |
| BÄHR, CARL JOHANN. Geb. zu Riga den 18. Aug. 1801, gest. zu<br>Dresden den 29. Sept. 1869. Akademieprofessor in Dresden.                                                                                                                                       |                 |
| Finnische Zauberer, Iwan dem Schrecklichen sein Ende voraussagend.  Bez.: 1850 CBähr.                                                                                                                                                                          | 2224            |
| Vorrat - Leinwand, h. 1,93, br. 2,58 - 1852 durch die Lindenau-Stiftung.                                                                                                                                                                                       |                 |
| Bildnis des Malers Caspar David Friedrich.  Vorrat – Brustbild – Leinwand, h. 0,555, br. 0,475 – 1894 als Vermächtnis des Justiz- rats Dr. Carl Bähr, des Sohnes des Künstlers.                                                                                | 2225            |
| RICHTER, ADRIAN LUDWIG. Geb. zu Dresden den 28. Sept. 1803, gest. daselbst den 18. Juni 1884. Schüler seines Vaters, des Kupfer-stechers Professor Carl Aug. Richter an der Dresdener Akademie, weitergebildet in Rom. Seit 1836 Akademieprofessor in Dresden. |                 |
| Heimkehrender Harfner. 1825 in Civitella gemalt.                                                                                                                                                                                                               | 2226            |
| 25a - Leinwand, h. 0,385, br. 0,47 - 1902 aus dem Dresdener Kunsthandel.                                                                                                                                                                                       | See had been to |
| Civitella. 1827 für Herrn v. Quandt in Dresden gemalt. Gegenstück<br>zu Nr. 2228.                                                                                                                                                                              | 2227            |
| 25 c — Leinwand, h. 0,595, br. 0,775 — 1903 von der Ludwig Richter-Ausstellung in<br>Dresden als Geschenk des Herrn Ed. Cichorius.                                                                                                                             |                 |
| Ariccia. Bez.: L. Richter pinxit. Meißen 1828. Für Herrn v. Quandt gemalt.                                                                                                                                                                                     | 2228            |
| 25 c - Leinwand, h. 0,595, br. 0,775 - 1903 wie das Gegenstück Nr. 2227 als Geschenk des Herrn Ed. Cichorius.                                                                                                                                                  |                 |
| Salzburgische Landschaft. Bez.: L. Richter 1830.<br>25 c – Leinwand, h. 0,505, br. 0,585 – 1906 als Geschenk des Herrn Ed. Cichorius.                                                                                                                          | 2228A           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |

| 234    | DEUTSCHE DES XIX. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2228B  | Rocca di Mezzo im Sabinergebirge. Bez.: A. L. Richter 1832.<br>25 c – Leinwand, h. 0,585, br. 0,505 – 1906 als Geschenk des Herrn Ed. Cichorius.                                                                                                       |
| ·2228C | Blick von Bajae auf Capri. Bez.: L. Richter 1834.<br>25d — Leinwand, h. 0,33, br. 0,41 — 1906 als Gelchenk des Herrn Ed. Cichorius.                                                                                                                    |
| 2229   | Überfahrt über die Elbe am Schreckenstein bei Aussig. Bez.: L. Richter. 1837. Für Herrn v. Quandt gemalt.                                                                                                                                              |
|        | 25 c — Leinwand, h. 1,16, br. 1,56 — N. GW. II, 4 — 1875 aus dem Kunsthandel in Dresden (vorher im Besitze des Herrn F. Krohn).                                                                                                                        |
| 2229A  | Böhmische Hirtenlandschaft. Bez.: L. Richter. 1841.                                                                                                                                                                                                    |
| ,      | 25 a — Leinwand, h. 0,70, br. 1,045 — 1908 als Vermächtnis der Gräfin Erneltine von Holtzendorff.                                                                                                                                                      |
| 2230   | Der Brautzug im Frühling. Bez.: L. Richter 1847.<br>25a – Leinwand, h. 0,93, br. 1,49 – 1847 durch die Lindenau-Stiftung.                                                                                                                              |
| 2230A  | Junilandschaft mit dem Regenbogen. Bez.: L. Richter 1859. Für Herrn                                                                                                                                                                                    |
|        | Ed. Cichorius gemalt.  25 b — Leinwand, h. 0,96, br. 1,515 — 1905 als Geschenk des Herrn Ed. Cichorius.                                                                                                                                                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | TÖRMER, BENNO FRIEDR. Geb. zu Dresden den 4. Juli 1804, gest. zu Rom den 6. Febr. 1859. Schüler der Dresdener Akademie (Vogels von Vogelstein).                                                                                                        |
| 2231   | Der Musikunterricht. Bez.: B. Törmer. Rom. 1857. Grimma, Altertumsverein – Mahagoniholz, h. 0,42, br. 0,35 – 1850 von den Erben des Künstlers geschenkt.                                                                                               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | PRÖLL-HEUER, MAX HEINRICH EDUARD. Geb. zu Dresden den 20. Sept. 1804, gest. daselbst den 10. Jan. 1879. Begründer der "Pröll-Heuer-Stiftung", aus deren Zinsen seit 1879 Bilder lebender deutscher Künstler für die Dresdener Galerie erworben werden. |
| 2232   | Bildnis des Farbenfabrikanten Anton Heuer.                                                                                                                                                                                                             |
|        | Vorrat — Halbfig. — Leinwand, h. 0,94, br. 0,77 — 1879 als Vermächtnis des Künftlers.                                                                                                                                                                  |
|        | GILLE, CHRISTIAN FRIEDR. Geb. zu Ballenstedt am Harz<br>den 20. März 1805, gest. zu Dresden den 9. Juni 1899. Schüler der<br>Dresdener Akademie (unter J. C. Dahl).                                                                                    |
| 2233   | Heimkehrende Viehherde. Bez.: C. Gille . 74. Kamenz, Lessingschule – Leinwand, h. 0,75, br. 1,02 – 1874 erworben.                                                                                                                                      |
|        | HÜBNER, RUDOLF JULIUS B. Geb. zu Oels den 27. Jan. 1806, gest. zu Loschwitz bei Dresden den 7. Nov. 1882. Schüler W. von Schadows an den Akademien von Berlin und Düsseldorf. Professor                                                                |
| 2234   | der Dresdener Akademie. Seit 1871 Galeriedirektor in Dresden. Brustbild eines Juden. Bez.: JH 1834.                                                                                                                                                    |
| 2235   | Vorrat — Leinwand, h. 0,56, br. 0,45 — 1872 vom Künftler geschenkt.  Der Maler Guido Hammer als Landsknecht. Studie. Monogramm:                                                                                                                        |
| LLSS   | JH und 1848.                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | Vorrat - Halbfig Eichenholz, h. 0,60, br. 0,42 - 1872 als Geschenk des Künstlers.                                                                                                                                                                      |

| DEUTSCHE DES XIX. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                    | 235   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Das goldene Zeitalter. Monogramm: JH und 1848.<br>Vorrat – Leinwand, h. 1,17, br. 1,98 – 1849 durch die Lindenau-Stiftung.                                                                                                        | 2236  |
| Der Hoffchauspieler F. W. Porth. Bez.: JH 1853.  Dresden, Schauspielhaus – Halbsig. – Leinwand, h. 0,875, br. 0,66 – 1869 vom Künstler geschenkt.                                                                                 | 2237  |
| Disputation Dr. Luthers mit Dr. Eds. Bez.: Angefangen im April 1863 und vollender im Dezember 1866 von Julius Hübner in Dresden. Soli Deo Gloria.  Dresden, Evangelisches Landeskonsistorium – Leinwand, h. 3,28, br. 6,17 – 1867 | 2238  |
| LEYPOLD, CARL JULIUS VON. Geb. zu Dresden den 24. Juli<br>1806, gest. in Niederlößnitz bei Dresden den 31. Dez. 1874. Schüler,<br>später Ehrenmitglied der Dresdener Akademie.                                                    |       |
| Bine Flußhafenstadt. Bez.: J. v. Leypoid 1856.  Mittweida, Realschule – Leinwand, h.0,87, br.1,34 – 1856 erworben.                                                                                                                | 2239  |
| Die ehemalige Merkurs-Bastei in Dresden, von der Marienstraße ge- sehen. Bez.: J. v. Leypold.  22b – Leinwand, h.0,39, br.0,55 – 1872 als Geschenk des Advokaten Hünig.                                                           | 2240  |
| Die ehemalige Merkurs-Bastei in Dresden, von der Seetorbrücke ge-<br>sehen. Bez.: J. v. Leypold 1873.<br>22 – Leinwand, h. 0,42, br. 0,645 – 1875 als Geschenk der Witwe des Künstlers.                                           | 2241  |
| Eine Burgruine im Schnee. Bez.: J. v. Leypold 1865. Frankenberg, Lehrerseminar — Leinwand, h. 0,70, br. 0,65 — 1875 von der Witwe des Künstlers.                                                                                  | 2242  |
| RAYSKI, FERDINAND VON. Geb. zu Pegau i.S. den 23. Okt. 1806, gest. zu Dresden den 23. Okt. 1890. Schüler der Dresdener Aka-demie. 1834 bis 1835 in Paris.                                                                         |       |
| Bildnis der Schwester des Künstlers, Minna Pompilia von Rayski. Bez. unter dem Rahmen mit dem Monogramm: FvR. Um 1840 gemalt.  22 b - Kniefig Leinwand, oval, h. 1,235, br. 0,91 - 1908 von Fräulein Esther v. Boxberg.           | 2242A |
| Bildnis des Kgl. Kammerherrn Graf Zech-Burkersroda. Aus den vierziger Jahren.                                                                                                                                                     | 2242B |
| 22 b – Kniefig. – Leinwand, h. 1,43, br. 1,125 – 1908 aus dem Nachlasse des Malers E. v. Hartitzsch.  Bildnis des Domherrn von Schroeter. Bez.: F. v. Rayski 1843; daneben ein Hundekopf.                                         | 2242C |
| 22 c - Leinwand, h. 2,40, br. 1,57 - 1913 vom Kammerherrn Amtshauptmann v. Schroeter, Bieherstein.                                                                                                                                |       |
| Bildnis des Majors H. Leo von Rayski, www. Common — 22b — Halbfig. — Leinwand, h. 0,73, br. 0,545 — 1914 von der Abtissin Therese von Jena in Halle.                                                                              | 2242D |
| Kinderbildnis. A Wishlet!  22b - Leinwand, h. 1,38, br. 1,04 - 1914 von der Abtillin Therese von Jena in Hasse.                                                                                                                   | 2242E |
|                                                                                                                                                                                                                                   |       |

| 236                      | DEUTSCHE DES XIX. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2242 F                   | Landschaft. Studie zu dem Wermsdorfer Jagdbilde.<br>22a – Leinwand, h. 1,045, br. 1,14 – 1915 als Geschenk des Herrn O. Schmitz (von der<br>Abtissin Therese von Jena in Halle).                                                                                                                                                                                    |
| 2242 G                   | Wildschweine. Gemalt um 1863. Bez. auf der Rückseite: F.v. Rayskij, daneben ein Hundekopf.  22b – Leinwand, h. 1,415, br. 2,21 – 1917 vom Kammerherrn Amtshauptmann v. Schroeter, Bieberstein.                                                                                                                                                                      |
| 2243                     | OËR, THEOBALD VON. Geb. auf dem Rittergut Nottbeck bei Sternberg in Westfalen den 9. Okt. 1807, gest. den 30. Jan. 1885 im Lindenhof bei Coswig. Schüler Matthäis an der Dresdener, Schadows an der Düsseldorser Akademie.  Dürers Werkstatt in Venedig. Bez.: Th. v. Oër. Dresden 1833.  Frankenberg, Lehrerseminar — Leinwand, h. 0,96, br. 1,34 — 1853 erworben. |
| <b>2</b> 2 <del>44</del> | JÄGER, GUSTAV. Geb. zu Leipzig den 12. Juli 1808, gest. daselbst den 19. April 1871. Schüler der Dresdener, seit 1847 Direktor der Leipziger Akademie.  Die Vermählung der hl. Katharina. Monogramm: JG und 1855.  Vorrat – Leinwand, rund, Durchmesser 0,41 – 1855 erworben.                                                                                       |
| 2245                     | HAUSCHILD, MAX. Geb. zu Dresden den 23. Aug. 1810, gest. den 16. Okt. 1895 in Rom. Als Architekt Schüler der Dresdener Akademie.  Bewirtung im Kloster. Bez.: Max Hauschilu. 1848.  Ministerium des Innern – Leinwand, h. 1,15, br. 0,92 – 1848 von Ed. Bendemann geschienkt.                                                                                       |
| 2246                     | KUMMER, C. ROBERT. Geb. zu Dresden den 30. Mai 1810, gest. daseibst den 29. Dez. 1889.  Sonnenuntergang an der schottischen Küste. Bez.: R. Kummer.  Vorrat – Leinwand, h. 0,98, br. 1,64 – 1852 erworben.                                                                                                                                                          |
| 2247<br>2248             | WEGENER, JOH. FRIEDR. WILH. Geb. den 20. April 1812 in Dresden, gest. in Gruna den 11. Juli 1879. Schüler der Akademien zu Kopenhagen und Dresden (unter Dahl). Waldbrand in Nordamerika. Bez.: F. W. Wegener 1846. Finanzministerium – Lelawand, h. 2,27, br. 2,83 – 1858 erworben. Hirsche im Wasser. Bez.: J. W. F. Wegener 1855.                                |
| 2249                     | Grimma, Altertumsverein — Leinwand, h. 0,31, br. 0,435 — 1855 erworben.  PAPPERITZ, GUST. FRIEDR. Geb. zu Dresden den 27. Jan. 1813, gest. daselbst den 16. Jan. 1861. Schüler J. C. Dahls an der Dresdener Akademie.  Das Tal von Elche. Bez. mit dem Monogramm aus G. F. P. und 1857.  Vorrat — Leinwand, h. 0,81, br. 1,22 — 1857 erworben.                      |

| DEUTSCHE DES XIX. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                           | 237   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| GONNE, CHRISTIAN FRIEDRICH. Geb. zu Dresden den 30. Mai 1813, gest. daselbst den 30. März 1906. Schüler der Kunstakademien zu Dresden und zu Antwerpen. Seit 1857 Professor der Dresdener Kunstakademie.                                                                                 |       |
| Bildnis der Mutter des Künstlers. Bez.: Friedrich Gonne pinx.  Vorrat – Kniefig. – Leinwand, h. 1,01, br. 0,84 – 1906 als Vermächtnis des Künstlers.                                                                                                                                     | 2249A |
| FIEBIGER, JULIUS. Geb. zu Bautzen den 5. Sept. 1813, gest. zu Dresden den 29. Jan. 1883. Schüler der Dresdner Akademie. Böhmische Landschaft. Bez.: J. Fiebiger 1861. Frankenberg, Lehrerseminar — Leinwand, h. 0,99, br. 1,40 — 1861 erworben.                                          | 2250  |
| WENDLER, FRIEDR. MORITZ. Geb. 2u Dresden den 28. Febr. 1814, gest. daselbst den 16. Okt. 1872. Schüler der Dresdener Akademie, Verungstückter Gemsenjäger. Bez.: F. M. Wendler. Grimma, Altertumsverein – Leinwand, 0,415, br. 0,335 – 1873 erworben.                                    | 2251  |
| SCHURIG, KARL WILHELM. Geb. zu Leipzig den 17. Dez. 1818, gest. zu Dresden den 10. März 1874. Schüler Bendemanns an der Dresdener Akademie, Akademieprofesior in Dresden. Die Judenversolgung zu Speier. Bez.: C. W. Schurig 1851. Vorrat – Leinwand, h. 1,38, br. 1,65 – 1851 erworben. | 2252  |
| GEORGI, FRIEDR. OTTO. Geb. zu Leipzig den 2. Febr. 1819, gest, zu Dresden den 7. Dez. 1874.  Jerusalem und Moriah. Bez.: Otto Georgi 1869.  Vorrat – Leinwand, h. 0,97, br. 1,44 – 1869 erworben.                                                                                        | 2253  |
| HAHN, GUSTAV ADOLF. Geb. zu Altenburg den 11. Juli 1819, gest. zu Dresden den 1. Nov. 1872.  Der Hof des Schlosses Kriebstein in Sachsen. Bez.: G. Hahn.  Vorrat – Leinwand, h. 1,07 br. 0,81 – 1871 von der Witwe des Künstlers.                                                        | 2254  |
| WICHMANN, ADOLF FR. G. Geb. den 18. März 1820 zu Celle, gest. den 17. Febr. 1866 zu Dresden. Schüler der Dresdener Akademie.  Aretinos Vorlesung bei Tizian. Bez.: B. Wichmann 1865.  Grimma, Altertumsverein – Leinwand, h. 1,02, br. 1,41 – 1865 erworben.                             | 2255  |
| HAMMER, EDMUND GUIDO. Geb. zu Dresden den 4. Febr. 1821, gest. daselbst den 27. Jan. 1898. Schüler der Dresdener Akademie. Gestlecktes Windspiel. Bez.: Guido Hammer 1852.                                                                                                               | 2256  |
| geschenkt. Eine Wildsau mit Frischlingen. Bez.: Guido Hammer 1860. Vorrat – Leinwand, h. 1,31, br. 1,87 – 1860 erworben.                                                                                                                                                                 | 2257  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |

| 238   | DEUTSCHE DES XIX. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | FRANZ-DREBER, HEINRICH, eigentlich K. HEINRICH<br>DREBER. Geb. zu Dresden den 9. Jan. 1822, gest. zu Anticoli bei<br>Rom den 3. Aug. 1875. Schüler der Dresdener Akademie, besonders<br>unter L. Richter. In München und Italien weitergebildet. |
| 2258  | Landschaft mit dem barmherzigen Samariter. Bez.: H. Franz-Dreber. Rom. 1848.  Vorrat - Leinwand, h. 1,23, br. 1,76 - 1849 erworben.                                                                                                              |
| 2259  | Landschaft mit dem alten Sänger. Bez.: F. Dreber. 1858 Roma.  22 d - Leinwand, h. 1,64, br. 2,49 - 1889 als Vermächtnis der Frau Dr. Seeburg in Leipzig.                                                                                         |
| 2260  | Das Bad der Diana. Bez.: <i>Dreber J.</i> 26b – Leinwand, h.0,955, br. 1,245 – 1897 als Geschenk des Hosrats Lesky.                                                                                                                              |
|       | GLIEMANN, PHILIPP ALBERT. Geb. zu Wolfenbüttel den<br>26. Dez. 1822, gest. zu Dresdenden 25. April 1871. Schüler der Dresdener<br>Akademie, belonders Julius Hübners.                                                                            |
| 2261  | Ein alter Jude. Bez.: Gliemann fe. im Atelier JH (Hübner).  Vorrat - Brustbild - Leinwand, b. 0,495, br. 0,37 - 1872 als Geschenk Professor.  Hübners.                                                                                           |
| 2261A | Selbstbildnis des Künstlers in jüngeren Jahren.<br>35 c – Halbsg. – Leinwand, h. 0,63, br. 0,515 – 1911 von der Tochter des Künstlers.                                                                                                           |
| -     | MÜHLIG, MENO. Geb. den 8. April 1823 zu Eibenstock, gest. den 8. Juni 1873 zu Dresden. Schüler der Dresdener Akademie (befonders Jul. Hübners).                                                                                                  |
| 2262  | Betfahrt im Schnee. Bez.: Meno Mühlig.<br>Crimmitschau, Realschule — Leinwand, h. 1,33, br. 1,87 — 1857 erworben.                                                                                                                                |
|       | MÜLLER, HEINRICH ED. Geb. zu Pultawa den 6. Sept. 1823, gest. zu Dresden den 16. Okt. 1853.                                                                                                                                                      |
| 2263  | Am Michigansee in Nordamerika. Bez.: H. Müller 53.  Vorrat — Leinwand, h. 0,77, br. 1,05 — 1854 erworben.                                                                                                                                        |
| 2264  | Schloß Stein bei Zwickau. Bez.: H. Müller.<br>Grimma, Altertumsverein – Leinwand, h. 0,735, br. 0,63 – 1873 erworben.                                                                                                                            |
|       | HOFMANN, JOHANN MICH. HEINRICH. Geb. zu Darm-<br>ftadt den 19. März 1824, gest. in Dresden den 23. Juni 1911. Schüler<br>der Düsseldorfer Akademie. 1870 Akademieprofessor in Dresden.                                                           |
| 2264A | Bildnis des Dresdener Bildhauers Professor Ernst Hähnel (1811 bis 1891).<br>Bez.: H. Hosmann 1852.<br>36c - Kniefig Leinwand, h. 1,30, br. 0,875 - 1906 von der Tochter des Künstlers.                                                           |
| 2265  | Die Ehebrecherin vor Christus. Bez.: H. Hofmann. Vorrat – Leinwand, h. 1,75, br. 2,15 – N. GW. IV, 11 – 1869 erworben.                                                                                                                           |
| 2266  | Der Jesusknabe im Tempel. Bez.: HHosmann.  37a — Kniefig. — Leinwand, h. 1,52, br. 2,04 — N.GW. 17 — 1882 vom Künstler.                                                                                                                          |

| DEUTSCHE DES XIX. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 239       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| REINHOLD, BERNHARD. Geb. den 23. April zu Schönburg im Fürstentum Ratzeburg, gest. den 22. Nov. 1892 zu Dresden (Plauen). Zuerst als Bildhauer Schüler Thorwaldsens in Kopenhagen, dann als Maler in München und Italien ausgebildet. Bildnis des Kardinals Antonessi. – Leinwand, h. 1,05, br. 0,75 – 1892 als Geschenk der Witwe des Künstlers. | =<br>2267 |
| SCHUSTER, LUDWIG ALBRECHT. Geb. zu Berthelsdorf bei Stolpen den 9. Mai 1824, gest. zu Dresden den 14. Mai 1905. Schüler Hübners an der Dresdener Akademie.  Die Schlacht von Borodino (7. September 1812).  Vorrat – Leinwand, h. 188, br. 2,85 – 1858 erworben.                                                                                  | 2268      |
| Das lächliche Grenadierbataillon, "aus dem Winkell" nach der Schlacht bei Jena (14. Oktober 1806). Bez.: Schuster 1862. Vorrat – Leinwand, h. 117, br. 2,27 – 1862 erworben.                                                                                                                                                                      | 2269      |
| SCHÖNHERR, CARL GOTTL. Geb. zu Lengefeld den 15. Aug. 1824, gest. zu Dresden den 9. Juli 1906. Schüler und Profesior der Dresdener Akademie.                                                                                                                                                                                                      |           |
| Petrus, die Tabea erweckend. Bez.: C. Schönherr. 1853.<br>Vorrat – Leinwand, h.0,96, br. 1,50 – 1854 durch die Lindenau-Stiftung.                                                                                                                                                                                                                 | 2270      |
| Petrus Forschegrund. Nach einer Legende von Schubert. Bez.: C. Schönherr.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2271      |
| 40 – Tempera auf Leinwand, h. 0,965, br. 0,55 – 1889 aus den Zinsen der Pröll-<br>Heuer-Stiftung von der Akademischen Ausstellung.                                                                                                                                                                                                                |           |
| FRIEDRICH, GUSTAV ADOLF. Geb. zu Dresden den 23. Dez. 1824, gest daselbst den 4. Jan. 1889. Sohn Caspar David Friedrichs. Schüler der Dresdener Akademie.  Ackerpferde. Bez.: A. Friedrich.  Kamenz, Lessingschule – Leinwand, h. 0,61, br. 0,83 – 1877 erworben.                                                                                 | 2272      |
| SCHOLTZ, JULIUS. Geb. zu Breslau den 12. Febr. 1825, gest. zu Dresden den 2. Juni 1893. Schüler Julius Hübners. Professor an der Dresdener Akademie.                                                                                                                                                                                              |           |
| Schlafender Hirtenjunge. Bez.: Jul. Scholtz 1874.  35a — Leinwand, h. 0,255, br. 0,31 — 1893 aus dem Nachlasse des Künstlers.                                                                                                                                                                                                                     | 2273      |
| Heimkehrende Landleute auf dem Feldwege. Bez.: Jul. Scholtz. 35d – Leinwand, h. 0,53, br. 0,755 – 1893 aus dem Nachlasse des Künstlers.                                                                                                                                                                                                           | 2274      |
| MÜLLER, C. H. MORITZ. Geb. zu Diethenburg bei Wechselburg den 12. Juni 1825, gest. zu Blasewitz bei Dresden den 30. Sept. 1894. Schüler der Dresdener Akademie.  Lesendes Kind. Bez.: HM Müsser.  Vorrat – Halbsig. – Leinwand, h. 0,44, br. 0,38 – 1857 erworben.                                                                                | 2275      |
| 7 011dt 11dibug Ecinwandy in 0/17, bi. 0/30 ~ 1007 erworden.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |

| 240  | DEUTSCHE DES XIX. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2276 | LEONHARDI, AUGUST EDUARD. Geb. zu Freiberg i. S. den 19. Jan. 1828, gest. zu Loschwitz bei Dresden den 15. Juli 1905. Schüler und Ehrenmitglied der Dresdener Akademie.  Deutsche Waldlandschaft. Bez.: E Leonhardi 1863.  22a – Leinwand, h. 2,13, br. 1,70 – 1864 erworben.                                                                                                                         |
|      | ROTERMUND, JULIUS W. L. Geb. zu Hannover den 11. März 1826, gest. zu Salzbrunn den 14. Juni 1859. Schüler Prosessor Bendemanns an der Dresdener Akademie.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2277 | Die Beweinung Christi. Nach Rotermunds frühem Tode von Ed. Bendemann (geb. zu Berlin 1811; gest. als Akademiedirektor in Düsseldorf 1889) vollendet. Bez.: Jusius Rotermund inv. et pinx. E. Bendemann dir. et. sin. Dresden 1859.  Vorrat – Papier auf Leinwand; h. 2,58, br. 2,83 – 1861 als Geschenk des Sächsischen Kunstvereins, der es von Ed. Bendemann erwarb.                                |
| 2278 | GÖTZ, THEODOR VON. Geb. zu Liebschen bei Hoyerswerda den 14. Dez. 1826, gest. zu Dresden den 21. Juli 1892. Oberstleutnant z. D. Als Maler im Anschluß an Schuster entwickelt. Kronprinz Albert nach der siegreichen Schlacht bei Beaumont (30. Aug. 1870) vom Prinzen Georg beglückwünscht. Bez.: v. Götz 1887. Vorrat – Leinwand, h. 1,69, br. 3,01 – 1887 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung. |
| 2279 | CHOULANT, LUDWIG THEODOR. Geb. zu Dresden den 18. Juli 1827, gest. daselbst als königs. sächsischer Hosmaler den 12. Juli 1900. Schüler der Dresdener Akademie.  Ansicht der Engelsbrücke in Rom. Bez.: Choulant. Vorrat – Leinwand, h. 1,32, br. 1,93 – 1870 erworben.                                                                                                                               |
| 2280 | DAHL, JOHANN SIEGWALD. Geb. zu Dresden den 16. Aug. 1827, gest. daselbst den 15. Juni 1902. Schüler seines Vaters Joh. Chr. Clausen Dahl. Ehrenmitglied der Dresdener Akademie.  Der Fehlschuß. Bez.: S. Dahl 1861.  Vorrat – Leinwand, h. 0,76, br. 0,98 – 1861 erworben.                                                                                                                            |
| 2281 | Fähre in Telemarken in Norwegen. Bez.: Siegwald Dahl 1863. Vorrat – Leinwand, h. 0,875, br. 1,15 – 1863 crworben.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2282 | RITSCHER, GOTTL. MORITZ. Geb. zu Dresden den 24. Sept. 1827, gest. daseibst den 14. Okt. 1875.  Der Besuch bei der Amme. Bez.: Moritz Ritscher. 1874. Dresden. Vorrat – Leinwand, h. 0,74, br. 0,90 – 1875 aus dem Nachlaß des Künstlers.                                                                                                                                                             |
| 2283 | HAHN, K. WILHELM. Geb. zu Ebersbach in der Oberlausitz den 7. Jan. 1829, gest. zu Dresden den 8. Juni 1887. Schüler Jul. Hübners an der Dresdener Akademie.  Szene aus Kleists "Michael Kohlhaas". Bez.: W. Hahn 1851.  Grimma, Altertumsverein – Leinwand, h. 0,765, br. 1,035 – 1851 erworben.                                                                                                      |



190**6** H

Lucas Cranach d.Ä.



Anton Graff

2180

| the state of the s | -    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| DEUTSCHE DES XIX. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 241  |
| GROSSE, FR. THEODOR. Geb. zu Dresden den 23. April 1829, gest. daselbst den 12. Okt. 1891. Schüler und Prosessor der Dresdener Akademie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Leda mit dem Schwane. Bez.: Th. Große 1852.  Vorrat – Leinwand, h. 1,50, br. 1,08 – 1852 erworben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2284 |
| Entwurf zu einem Theatervorhang.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,82, br. 0,72 – 1879 der Galerje überwiesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2285 |
| Seelenlandung im Büßerlande. Nach Dante, Divina Commedia (Purgatorio). Bez.: Th. Große 1879.  Vorrat – Leinwand, h. 2,41, br. 3,75 – 1880 teilweise aus den Zinsen der Pröli-Heuerstiftung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2286 |
| PAUWELS, W. FERDINAND. Geb. zu Eckeren bei Antwerpen den 13. April 1830, gest. zu Dresden den 25. März 1904. Schüler der Antwerpener Akademie. Seit 1876 Akademieproselsor in Dresden. Graf Philipp vom Essand im Marienhospital zu Ypern. Bez.: Ferdinand Pauwels. Verkleinerte und etwas veränderte Wiederholung eines der zwölf Wandbilder in den Tudhallen zu Ypern. 350 – Mahagoniholz, h. 147, br. 140 – N. G. W. I. 2 – 1877 von der Dresdener Kunstaussfellung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2287 |
| SIMONSON, DAVID. Geb. zu Dresden den 15. März 1831, gest. daselbst den 8. Febr. 1896. Schüler der Dresdener Akademie. Bildnis der Gattin des Künstlers. Bez.: D. Simonson 1867. Vorrat – Brustbild – Leinwand, h. 0,55, br. 0,475 – 1867 erworben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2288 |
| TOM DIECK, AUGUST CHR. HERMANN. Geb. zu Olden-<br>burg den 23. März 1831, gest. zu Dresden den 20. Aug. 1893. Schüler<br>der Dresdener Akademie.<br>Die hl. Cäcilie. Bez.: A. Tom Dieck.<br>Vorrat – Kniesig. – Leinwand, h. 1,20, br. 0,83 – 1878 vom Künstler erworben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2289 |
| OEHME, ERNST ERWIN. Geb. zu Dresden den 18. Sept. 1831, gest. in Blasewitz bei Dresden den 10. Okt. 1907. Schüler seines Vaters E. F. Oehme, L. Richters und der Dresdener Akademie. Prosessor an der Technischen Hochschule.  Steinbruch in der Sächsischen Schweiz. Bez.: Erwin Oehme 1, 1860.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2290 |
| Dresden. 25 b - Leinwand, h. 1,42, br. 1,06 - 1864 erworben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| WEBER, ANTON. Geb. in Liebstadt bei Weimar den 4. Aug. 1833, lebte in Berlin. Schüler Jul. Hübners an der Dresdener Akademie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7    |
| Bildnis des Kupferstechers F. Seifert in Leipzig. Bez.: Anton Weber. fec. Drsd. 1858.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2291 |
| Grimma, Altertumsverein — Halbfig. — Leinwand, h. 0,705, br. 0,53 — 1874 von Jul.<br>Hübner gelchenkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |

| 242   | DEUTSCHE DES XIX. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2292  | OURY, JEAN LIBERT. Geb. zu Lüttich den 6 Okt. 1833, gest. in Dresden den 6. Sept. 1908. Schüler der Lütticher und Dresdener Akademie.  Die Nonne. Monogramm: JLO und 1880.  Vorrat – Halbsig. – Leinwand, h. 0,81, br. 0,59 – 1881 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung.                                                           |
| 2293  | THOMAS, K. G. ADOLF. Geb. zu Zittau den 28. Sept. 1834, gest. zu Dresden den 16. Jan. 1887. Schüler L. Richters an der Dresdener Akademie.  Oberbayrische Gebirgslandschaft (Motive von Brannenburg). Bez.: Ad. Thomas. München 1866.  Falkenstein I. V., Rathaus – Leinwand, h. 0,94, br. 1,38 – 1866 erworben.                      |
| 2294  | KIESSLING, JOH. PAUL AD. Geb. zu Breslau den 8. Jan. 1836, lebt in Dresden. Ehrenmitglied der Akademie, deren Schüler er war. Drei Schwestern (v. Uckermann).  36c – Kniesig. – Leinwand, h. 1,55, br. 1,90 – 1875 als Geschenk der Baronin von Uckermann.                                                                            |
| 2294A | Der Vater des Künstlers. Zwischen 1865 und 1870 gemalt.<br>25 d – Malpapier auf Leinwand, h. 0,425, br. 0,345 – 1916 vom Künstler.                                                                                                                                                                                                    |
| 2295  | Bildnis der Frau Agnes Kayler-Langerhanns († 1902).<br>Vorrat – Kniefig. – Leinwand, h. 144, br. 0,995 – 1902 als Vermächtnis der dargestelleten Dichterin.                                                                                                                                                                           |
| 2296  | Mignon. Bez.: Paul Kießling.<br>36a — Brustbild — Mahagoniholz, h. 0,475, br. 0,385 — N. GW. II, 5 — 1880 von der<br>Dresdener Kunstausstellung.                                                                                                                                                                                      |
| 2297  | Bildnis der Malers O. A. Stichart (1838–1896). Bez.: Paul Kießeling 90.  35 a – Kniefig. – Leinwand, h. 1.15, br. 0,77 – 1894 aus den Zinsen der Pröll-Heuerstiftung von der Akad. Kunstausstellung.                                                                                                                                  |
| 2298  | DIETHE, ALFRED. Geb. zu Dresden den 13. Febr. 1836, gest. da- selbst den 11. Jan. 1919. Schüler der Dresdener Akademie. Professor<br>an der Kunstgewerbeschule. Christis in Emaus. Bez.: Ass. Diethe Dresden 1860. Gemalt für                                                                                                         |
|       | den Bischof Forwerk.  Vorrat – Leinwand, h. 1,085, br. 1,27 – 1875 von der Hofbuchhandlung Warnatz & Lehmann.                                                                                                                                                                                                                         |
| 2299  | GEY CHR. L. LEONHARD. Geb. zu Hannover den 27. Juni 1838, geit. zu Dresden den 20. Sept. 1894. Schüler Julius Schnorrs von Carolsfeld. Professor an der Dresdener Akademie.  Bildnis des Malers Julius Schnorr von Carolsfeld. Bez.: L. Gey. Vorrat — Brustbild — Eichenholz, b. 0,545, br. 0,425 — 1894 von der Witwe des Künstlers. |

| DEUTSCHE DES XIX. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                    | 243     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| PRELLER D. J., FRIEDRICH, Geb. zu Weimar den 1. Sept. 1838, gest. in Blasewitz bei Dresden den 21. Okt. 1901. Schüler seines gleichnamigen Vaters in Weimar. Prosessor an der Dresdener Akademie. |         |
| Das Kloster Santa Scholastica bei Subiaco. Bez.: Presser jun. Dresden. 37a – Leinwand, h. 1,26, br. 1,85 – 1875 vom Künstler.                                                                     | 2300    |
| Das Grab des Moles. Bez.: Prester . 1901.<br>Vorrat – Leinwand, h. 1,70, br. 2,71 – 1901 von der Witwe des Künstlers.                                                                             | 2301    |
| MÜLLER, CARL WILH. Geb. zu Dresden den 28. Nov. 1839, gest. in Dresden den 24. April 1904. Schüler der Dresdener Akademie.                                                                        |         |
| Nachtbild aus der römischen Campagna. Bez.: CWM 1868. Vorrat – Leinwand, h. 1,17, br. 1,64 – 1868 erworben.                                                                                       | 2302    |
| Deutsche Landschaft. Bez.: Ce. We. M. 1882.  Leipzig, Sächs. Staatsbank — Leinwand, h. 0,78, br. 1,25 — 1902 als Vermächtnis des Malers Hugo Törmer.                                              | 2303    |
| THIELE, JUL. ARTHUR. Geb. zu Dresden den 11. Juni 1841, lebt in München. Schüler der Dresdener Akademie.                                                                                          |         |
| Bin toter Hale, Bez.: A. Thiele. fecit. im Atelier J. H. (Hübner) 1864. Dresden.  Grimma, Altertumsverein – Papier, h. 0,85, br. 0,565 – 1872 von Jul. Hübner ge-                                 | 2304    |
| Winterjagdbild. Bez.: A. Thiele.  Kultusministerium – Leinwand, h. 1,15, br. 1,83 – 1877 vom Künstler.                                                                                            | 2305    |
| Hirsche in herbstlicher Berglandschaft. Bez.: A. Thiele 81.  Vorrat – Leinwand, h. 1,16, br. 1,81 – 1881 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung.                                                 | 2306    |
| POHLE, FR. LEON. Geb. zu Leipzig den 1. Dez. 1841, gest. zu Dresden den 28. Febr. 1908. Schüler von Ferd. Pauwels in Weimar. Prosessor der Dresdener Kunstakademie (seit 1877).                   |         |
| Bildnis des Malers Carl Peschel in seinem Atelier. Bez.: Leon Poble. 36c – Leinwand, h. 0,535, br. 0,41 – 1878 vom Künstler. We rand om med leden                                                 | 2307    |
| Bildnis des Ercole Torniamenti. Bez.: Leon Pohle 1878.  36d — Halbfig. — Leinwaud, h. 0,905, br. 0,70 — Eigentum der Kunstakademie (1879 der Galerie überwiesen).                                 | 2308    |
| Bildnis des Kunstfreundes Eduard Cichorius (1819 bis 1907). Bez.:                                                                                                                                 | - 2308A |
| Vorrat - Kniefig Leinwand, h. 0,62, br. 0,47 - 1908 als Geschenk der Erben des Herro Ed. Cichorius.                                                                                               |         |
| Bildnis des Malers Professor Friedrich Gonne. Bez.: Dresden 1883 Leon Pohle dem Freunde F. Gonne.  Vorrat – Halbig. – Leinwand, h. 0,81, br. 0,66 – 1906 als Vermächtnis des Dar-                 | 2308B   |
| gestellten.                                                                                                                                                                                       | 2300    |
| 36 c — Kniefig. — Leinwand, h. 1,41, br. 1,07 — 1898 beim Künstler bestellt, 1899 volleendet und abgeliefert.                                                                                     | 2,09    |
| Bildnis des Königs Albert von Sachlen. Bez.: Leon Pohle 1899. 36 c – Kniefig. – Leinwand, h. 1,41, br. 1,07 – 1898 beim Künftler bestellt, 1899 vollendet und abgeliefert.                        | 2309    |

| 244   | DEUTSCHE DES XIX. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2310  | Bildnis des Königs Georg als Prinzen.<br>35 c – Brustbild – Leinwand, h. 0,575, br. 0,44 – 1899 als Geschenk des Künstlers.                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | VENUS, AUG: LEOPOLD. Geb. zu Dresden den 14. Juni 1843, gest. auf dem Sonnenstein bei Pirna den 23. Dez. 1886. Schüler der Dresdener Akademie, besonders Hübners.                                                                                                                                                                                                |
| 2311  | Die hl. Elisabeth, Almosen austeilend. Bez.: L. Venus. pinx. 1866. Grimma, Altertumsverein – Leinwand, h. 0,88, br. 1,595 – 1879 von Herrn John Meyer geschenkt.                                                                                                                                                                                                 |
| 2312  | Ein Alter in rotem Barett. Bez.: Leop. Venus im Atelier JH (Hübners) 1866.<br>Vorrat—Brustbild—Leinwand, h. 0,58, br. 0,44—1874 als Geschenk von Jul. Hübner.                                                                                                                                                                                                    |
| 2313  | JACOBY, PAUL. Geb. zu Törten bei Dessau den 11. Juli 1844, gest. zu Dresden den 2. Juli 1899. Schüler Ludwig Richters an der Dresdener Akademie, in Düsseldorf und München weiterentwickelt. Schloß Hohnstein in der Sächlischen Schweiz. Bez.: P. Jacoby. Vorrat – Leinwand, h. 0,72, br. 0,58 – 1899 als Geschenk der Witwe des Künstlers.                     |
| 2314  | LEINEWEBER, ANTON ROBERT. Geb. den 7. Febr. 1845 zu Böhmisch-Leipa, sebte in München. Schüler von Jul. Hübner an der Dresdener Akademie.  Selbstbildnis.  Grimma, Altertumsverein — Brustbild — Leinwand, h. 0,605, br. 0,485 — 1874 von Jul. Hübner geschenkt.                                                                                                  |
| 2315  | KOPS, FRANZ. Geb. zu Berlin den 14. Juli 1846, gest. zu Blasewitz bei Dresden den 24. Aug. 1896. Schüler von Pauwels in Weimar. Bildnis des Bildhauers Johannes Schilling.  37d – Halbsig. – Leinwand, h. 0,905, br. 0,71 – 1896 als Geschenk des Sächsschen Kunstwereins.                                                                                       |
| 2316  | GRAF VON REICHENBACH, WOLDEMAR. Geb. zu Waldorf bei Neiße den 7. März 1846, gest. zu Wachwitz bei Dresden den 11. Okt. 1914. Schüler Gussund Brendels in Weimar. Des Künstlers Haus in Wachwitz. Bez.: Woldemar Reuchenbach. 1900. Vorrat — Leinwand, h. 1,22, br. 1,81 — 1901 aus den Zinsen der Pröss-Heuer-Stiftung von der Internationalen Kunstausstellung. |
| 2316A | Ein Zimmer im Schloß Moritzburg. Bez.: W. Reichenbach. Vorrat — Papler auf Mahagoniholz, h. 0,305. br. 0,415 — 1912 aus den Zinsen der Pröll- Heuer-Stiftung von der Großen Kunstausstellung.                                                                                                                                                                    |
|       | SCHRÖTER, BERNHARD. Geb. zu Meißen den 1. Okt. 1848, gest. Aug. 1911 in Meißen. Schüler Hübners in Dresden und Verlats in Weimar.                                                                                                                                                                                                                                |
| 2317  | Wintersonne. Bez.: Bernhard Schröter. Kultusministerium — Leinwand, h.1,25, br. 1,06 — 1901 aus den Zinsen der Pröll-Heuer- Stiftung von der Internationalen Kunstausstellung.                                                                                                                                                                                   |

| BICHLER, ERNST FERDINAND. Geb. zu Werdau den 17. Jan. 1850, gest. zu Zwickau den 6. Dez. 1895. Schüler Jul. Hübners an der Dresdener Akademie.  Selbstbildnis. Bez.: E. Eichler. 1872.  Orimma, Altertumsverein — Brustbild — Leinwand, h. 0,615, br. 0,505 — 1874 von Jul. Hübner geschenkt.  RITTER, WILHELM G. Geb. zu Marburg a. d. Lahn den 18. Febr. 1850, lebt in Dresden. In München, Berlin und Weimar gebildet.  Vorsrühling. Motiv aus dem Geberngrunde bei Goppeln. Bez.: Wish. Ritter 93.  Leipzig, Sädh, Staatsbank — Leinwand, h. 1,11, br. 0,75 — 1894 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Akad. Ausstellung.  Teich bei Großsedlitz. Bez.: W. G. Ritter.  320 — Leinwand, h. 1,50, br. 1,11 — 1877 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Internationalen Kunstausstellung.  RUDOW, G. LUDWIG. Geb. zu Merseburg den 20, Mai 1850, lebt in Dresden. Schüler Jul. Hübners an der Dresdener Akademie.  Selbstbildnis. Bez.: L. Rudow 1870, gemalt im Aresser Abademie.  Selbstbildnis. Bez.: L. Rudow 1870, gemalt im Aresser von Jul. Hübner geschenkt.  KUEHL, GOTTHARD. Geb. zu Lübeck den 28. Nov. 1850, gest. 2321  Dresden den 10. Jan. 1915. Schüler der Dresdener und Münchener, Prossen an der Dresdener Akademie.  Pariser Kai. Bez.: G. Kuehl.  370 — Leinwand, h. 0,055, br. 0,47 — 1894 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Akad. Ausstellung.  Dreiteiliges Bild. Im Lübecker Waisenhause. Bez.: Gotthard Kuehl.  310 — Leinwand, h. 1,295, br. Mittelbild 1,005, jedes Seitenbild 0,505 — 1897 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Parisherteur-Stiftung von der Internationalen Kunstellung.  Die Augustusbrücke zu Dresden im Schnee. Bez.: Gotthard Kuehl.  310 — Leinwand, h. 1,305, br. 0,86 — 1910 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Ausstellung der Künstellung Dresden.  Häuserabbruch an der alten reformierten Kirche. Bez.: G. Kuehl Dresden 115. 05.  310 — Leinwand, h. 0,735, br. 0,60 — 1917 als Geschenk des Herrn Geh. Kommerzien-  3244 — 1910 — 1910 — 1910 — 1910 — 1910 — 1910 — 1910 — 1910 — 1910 — 1910 — 191 | DEUTSCHE DES XIX. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                         | 245   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1850, lebt in Dresden. In München, Berlin und Weimat gebildet.  Vorfrühling. Motiv aus dem Geberngrunde bei Goppeln. Bez.: Wilh. Ritter 93.  Leipzig, Sädnl. Staatsbank — Lehwand, h. 1,11, br. 0,75 — 1894 aus den Zinfen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Akad. Austitellung.  Teich bei Großfedlitz. Bez.: W. G. Ritter.  320 — Leinwand, h. 1,50, br. 1,33 — 1887 aus den Zinfen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Internationalen Kunstausstellung.  RUDOW, G. LUDWIG. Geb. zu Merseburg den 29. Mai 1850, lebt in Dresden. Schüler Jul. Hübners an der Dresdener Akademie.  Selbstbildnis. Bez.: L. Rudow 1870, gemast im Atesier des Prof. Dr. J. Hübner.  Grimma, Altertumsvereln — Brustbild — Leinwand, h. 0,615, br. 0,48 — 1874 von Jul. Hübner geschenkt.  KUEHL, GOTTHARD. Geb. zu Lübeck den 28. Nov. 1850, gest. zu Dresden den 10. Jan. 1915. Schüler der Dresdener und Münchener, Professor an der Dresdenere Akademie.  Pariser Kai. Bez.: G. Kuehl.  310 — Abornholz, h. 0,58, br. 0,47 — 1894 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Akad. Ausstellung.  Dreiteiliges Bild. Im Lübecker Waisenhause. Bez.: Gotthard Kuehl.  Lübeck: Waisenhaus.  310 — Leinwand, h. 1,255, br. Mittelbild 1,005; ledes Seitenbild 0,505 — 1897 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Deutschen Kunstausstellung.  Die Augustusbrücke zu Dresden im Schnee. Bez.: Gotthard Kuehl.  310 — Leinwand, h. 0,755, br. 1,10 — 1899 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Deutschen Kunstausstellung.  Der Brückenbau. Umbau der alten Augustusbrücke. Bez.: Gotthard Kuehl Dresden 18.5, 10.  310 — Leinwand, h. 0,785, br. 0,68 — 1910 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Ausstellung der Künstiervereinigung Dresden.  Häuserabbruch an der aften reformierten Kirche. Bez.: G. Kuehl Dresden 115, 0,5.  310 — Leinwand, h. 0,785, br. 0,60 — 1917 als Geschenk des Herrn Geb. Kommerzien.                                                                                                                                                                                            | 1850, gest. zu Zwickau den 6. Dez. 1895. Schüler Jul. Hübners an der Dresdener Akademie.  Selbstbildnis. Bez.: E. Eichster. 1872.  Grimma. Altertumsverein – Brustbild – Leinwand, h. 0,615, br. 0,505 – 1874 von Jul. | 2318  |
| Teich bei Großsedlitz. Bez.: W. G. Ritter.  32 c - Leinwand, h. 1,5c, br. 1,13 - 1887 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Internationalen Kunstausstellung.  RUDOW, G. LUDWIG. Geb. zu Merseburg den 29. Mai 1850, lebt in Dresden. Schüler Jul. Hübners an der Dresdener Akademie.  Selbstibildnis. Bez.: L. Rudow 1870, gemalt im Atelier des Prof.  Dr. J. Hübner.  Grimma, Altertumsvereln - Brustbild - Leinwand, h. 0,615, br. 0,48 - 1874 von Jul.  Hübner geschenkt.  KUEHL, GOTTHARD. Geb. zu Lübeck den 28. Nov. 1850, gest.  zu Dresden den 10. Jan. 1915. Schüler der Dresdener und Münchener, Professor an der Dresdener Akademie.  Pariser Kai. Bez.: G. Kuehl.  2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vorfrühling. Motiv aus dem Geberngrunde bei Goppeln. Bez.: Wilh. Ritter 93.                                                                                                                                            | 2319  |
| Selbstbildnis. Bez.: L. Rudow 1870, gemalt im Atelier des Prof. Dr. J. Hübner.  Grimma, Altertumsverein — Brustbild — Leinwand, h. 0,615, br. 0,48 — 1874 von Jul. Hübner geschenkt.  KUEHL, GOTTHARD. Geb. zu Lübeck den 28. Nov. 1850, gest. zu Dresden den 10. Jan. 1915. Schüler der Dresdener und Münchener, Proselsor an der Dresdener Akademie.  Pariser Kai. Bez.: G. Kuehl.  270 — Leinwand, h. 0,60, br. 0,92 — 1915 aus dem Dresdener Kunsthandel.  Traurige Nachrichten. Bez.: G. Kuehl.  310 — Abornholz, h. 0,585, br. 0,47 — 1894 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stistung von der Akad. Ausstellung.  Dreiteiliges Bild. Im Lübecker Waisenhause. Bez.: Gotthard Kuehl.  2323  Lübeck. Waisenhaus.  310 — Leinwand, h. 0,755, br. 110 — 1899 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stistung von der Internationalen Kunstausstellung.  Der Brückenbau. Umbau der alten Augustusbrücke. Bez.: Gotthard Kuehl Dresden 18.15. 10.  310 — Leinwand, h. 1,30, br. 0,78 — 1910 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stistung von der Ausstellung der Künstlervereinigung Dresden.  Häuserabbruch an der alten reformierten Kirche. Bez.: G. Kuehl Dresden 1/5. 0.5.  310 — Leinwand, h. 0,735, br. 0,60 — 1017 als Geschenk den Herrn Geb. Kommerziene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Teich bei Großfedlitz. Bez.: W. G. Ritter.                                                                                                                                                                             | 2320  |
| zu Dresden den 10. Jan. 1915. Schüler der Dresdener und Münchener, Professor an der Dresdener Akademie.  Pariser Kai. Bez.: G. Kuehl.  270 – Leinwand, h. 0,60, br. 0,92 – 1915 aus dem Dresdener Kunsthandel.  Traurige Nachrichten. Bez.: G. Kuehl.  310 – Ahornholz, h. 0,785, br. 0,47 – 1894 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Akad. Ausstellung.  Dreiteiliges Bild. Im Lübecker Waisenhause. Bez.: Gotthard Kuehl.  Lübeck. Waisenhaus.  310 – Leinwand, h. 1,295, br. Mittelbild 1,005, jedes Seitenbild 0,505 – 1897 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Internationalen Kunstausstellung.  Die Augustusbrücke zu Dresden im Schnee. Bez.: Gotthard Kuehl.  31b – Leinwand, h. 0,755, br. 1,10 – 1899 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Deutschen Kunstausstellung.  Der Brückenbau. Umbau der alten Augustusbrücke. Bez.: Gotthard Kuehl Dresden 18.15. 10.  310 – Leinwand, h. 1,30, br. 0,78 – 1910 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Ausstellung der Künstlervereinigung Dresden.  Häuserabbruch an der alten reformierten Kirche. Bez.: G. Kuehl Dresden 115. 05.  310 – Leinwand, h. 0,735, br. 0,60 – 1017 als Geschenk den Herrn Geb. Kommerziene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Selbstbildnis. Bez.: L. Rudow 1870, gemalt im Atelier des Prof. Dr. J. Hübner. Grimma, Altertumsverein – Brustbild – Leinwand, h. 0,615, br. 0,48 – 1874 von Jul.                                                      | 2321  |
| 310 — Ahornholz, h. 0,585, br. 0,47 — 1894 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Akad. Ausstellung.  Dreiteiliges Bild. Im Lübecker Waisenhause. Bez.: Gotthard Kuehl. Lübeck: Waisenhaus.  310 — Leinwand, h. 1,295, br. Mittelbild 1,005, jedes Seitenbild 0,505 — 1897 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Internationalen Kunstaussteilung.  Die Augustusbrücke zu Dresden im Schnee. Bez.: Gotthard Kuehl. 31b — Leinwand, h. 0,755, br. 1,10 — 1899 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Deutschen Kunstausstellung.  Der Brückenbau. Umbau der alten Augustusbrücke. Bez.: Gotthard Kuehl Dresden 18.15. 10. 310 — Leinwand, h. 1,30, br. 0,78 — 1910 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Ausstellung der Künstlervereinigung Dresden.  Häuserabbruch an der alten reformierten Kirche. Bez.: G. Kuehl Dresden 11.5. 0.5.  310 — Leinwand, h. 0,735, br. 0,60 — 1017 als Geschenk den Herrn Geh. Kommerziene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | zu Dresden den 10. Jan. 1915. Schüler der Dresdener und Münchener,<br>Professor an der Dresdener Akademie.<br>Pariser Kai. Bez.: G. Kuehl.                                                                             | 2321A |
| Lübeck . Waisenhaus.  31c — Leinwand, h. 1,295, hr. Mittelbild 1,005, sedes Seitenbild 0,505 — 1897 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Internationalen Kunstausstellung.  Die Augustusbrücke zu Dresden im Schnee. Bez.: Gotthard Kuehl.  31b — Leinwand, h. 0,755, br. 1,10 — 1899 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Deutschen Kunstausstellung.  Der Brückenbau. Umbau der alten Augustusbrücke. Bez.: Gotthard Kuehl Dresden 18.15. 10.  31c — Leinwand, h. 1,30, br. 0,78 — 1910 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Ausstellung der Künstlervereinigung Dresden.  Häuserabbruch an der alten reformierten Kirche. Bez.: G. Kuehl Dresden 115. 05.  31c — Leinwand, h. 0,735, br. 0,60 — 1017 als Geschenk den Herrn Geb. Kommerziene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31c - Ahornholz, h. 0.585, br. 0.47 - 1894 aus den Zinsen der PrölleHeuer-Stiftung                                                                                                                                     | 2322  |
| Die Augustusbrücke zu Dresden im Schnee. Bez.: Gotthard Kuehs.  31b – Leinwand, h. 0.755, br. 1.10 – 1899 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Deutschen Kunstausstellung.  Der Brückenbau. Umbau der alten Augustusbrücke. Bez.: Gotthard Kuehs Dresden 18.15. 10.  31c – Leinwand, h. 1.30, br. 0.78 – 1910 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Ausstellung der Künstlervereinigung Dresden.  Häuserabbruch an der alten reformierten Kirche. Bez.: G. Kuehs Dresden 115. 05.  31c – Leinwand, h. 0.735, br. 0.60 – 1017 als Geschenk den Herrn Geh. Kommerziene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lübeck . Waisenhaus.                                                                                                                                                                                                   | 2323  |
| Der Brückenbau. Umbau der alten Augustusbrücke. Bez.: Gotthard Kuehl Dresden 18./5. 10.  310 — Leinwand 1 h. 1,30, br. 0,78 — 1910 aus den Zinsen der Pröll-Hener-Stiftung von der Ausstellung der Künstlervereinigung Dresden.  Häuserabbruch an der alten reformierten Kirche. Bez.: G. Kuehl Dresden 1/5. 05.  310 — Leinwand 1 h. 0,735, br. 0,60 — 1017 als Geschenk den Herrn Geh. Kommerziene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Die Augustusbrücke zu Dresden im Schnee. Bez.: Gotthard Kuehl.                                                                                                                                                         | 2324  |
| der Ausstellung der Künstlervereinigung Dresden.  Häuserabbruch an der alten reformierten Kirche. Bez.: G. Kuehl  Dresden 1/5. 0.5.  31.5 – Leinwand, h. 0.735, br. 0.60 – 1017 als Geschenk den Herrn Geh. Kommerziene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Der Brückenbau. Umbau der alten Augustusbrücke. Bez.: Gotthard<br>Kuehl Dresden 18.15. 10.                                                                                                                             | 2324A |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | der Ausstellung der Künstlervereinigung Dresden.  Häuserabbruch an der alten reformierten Kirche. Bez.: G. Kuehl  Dresden 1/5.05.  31.0 – Leinwand, h. 0.735, br. 0.60 – 1017 als Geschenk des Herrn Geh. Kommerziene  | 2324B |

| 246    | DEUTSCHE DES XIX. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2324C  | Der Organist. Aquaress. Bez.: G. Kuehl.<br>Vorrat – Papier, h.0,59, br.0,45 – 1917 vom Kupferstichkabinett überwiesen.                                                                                                                                                                                                      |
|        | SCHENKER, JACQUES MATTH. Geb. zu Lucern den 24. Febr.<br>1854, lebt in der Schweiz. Schüler der Düsseldorfer Akademie und der<br>Weimarer Kunstschule.                                                                                                                                                                      |
| 2325   | Strand bei Dieppe zur Ebbezeit. Bez.: Schenker. Dr. 81.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,475, br. 0,83 – 1882 vom Komitee der Albert-Vereins-<br>Lotterie.                                                                                                                                                                        |
| 2326   | Frühlingslandschaft. Bez.; Schenker. Dresden. 89.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,645, br. 1,00 – 1889 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung<br>von der Akad. Ausstellung.                                                                                                                                                     |
| 2326A  | CLAUDIUS, WILHELM L. H. Geb. zu Altona den 13. April 1854, lebt in Dresden. Schüler der Dresdener und Berliner Akademie. Helles Stübchen. Bez.: Wilh. Claudius. 1912. 31c – Leinwand, h. 0,57, br. 0,73 – 1912 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Großen Kunstausstellung.                                     |
|        | PRELL, HERMANN. Geb. zu Leipzig den 29. April 1854, iehr in<br>Dresden. Schüler der Dresdener und Berliner, Professor an der Dresdener<br>Akademie.                                                                                                                                                                         |
| 2327   | Judas Ischarioth. Bez.: H. Prell pinx. 1880.<br>37 d — Leinwand, h. 2,00, br. 2,86 — 1894 vom Künstner.                                                                                                                                                                                                                     |
| 2328   | MÜLLER-BRESLAU, GEORG, Geb. zu Bressau den 5. Sept. 1856, gest. 20. Okt. 1911 in Schniedeberg i. E. Schüler der Berliner Akademie. Spätherbst im Riesengebirge. Bez.: Georg Müller-Breslau 1896. Vorrat – Pappe, h. 0,79, br. 1,10 – 1897 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Internationalen Kunstausstellung. |
| 2567   | RÖBBECKE, FRIEDRICH MORITZ. Geb. zu Meerane den 13. Jan. 1857, gest. den 29. April 1916 zu Dresden. Selbstbildnis. Vorrat – Brustbild – Leinwand, h. 0,35, br. 0,27 – 1916 als Vermächtnis des Künstlers.                                                                                                                   |
|        | BANTZER, CARL L. N. Geb za Ziegenhain in Kurhellen den 6. Aug. 1857, lebt als Akademiedirektor in Kallet. Schuler der Berliner Akademie und L. Pohies in Dresden. Akademiep.ofellor in Dresden.                                                                                                                             |
| 2329   | Wallfahrer am Grabe der heiligen Elisabeth. Bez.: C. N. Bantzer. Dresden 1888.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2270 3 | 35a - Leinwand, h. 1,555, br. 2,30 - 1889 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Akad. Ausstellung.                                                                                                                                                                                                                |
| 2329A  | Geberngrundlandschaft. Bez.: C. Bantzer 1894. 32 d — Leinwand, h. 0,97, br. 1,12 — 1907 erworben.                                                                                                                                                                                                                           |
| 2329B  | Abendruhe. Bez.: C. Bantzer 1910.  Vorrat - Leinwand, h. 1,28, b. 1,955 - 1916 aus den Einsen der Prölf-Heuer-Stiftung von der Ausstellung der Dresdner Künstlervereinigung.                                                                                                                                                |

| DEUTSCHE DES XIX. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                | 247                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Hessische Bäuerin. Bez.: C. Bantzer.  33 a — Knieße. — Leinwand, h. 1,12, br. 0,82 — 1904 aus den Zinsen der Prösseheuer- Stiftung.                                           | 2330                    |
| HEYSER, FRIEDRICH. Geb. zu Gnoien i. M. den 12. Sept. 1857,<br>lebt in Dresden. Schüler von Pohle in Dresden, von Ferd. Keller in<br>Karlsruhe, der Académie Julian in Paris. |                         |
| Bildnis des Malers Professor Herm. Wissicenus. Bez.: Friedr. Heyfer. 38c — Halbsig.—Leinwand, h.1,17, br.0,90—1906 als Geschenk der Hermann-Stiftung.                         | 2330A                   |
| WALTHER, ERNST HERMANN. Geb. zu Landsberg a. d.<br>Warthe den 18. Aug. 1858, lebt in Loschwitz bei Dresden.<br>Landschaft.                                                    | 2568                    |
| 25d - Pappelholz, h. 0,21, br. 0,31 - 1917 als Geschenk des Herrn Geh. Rats Dr. W. v. Seidlitz.                                                                               |                         |
| BAUM, PAUL. Geb. zu Meißen den 22. Sept. 1859, lebt in Cassel, Schüler der Dresdener Akademie und der Weimarer Kunstschule.                                                   |                         |
| Trauer. Vorfrühlingslandschaft. Motiv aus dem vlämischen Flachland.<br>Bez.: Paul Baum.                                                                                       | 2331                    |
| 31 a — Leinwand, h. 0,93, br. 1,21 — 1895 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von<br>der Akad. Ausstellung.                                                               |                         |
| Erster Schnee. Bèz.: Paul Baum 1895.<br>27 c – Leinwand, h. 0,57, br. 0,795 – 1897 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung<br>von der Internationalen Kunstausstellung.       | 2332                    |
| STREMEL, MAX ARTHUR FERD. Geb. zu Zittau den 31. Okt. 1859, lebt in Pasing bei München. Schüler der Münchener Akademie, 1896 bis 1899 in Dresden.                             | -                       |
| Vlämisches Zimmer. Bez.: Max Arthur Stremel 1891.                                                                                                                             | 2333                    |
| 31a — Leinwand, h. 0,675, br. 0,765 — 1897 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Internationalen Kunstausstellung.                                                  | According to the second |
| FISCHER-GURIG, ADOLPH. Geb. zu Obergurig bei Bautzen den 2. Juni 1860, gest. zu Dresden den 22. Mai 1918. Schüler der Dresdener und der Berliner Akademie (K. Ludwigs).       |                         |
| Blick auf Emden. Bez.: Ad. Fischer-Gurig. 32b – Leinwand, h. 0,685, br. 0,955 – 1908 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung.                                                 | 2333A                   |
| PIETSCHMANN, E. MAX. Geb. zu Dresden den 28, April 1865, lebt in Dresden. Schüler der Dresdener Akademie.                                                                     |                         |
| Badende im Waldweiher am Sommerabend Bez.: Max Pietschmann 98.                                                                                                                | 2334                    |
| 33b – Leinwand, h. 0.955, br. 1.24 – 1899 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Deutschen Kunstausstellung.                                                         |                         |

| 248                       | DEUTSCHE DES XIX. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2334A                     | STERL, ROBERT HERM. Geb. zu Großdobritz den 23. Juni 1867, lebt als Akademieprofessor in Dresden. Schüler von Ferd. Pauwels an der Dresdener Akademie.  Das Streichquartett des Konzertmeisters Petri (Petri, Warwas, Spitzener, Wille). Bez.: Robert Sterl 1907.  32b — Leinwand, h. 1,00, br. 1,11 — 1908 aus den Zinsen der Pröss-Heuer-Stiftung. |
| 2334C                     | Bildnis des Generalmusikdirektors Edler von Schuch. Bez.: Rob. Sterf                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| gov restroyen Additioners | 1914. Servick 31b - Leinwand, h. 0,95, br. 0,855 - 1916 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Ausstellung der Dresdener Künstlervereinigung.                                                                                                                                                                                               |
|                           | HEGENBARTH, EMANUEL. Geb. zu Böhmisch-Kamnitz<br>den 14. Jan. 1868, lebt als Akademieprofessor in Dresden. Schüler der<br>Münchener Akademie, namentlich H. Zügels.                                                                                                                                                                                  |
| <b>23</b> 34B             | Zwei Schimmel am Fluß. Bez.: E. Hegenbarth. 32a — Leinwand, h. 0,78, br. 0,95 — 1908 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung.                                                                                                                                                                                                                        |
|                           | ZWINTSCHER, OSKAR. Geb. zu Leipzig den 2. Mai 1870, gest. in Loschwitz bei Dresden den 12. Febr. 1916. Schüler der Leipziger und Dresdener Akademie (unter Leon Pohle und Pauwels), Professor                                                                                                                                                        |
| 2335                      | an der Dresdener Akademie.  Bildnis der Gattin des Künstlers. Monogramm: OZ und 1902.  33 c – Leinwand, h. 2,00, br. 1,00 – 1903 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung.                                                                                                                                                                            |
| 2335B                     | "O wandern, o wandern." Monogramm: O. Z. und 1903.<br>330 — Leinwand, h. 1,00, br. 1,20 — 1916 aus den Zinfen der Pröll-Heuer-Stiftung von<br>der vom Sächlichen Kunstverein veranstalteten Gedächtnisausstellung.                                                                                                                                   |
| 2335C                     | Der Schriftsteller Ottomar Enking. Monogramm: O. Z. 1911.<br>33 c – Halbsig. – Leinwand, h.0,005, br.0,64 – 1916 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-<br>Stiftung von der vom Sächsischen Kunstverein veranstalteten Gedächtnisausstellung.                                                                                                               |
|                           | WILCKENS, AUGUST. Geb. zu Kabdrup in Schleswig den<br>25. Juni 1870, lebt in Dresden. Schüler Pohles und Kuehls an der<br>Dresdener Akademie.                                                                                                                                                                                                        |
| 2335A                     | Inneres einer jütländischen Bauernstube (Insel Panö) mit einer Trauer-<br>versammlung. Bez.: A. Wilchens.<br>38a – Halbsig. – Leinwand, h. 1,05, br. 1,51 – 1908 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-<br>Stiftung.                                                                                                                                        |
| 2336                      | UNGER, C. FR. HANS. Geb. zu Bautzen den 26. Aug. 1872, lebt in Loschwitz bei Dresden. Schüler der Dresdener Kunstakademie. Die Muse. Bez.: Hans Unger 97. Kultusministerium – Kniefig. – Mahagoniholz, h. 1,115, br. 0,845 – 1897 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Internationalen Kunstausstellung.                                  |
| 2336A                     | Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Internationalen Kunstausstellung.  Liegendes Mädchen. Bez.: Hans Unger. 19.  38 c – Leinwand, h. 1,15, br. 1,76 – 1918 als Geschenk des Künstlers.                                                                                                                                                           |

| DEUTSCHE DES XIX. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 249   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| MÜLLER, RICHARD. Geb. zu Tschirnitz bei Karlsbad den 28. Juli 1874, lebt in Dresden. Erst Schüler (besonders Pohles), dann Professor der Dresdener Kunstakademie.  Barmherzige Schwester. Bez.: Rich. Müller 1898—99.  33c — Kniesg. — Mahagoniholz, h. 1,28, br. 0,91 — 1899 aus den Zinsen der Prölleheuer-Stiftung von der Deutschen Kunstausstellung. | 2337  |
| SCHINDLER, OSMAR. Geb. zu Burkhardtsdorf bei Chemnitz den 22. Dez. 1867, lebt in Dresden. Erst Schüler, dann Professor der Dresdener Kunstakademie. Im Kumtlampenschein.  38a – Leinwand, h. 1,125, br. 1,955 – 1901 aus den Zinsen der Pröss-Heuer-Stiftung von der Internationalen Kunstausstellung.                                                    | 2338  |
| LÜHRIG, H.F. GEORG. Geb. zu Göttingen den 26. Jan. 1868, lebt als Akademieprofessor in Dresden. Schüler der Münchener Akademie. Ein Pelikan.  320 – Leinwand, h. 1,195, br. 1,08 – 1901 aus den Zinsen der Pröss-Heuer-Stiftung von der Internationalen Kunstausstellung.                                                                                 | 2339  |
| Alter und Jugend. 32 c — Kniefig. — Leinwand, h. 1,13, br. 1,24 — 1903 aus den Zinsen der Pröss-Heuer-<br>Stiftung.                                                                                                                                                                                                                                       | 2340  |
| MEDITZ, CARL. Geb. zu Wien den 4. Juni 1868, lebt in Wien.<br>Schüler der Wiener Akademie.                                                                                                                                                                                                                                                                | •     |
| Cypressen am Meeresuser. Motiv von der Küste Dalmatiens.  33a – Leinwand, h. 1,64, br. 1,50 – 1901 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Internationalen Kunstaustiellung.                                                                                                                                                                      | 2341  |
| FISCHER, OTTO. Geb. zu Leipzig den 2. Juli 1870, lebt in Dresden.<br>Schüler der Dresdener Akademie.<br>Rielengebirge (Brunnenberg). Paltell. Bez.: O. Fischer.<br>Vorrat – Papier, h. 0,30, br. 0,62 – 1917 vom Kupferstichkabinett überwiesen.                                                                                                          | 2574  |
| RÖSSLER, PAUL. Geb. zu Leipzig-Reudnitz den 1. Juli 1873, lebt in Dresden. Schüler der Leipziger und Dresdener Akademie. Kinderbildnis. Bez.: Rößler 18.  31a – Bruftbild – Leinwand, h.052, br.0475 – 1919 aus den Zinsen der Pröllheuer-Stiftung von der Ausstellung der Dresdener Künstlervereinigung.                                                 | 2583  |
| DREHER, RICHARD. Geb. zu Dresden den 10. Sept. 1875, lebt daselbst als Akademieprosessor.<br>Südfranzösische Landschaft. Bez.: Dreher 12.<br>34b – Leinwand, h. 0,81, br. 1,16 – 1919 vom Ministerium des Innern überwiesen.                                                                                                                              | 2581  |
| Parklandschaft. 31a — Leinwand / h. 0,60, br. 0,83 — 1019 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Ausstellung der Dresdener Künstlervereinigung.                                                                                                                                                                                                  | 2581A |

| 250   | DEUTSCHE DES XIX. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2341A | DORSCH, FERDINAND F.E. Geb. zu Fünfkirchen in Ungarn den 10. Dez. 1875, lebt in Dresden. Schüler der Dresdener Akademie. Mitbegründer der Künstlervereinigung "Elbier".  Am Kamin. Bez.: Ferd. Dorsch. Bayreuth. 1911. 31d – Mahagoniholz, h. 0.61, br. 0.47 – 1912 aus den Zinsen der Prell-Heuer-Stiftung von der Großen Kunstausstellung.                                                                                        |
| 2590  | BECKERT, FRITZ. Geb. in Leipzig den 8. April 1877, lebt in Dresden. Schüler von G. Kuehl.  Zimmer im Schloß Ansbach. Bez.: Fritz Beckert 18.  32 – Leinwand, h. 0.56, br. 0,705 – 1920 als Geschenk.                                                                                                                                                                                                                                |
| 2584  | MEVER-BUCHWALD, GUSTAV. Geb. zu Dresden den 18. Aug. 1881, gefallen im Oktober 1918. Schüler der Dresdener Akademie unter Bantzer und Kuehl. Bildnis des Malers Müller-Gräfe. Bez.: Gustav Meyer-Buchwald 1910. 32a – Halbsig. – Leinwand, h. 0,80, br. 0,80 – 1919 als Geschenk des Sächssichen Kunstvereins.                                                                                                                      |
| e     | SCHULE VON DÜSSELDORF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2342  | CORNELIUS, PETER VON. Geb. zu Düsseldorf den 23. Sept. 1783, gest. zu Berlin den 6. März 1867. Schüler der alten Düsseldorfer Akademie. Akademiedirektor zu Düsseldorfu. München, schließlich in Berlin. Bildnis des Gottfried Mass (gest. 1842) in Frankfurt a. M. Daselbst zwischen 1809 und 1811 gemalt. Vorrat – Brustbild – Leinwand, h. 0,52, br. 0,41 – 1886 von Dr. Mass. PLÜDDEMANN, HERMANN. Geb. zu Kolberg den 17. Jan. |
| 2343  | 1809, gest. zu Dresden den 24. Juni 1868. Schüler von C. Begas in Berlin, von W.v. Schadow in Düsseldorf. Friedrich Barbarossa, 1157 zu Besançon den Streit der Parteien schlichtend. Bez.: H. Psüddemann. 1859. Frankenberg, Lehrerseminar – Leinwand, h. 1,57, br. 2,43 – 1860 erworben.                                                                                                                                          |
| 2344  | JORDAN, RUDOLF. Geb. zu Berlin den 4. Mai 1810, gest. zu Düsseldorf den 25. März 1887. Schüler der Berliner, dann der Düsseldorfer Akademie (unter W. v. Schadow und K. Sohn). Schiffbruch an der normännischen Küsse. Bez.: R. J. (Monogramm)                                                                                                                                                                                      |
| 2011  | zwischen 1848.<br>Kamenz, Lessingschule – Leinwand, h. 1,05, br. 1,36 – N. GW. III,7 – 1879 aus<br>Düsseldorf erworben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2345  | ACHENBACH, ANDREAS. Geb. zu Cassel den 29. Sept. 1815, gest. in Düsseldorf den 1. April 1910. Schüler der Düsseldorfer Akademie. Holländisches Strandbild. Bez.: A. Adienbach 1854. 35 c — Leinwand, h. 0,705, br. 1,01 — 1884 als Vermächtnis des Herrn Moritz Windsler.                                                                                                                                                           |

| DEUTSCHE DES XIX. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                     | 251   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Strand bei Vlissingen. Bez.: A. Achenbach 64. 350 - Mahagoniholz, h. 0,75, br. 1,10 - 1876 aus dem Berliner Kunsthandel.                                                           | 2346  |
| Amsterdamer Gracht im Mondschein. Bez.: A. Achenbach 1871.<br>36b – Leinwand, h. 1,84, br. 2,31 – 1882 aus dem Berliner Kunsthandel.                                               | 2347  |
| Fischerdorf im Mondschein. Bez.: A. Achenbach 72. Vorrat – Leinwand, h. 0,585, br. 4,10 – 1876 aus dem Berliner Kunsthandel.                                                       | 2348  |
| Wassermühle am Waldbach. Bez.: A. Achenbach 72. 370 — Leinwand, h. 1,57, br. 2,36 — 1883 aus dem Berliner Kunsthandel.                                                             | 2349  |
| RICHTER, ADOLPH. Geb. zu Thorn den 12. Juli 1812, gest. zu<br>Düsseldorf den 23. Nov. 1852. Schüler der Dresdener, dann der Düssel-<br>dorfer Akademie.                            |       |
| Die Rückkehr des rheinischen Landwehrmannes. Bez.: A. Richter. Düsseldorf. 1851.                                                                                                   | 2350  |
| Vorrat — Leinwaud, h. 0,675, br. 0,89 — 1885 als Vermächtnis des Herrn Moritz Windsler.                                                                                            |       |
| DE LEEUW, FRIEDRICH A. Geb. den 19. April 1817 zu Gräfenwerth bei Solingen, gest. den 15. Juni 1888 zu Düsseldorf.                                                                 |       |
| See im Mondichein. Bez.: Fr. de Leeuw. 1845. Gegenstück zu Nr. 2352. Grimma, Alte, tumsverein — Leinwand, h. 0,14, br. 0,175 — 1884 als Vermächtnis des Herrn Moritz Windkler.     | 2351  |
| Winterlandschaft. Bez.: Fr. de Leeuw. 1845. Grimma. Altertumsverein – Leinwand, h. 0,14, br. 0,175 – 1884 als Vermächtnis des Herrn Moritz Windsler.                               | 2352  |
| RÖTING, JULIUS. Geb. den 7. Sept. 1821 zu Dresden, gest. in<br>Düsseldorf den 22. Mai 1896. Schüler Ed. Bendemanns in Dresden.                                                     |       |
| Columbus vor dem geistlichen Rate zu Salamanca. Bez.: J. Roeting. 1851.  Vorrat — Leinwand, h. 1,73, br. 2,39 — 1851 durch die Lindenau-Stiftung erworben.                         | 2353  |
| SEVDEL, GUSTAV EDUARD. Geb. zu Luxemburg den 18. März<br>1822, gest. zu Dresden den 30. Sept. 1881. Schüler der Akademien zu<br>Düsseldorf und Antwerpen. Später in Dresden tätig. |       |
| Trauerbotschaft. Bez.: Ed. Seydel 1867. Grimma. Altertumsverein – Zuckerkistenhoiz, b. 0,49, br. 0,67 – 1867 erworben.                                                             | 2354  |
| Selbitbildnis.  Vorrat — Bruftbild — Leinwand, h. 0,52, br. 0,425 — 1908 als Vermächtnis des Malers J. L. Oury.                                                                    | 2354A |
| LASCH, JOH. KARL. Geb. zu Leipzig den 1. Juli 1822, gest. (auf einer Reise) zu Moskau den 28. Aug. 1888. Schüler der Dresdener Akademie und Bendemanns.                            |       |
| Kinderlust. Bez.: C. Lasch 1861. Düsseldorg. Frankenberg, Lehrersemmar — Leinwand, h. 1,06, br. 0,86 — 1862 erworben.                                                              | 2355  |

| 252          | DEUTSCHE DES XIX. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | WISLICENUS, HERMANN. Geb. zu Eisenach den 20. Sept. 1825, gest. zu Goslar den 25. April 1899. Schüler der Dresdener Akademie unter Schnorr von Carolsseld, Prosessor der Düsseldorfer Kunstakademie.                                                                                    |
| 2356         | Abundantia und Miseria (Überfluß und Elend). Bez.: Wissicenus.<br>Vorrat – Leinwand, h. 1,76, br. 1,93 – 1852 erworben.                                                                                                                                                                 |
| 2357         | Entwurf zu einem Theatervorhang.  Frankenberg, Lehrerseminar — Leinwand, h. 1,455, br. 1,36 — 1879 von der Generaldirektion der Galerie überwiesen.                                                                                                                                     |
|              | ACHENBACH, OSWALD. Geb. zu Düsseldorf den z. Febr. 1827, gest. daselbst den 1. Febr. 1905. Schüler der Düsseldorfer Aka-demie und seines Bruders Andreas.                                                                                                                               |
| 2358         | Rocca di Papa am Albanergebirge. Bez. Osw. Achenbach.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2359         | St. Annenumzug in Casamicciola auf Ischia. Bez.: Osw. Adenbach<br>1876.<br>Vorrat – Leinwand, h. 1,25, br. 1,08 – 1878 aus dem Berliner Kunsthandel.                                                                                                                                    |
| 2360         | Am Golf von Neapel. Bez.: Oswald Achenhach 1880.<br>Vorrat – Leinwand, h. 1415, br. 1975 – 1884 als Vermächtnis des Herrn M. Windeler.                                                                                                                                                  |
| <b>DOC</b> 4 | NORDGREN, AXEL. Geb. zu Stockholm den 5. Dez. 1828, gest. zu Düsseldorf den 12. Febr. 1888. Im Anschluß an H. Gude in Düsseldorf gebildet.                                                                                                                                              |
| 2361         | Schwedisches Fischerdorf im Winter. Bez.: A. Nordgren 1884.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,715, br. 1,285 – 1884 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung.                                                                                                                                   |
|              | VAUTIER, BENJAMIN. Geb. zu Morges am Genfer See den<br>24. April 1829, gest. zu Düsseldorf den 25. April 1898. Schüler R. Jor-<br>dans in Düsseldorf.                                                                                                                                   |
| 2362         | Tanzpause auf einer estässischen Bauernhochzeit. Bez.: B. Vautier Ddf. 1878. Vorrat – Leinwand, h. 0,905, br. 1,34 – N. GW. 13 – 1878 aus dem Kunsthandel in Dülle dorf.                                                                                                                |
|              | SOHN, WILHELM. Geb. zu Berlin 1830, gest. zu Bonn a. Rh. den 16. März 1899. Schüler seines Onkels Carl Sohn in Düsseldorf. Pro- fessor der Kunstakademie in Düsseldorf.                                                                                                                 |
| <b>23</b> 63 | Ein Krieger aus dem XVII. Jahrhundert. Bez.: Wilh. Sohn. 1869.<br>Vorrat – Brustbild – Leinwand, h. 0,70, br. 0,545 – 1887 aus dem Kunsthandel in<br>Düsseldorf.                                                                                                                        |
| 2364         | KRÖNER, JOH. CHRISTIAN. Geb. zu Rinteln den 3. Febr. 1838, gest. zu Düsseldorf den 16. Okt. 1911. In Düsseldorf und München gebildet, Herbstlandschaft mit Hochwild. Bez.: Ch. Kröner. Düss. 87. Kultusminssterium — Leinwand, h. 0.80, br. 1,05 — 1888 aus den Zinsen der Prösseldung. |

| the second of th | the second second second |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| DEUTSCHE DES XIX. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 253                      |
| GEBHARDT, EDUARD VON. Geb. zu St. Johannis in Esthland<br>den 1. Juni 1838, lebt als Akademieprosessor in Düsseldorf. Schüler der<br>Petersburger Akademie, der Karlsruher Kunstschule und W. Sohns in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Düsseldorf. Die heiligen Frauen waschen und pslegen den Leichnam Christi. Bez.: E. Gebhardt 1883.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2365                     |
| 33 b - Eichenholz, h. 0,705, br. 1,00 - 1884 aus dem Berliner Kunsthandel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Jacob, mit dem Engel ringend. Bez.: E.v. Gebhardt 1894.  33a — Mahagoniholz, h. 0,705, br. 0,475 — 1894 aus den Zinsen der Pröll-Heuer- Stiftung von der Akad. Aussiellung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2366                     |
| DEITERS, HEINRICH. Geb. zu Münster i. W. den 5. Sept. 1840, gest. zu Düsseldorf den 29. Juli 1916. Schüler der Düsseldorfer Akademie. Am Waldbach. Bez. 1 <i>H Deiters</i> . 84. Vorrat – Leinwand, h. 0,63, br. 0,94 – 1884 aus den Zinsen der Pröss-Heuer-Stiftung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2367                     |
| DÜCKER, EUGEN G. Geb. zu Arensberg bei Riga den 10. Febr. 1841, lebt als Akademieprofessor in Düsseldorf. Schüler der Akademie zu St. Petersburg, seit 1864 in Düsseldorf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Am Ostseestrande. Bez.: E. Dücker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2368                     |
| Vorrat - Leinwand, h. 0,81, br. 1,46 - 1883 im Kunsthandel aus Düsseldorf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Sonnenaufgang am Strande von Rügen. Bez.: E. Dücker 1887.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,84, br. 1,33 – 1888 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Akad. Ausstellung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2369                     |
| RASMUSSEN, G. ANTON. Geb. zu Stavanger in Norwegen den 7. Aug. 1842, gest. zu Berlin den 23. Okt. 1914. Schüler der Düsselder der Disselder de |                          |
| Gudvangen in Norwegen. Bez.: A. Rasmussen. Ddj. 1883.<br>Vorrat – Leinwand, h.1,86, br.1,36 – 1884 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2370                     |
| OEHMICHEN, HUGO. Geb. zu Borsdorf bei Leipzig den 10. März<br>1843; lebt in Dülfeldorf. Schüler der Dresdener Akademie, später in<br>Dülfeldorf unter Vautiers Einfluß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Der Steuerzahltag. Bez.: H. Oehmiden 1877.  Vorrat – Leinwand, h. 0,87, br. 1,26 – N. G. W. III, 8 – 1879 aus dem Münchener Kunsthandel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2371                     |
| Wartestube im Gericht. Bez.: Hugo Oehmichen 82.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,55, br. 0,88 – 1888 als Geschenk des Hofrats W. Lesky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2372                     |
| BOKELMANN, CHR. LUDWIG. Geb. zu St. Jürgen bei Bremen den 4. Febr. 1844, gest. zu Berlin den 15. April 1894. Schüler der Düsseldorfer Akademie, Professor an der Karlsruher Kunstschule, dann an der Berliner Akademie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Abschied der Auswanderer. Bez.: C. L. Bokelmann. Ddf. 1882,<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,89, br. 1,23 – 1882 vom Künstler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2373                     |

| 254               | DEUTSCHE DES XIX. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3374              | NORMANN, ADELSTEEN. Geb. zu Bodö in Norwegen den 1. Mai 1848, lebt in Berlin. Schüler der Düsseldorfer Akademie. Rassisund am Närosjord in Norwegen. Bez.: A. Normann. Vorrat – Leinwand, h. 2,145, br. 3,20 – 1888 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Akad. Ausstellung.                                                     |
| -<br><b>2</b> 375 | BOCHMANN, GREGOR VON. Geb. zu Nehat in Esthland den 1. Juni 1850, lebt in Düsseldorf. Schüler der Düsseldorfer Kunstakademie.  Rast am Kruge. Motiv aus Esthland. Bez.: G.v. Bochmann 1893.  38c – Leinwand, h.0,885, br. 1,53 – 1894 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Akad. Ausstellung.                                   |
| 2376              | FELLMANN, ALOYS. Geb. zu Oberkirch im Kanton Luzern den 11. Jan. 1855, gest. zu Düsseldorf den 9. März 1892. Schüler der Düsseldorfer Akademie.  Das Gesübde eines Benediktinermönches. Bez.: Aloys Fellmann. 1888 gemast.  Vorrat – Leinwand, h. 1,86, br. 2,62 – 1889 aus den Zinsen der Pröss-Heuer-Stiftung von der Akad. Ausstellung. |
| 2377              | KAMPF, ARTHUR. Geb. zu Aachen den 28. Sept. 1864, lebt als Akademieprofessor in Berlin. Früher Schüler und Lehrer der Düsseldorfer Akademie.  Wallfahrer in Kevelaar. Bez.: A. Kampf. 96.  36d – Leinwand, h. 1.14, br. 0.98 – 1897 aus den Zinsen der Pröss-Heuer-Stiftung von der Internationalen Kunstausstellung                       |
|                   | SCHULE VON MÜNCHEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2378              | SPITZWEG, CARL. Geb. zu München den 5. Febr. 1808, gest. daselbst den 23. Sept. 1885. Kirchgang bei Dachau. Monogramm: S in spitzem Viereck. 28 c – Pappelholz, h. 0,265, br. 0,485 – 1887 aus dem Nachlasse des Künstlers.                                                                                                                |
| 2379              | SCHÖN, FRIEDRICH WILHELM. Geb. zu Worms 1810, gest. zu München den 16. Jan. 1868. Schüler der Münchener Akademie. Der Sonntagmorgen. Bez.: Schoen . pinx. Grimma, Altertumsverein — Leinwand, b. 0,61, br. 0,485 — 1884 als Vermächtnis des Herra Moritz Winckler.                                                                         |
| 2380              | SCHLEICH, EDUARD. Geb. zu Harbach bei Landshut den 12. Okt. 1812, gest. in München den 8. Jan. 1874. Schüler der Münchener Akademie.  Herde im Wasser. Bez.: Ed. Schiesch.  Vorrat – Leinwand, h. 0,47, br. 0,83 – 1876 aus dem Berstner Kunsthandel.                                                                                      |

| DEUTSCHE DES XIX. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 255  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| STEFFAN, JOH. GOTTFRIED. Geb. zu Wädenswyl am Züricher See den 13. Dez. 1815, gest. zu München den 16. Juni 1905. Schüler der Münchener Akademie.  Herbstag in den St. Gallener Alpen. Bez.: J. G. Steffan. pt. München 1878.  Vorrat – Leinwand, h. 0,81, br. 1,09 – 1879 von der Münchener Ausstellung.                     | 2381 |
| LICHTENHELD, WILHELM. Geb. den 13. Okt. 1817 zu Hamburg, gest. zu München den 25. März 1891.  Ein Landsee im Mondschein. Bez.: W. L. (Monogramm) 1860.  Vorrat – Leinwand, h.0,915, br.1,395 – 1884 als Vermächtnis des Herrn Moritz Windsler.                                                                                | 2382 |
| VOLTZ, FRIEDRICH JOH. Geb. zu Nördlingen den 31. Okt. 1817; gest in München den 25. Juni 1886. Erst Schüler, dann Professor der Münchener Akademie.  Herde im Tale. Bez.: Fr. Vostz 70.  Vorrat – Buchenholz, h. 0,25, br. 0,665 – 1884 als Vermächtnis des Herrn M. Windsler in Dresden.                                     | 2383 |
| ZIMMERMANN, AUG. ROBERT. Geb. zu Zittau den 3. April 1818, gest zu München den 6. Juni 1864. Schüler seines Bruders Albert Zimmermann (Nr. 2468).  Waldlandschaft. Bez.: Robert Zimmermann München 1859.  Vorrat – Leinwand, h. 0,59, br. 0,73 – 1877 aus dem Dresdener Kunsthandel.                                          | 2384 |
| ZIMMERMANN, AUG. RICHARD. Geb. zu Zittau den z. März<br>1820; gest zu München den 4. Febr. 1875. Schüler seines Bruders Alb.<br>Zimmermann (Nr. 2468).<br>Schiffbruch an der Küste bei Carolin. Bez.: Rich. Zimmermann.<br>München 1848.<br>Vorrat – Leinwand, h. 1,01, br. 1,50 – 1875 von den Erben des Künstlers erworben. | 2385 |
| LIER, ADOLF. Geb. zu Herrnhut den 21. Mai 1826, gest. in Vahrn bei Brixen den 30. Sept. 1882. Schüler Richard Zimmermanns in Münden, wo er hauptlächlich tätig war.  Die Oise im Mondschein. Bez.: ALier.  Vorrat – Leinwand, h. 1,05, br. 1,50 – 1867 erworben.                                                              | 2386 |
| DEFREGGER, FRANZ VON. Geb. zu Stronach in Tirol den 30. April 1835, lebt in München. Schüler K. v. Pilotys in München. Der Abschied von der Sennerin. Bez.: Defregger 1877.  Vorrat – Leinwand, h. 0,925, br. 0,775 – N.GW. III, 9 – 1877 aus dem Berliner Kunsthandel.                                                       | 2387 |
| Die Sensenschmiede vor dem Tiroler Aufstande 1809. Bez. 1 Franz Defregger 1883. 37 b – Leinwand, h. 1,58, br. 2,25 – 1883 von der Internationalen Kunstausstellung in München.                                                                                                                                                | 2388 |

| 256    | DEUTSCHE DES XIX. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | LENBACH, FRANZ VON. Geb. zu Markt Schrobenhausen den 13. Dez. 1836, gest. zu München den 6. Mas 1904. Schüler K. v. Pilotys an der Münchener Akademie.                                                                                                                          |
| 2389   | Bildnis des italicnischen Staatsmannes und Gelehrten Marco Minghetti.<br>Bez.: F. Lenbach 1885.                                                                                                                                                                                 |
|        | 35 a — Kniefig. — Leinwand, h. 1,18, br. 0,935 — 1889 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-<br>Stiftung von der Akad. Ausstellung.                                                                                                                                                    |
| 2390   | Bildnis des Berliner Bildhauers Reinhold Begas. Bez.: F. Lenbach 8./2. 1893.                                                                                                                                                                                                    |
|        | 27 c - Bruftbild - Pappe, h. 0,58, br. 0,51 - 1894 aus den Zinfen der Pröll-Heuer-<br>Stiftung von der Akad. Ausstellung.                                                                                                                                                       |
| 2391   | Bildnis des Dichters Paul Heyle, Bez. F. Lenbach 1896.                                                                                                                                                                                                                          |
| 2204 3 | 37d - Bruftbild - Leinwand, b. 0,82, br. 0,655 - 1897 aus den Zinsen der Pröll-<br>Heuer-Stiftung von der Internationalen Kunstausstellung.                                                                                                                                     |
| 2391A  | Fürst Bismarck. Vorrat - Kniefig Leinwand, h. 1,30, br. 0,98 - 1916 als Vermächtnis O. Lingners.                                                                                                                                                                                |
| 2392   | RAUPP, KARL. Geb. zu Darmstadt den 2. März 1837, gest. in<br>München den 14. Juni 1918. Schüler K. v. Pilotys in München.<br>Vom Sturm gejagt. Bez.: K. Raupp – München 85.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,81, br. 1,57 – 1885 aus den Zinsen der Pröls-Heuer-Stiftung.             |
| 2393   | MEISSNER, AD. ERNST. Geb. zu Dresden den 7. April 1837, gest. in München den 25. Sept. 1902. Schüler der Dresdener Akademie, in München weiterentwickelt.  Schafherde im Schnee. Bez.: Ernst Meißner. München 1875.  Vorrat – Leinwand, h. 0,64, br. 1,005 – 1875 vom Künstler. |
| 2394   | LANG, HEINRICH. Geb. zu Regensburg den 24. April 1838, gelt. zu München den 9. Juli 1891. Schüler der Münchener Akademie. Einfang von Weidepferden. Bez.: H. Lang. München. Vorrat – Leinwand, h. 0,81, br. 1,74 – 1883 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung.                |
| 2395   | MAFFEI, GUIDO VON. Geb. zu München den 1. Juli 1838, lebt daselbst. Schüler Otto Geblers an der Münchener Akademie.<br>Sichere Beute. Bez.: G. v. Masser. München 1879.<br>Vorrat – Leinwand, h. 1,38, br. 1,91 – 1880 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung.                 |
|        | GEBLER, FR. OTTO. Geb. zu Dresden den 18. Sept. 1838, gest. in München den 30. Jan. 1917. Schüler der Dresdener Akademie und K. v. Pilotys in München.                                                                                                                          |
| 2396   | Zwei Wilderer. Bez.: Otto Gebler. München 1879.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,76, br. 1,04 – N. GW. IV, 12 – 1880 von der Dresdener<br>Kunstausstellung.                                                                                                                           |
| 2397   | Der Siebenschläfer. Bez.: Otto Gebler. München 1884.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,96, br. 1,355 – 1884 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung.                                                                                                                                   |



Angelica Kauffmann



Fritz von Uhde

| DEUTSCHE DES XIX. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 257   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| DIEZ, WILHELM VON. Geb. zu Bayreuth den 17. Jan. 1839/<br>gest. in München den 25. Febr. 1907. Schüler (Pilotys) und Prosessor<br>der Münchener Akademie.<br>Verwundete französische Krieger an der Heerstraße (Zeit Napoleons I.).<br>Bez.: Wish. Diez 1889.<br>28 c – Lindenholz, h. 0,205, br. 0,465 – 1892 aus dem Münchener Kunsthandel.                                                                                                                        | 2398  |
| KURZBAUER, EDUARD. Geb. zu Lemberg den 2. März 1840, gest. zu München den 13. Jan 1879. Schüler Führichs an der Wiener und Pilotys an der Münchener Akademie.  Die Verleumdung. Bez.: Eduard Kurzbauer. München.  Vorrat – Kniefig – Mahagoniholz, h. 0,66, br. 0,91 – N. OW. II, 6 – 1878 aus dem Wiener Kunsthandel.                                                                                                                                               | 2399  |
| MARÉES, HANS VON. Geb. zu Elberfeld den 24. Dez. 1837; gest. in Rom den 5. Juni 1887. Schüler von Steffeck in Berlin und Piloty in München. Tätig hauptsächlich in Italien. Selbstibildnis im japanischen Mantes. Gemalt im Herbst 1872 in Dresden. 202 — Kniefig.—Leinwand, h. 0.78. br. 105 — 1012 als Geschenk des Dresdener Museums-Vereins (früher im Bestize von Dr. F. Koppel-Ellseld in Dresden, seit 1907 im Bestize des Herrn A. W. v. Heymel in München). | 2399A |
| Bildnis des Dr. Konrad Fiedler. Gemalt 1869—1871.  29 b— Leinwand, h. 193, br. 1,12—1914 als Geschenk der Wilhelm und Bertha von Baensch-Stiftung (aus dem Besitze von Frau Hof kapellmeister Balling in Partenkirchen).                                                                                                                                                                                                                                             | 2399B |
| MAX, GABRIEL. Geb. zu Prag den 23. Aug. 1840, gest. in Münden den 24. Nov. 1915. Schüler der Wiener Akademie und Karl v. Pilotys in München.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -     |
| Ein Vaterunser. Bez.: Gabriel Max. 87.  Vorrat – Leinwand, h. 1,56, br. 1,09 – N. GW. 18 – 1888 aus dem Münchener Kunst-handel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2400  |
| BRANDT, JOSEF VON. Geb. zu Szczebrzeszyn in Polen den 11. Febr. 1841, lebt in München. Schüler von L. Cogniet in Paris, von Fr. Adam und K. von Piloty in München.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Der Beutezug am Flusse. Polnische Reiter aus der Zeit Sobieskis über- schreiten mit türkischer Kriegsbeute einen Fluß. Bez.: Józef Brandt. Warszawy. 1874. Vorrat – Leinwand, h. 0,60, br. 1,60 – 1879 aus dem Münchener Kunsthandel.                                                                                                                                                                                                                                | 2401  |
| GYSIS, NIKOLAUS. Geb. auf der Insel Tinos (Griechenland) den 1. März 1842, gest als Akademieprosessor in München den 4. Jan. 1901. Schüler K. v. Pilotys in München.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Bestrafung eines Hühnerdiebes in Smyrna. Bez.: N. Gysis. Vorrat – Leinwand, h. 1,36, br. 1,05 – 1885 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2402  |
| SCHIETZOLD, AUG. ROBERT RUD. Geb. zu Dresden den 4. Juli 1842, gest. in München den 6. Sept. 1908. Schüler der Dresdener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |

| 258   | DEUTSCHE DES XIX. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2403  | Akademie unter L. Richter. In München unter Liers und Schleichs<br>Einfluß.<br>Am Starnberger See. Bez.: R. Schietzold. Mcb. 77.<br>Mittweida, Realschule – Leinwand, h. 0,775, br. 1,435 – 1877 von der Dresdener Kunstausstellung.                                                                                                                             |
| 2404  | Auf der Insel Capri. Bez.: R. Schietzold. Mcb. 84. Vorrat – Leinwand, h. 1,17, br. 1,465 – 1884 als Geschenk des Künstlers.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2405  | ECHTLER, ADOLPH. Geb. zu Danzig den 5. Jan. 1843, gest. zu München den 23. Sept. 1914. Gebildet in St. Petersburg, Venedig, Wien, München und Paris.  Der Untergang einer Familie durchs Spiel. Bez.: Ad. Echtler.  Vorrat – Leinwand, h. 1.50, br. 1.705 – 1897 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Internationalen Kunstausstellung.               |
| 2406  | SCHUCH, WERNER W. G. Geb. in Hildesheim den 2. Okt. 1843, gest. zu Berlin den 24. April 1918. Prosessor der Baukunst in Hannover. Das Hünengrab. Bez.: Werner Schuch 1881.  Vorrat – Leinwand, h. 1,20, br. 1,97 – 1891 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung.                                                                                                 |
| 2407  | LEIBL, WILHELM. Geb. zu Köln a. Rh. den 23, Okt. 1844, gest. zu Würzburg den 5. Dez. 1900. Schüler Karl v. Pilotys an der Münchener Akademie. 1869 bis 1870 in Paris. Lebte und arbeitete in Aibling. Weiblicher Studienkopf (die Schusterstochter Kretzinger). Bez.: W. Leibl. 79.  29a – Mahagoniholz, h. 0,31, br. 0,24 – 1879 aus dem Münchener Kunsthandel. |
| 2407A | Bildnis des Barons Stauffenberg. Gemalt 1877. Auf miliande. 29b – Kniefig. – Leinwand, h. 1,175, br. 0,88 – 1917 erworben mit Unterfützung des Dresdener Museumsvereins.                                                                                                                                                                                         |
| 2408  | Strickende Mädchen. Gemalt um 1892—1895.<br>29a — Leinwand, h. 0,59, br. 0,42 — 1901 von der Internationalen Kunstausstellung.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2409  | OBERLÄNDER, ADAM ADOLF. Geb. in Regensburg den 1. Okt. 1845, lebt in München. Schüler Karl v. Pilotys. Siesta. Bez.: A Oberländer. Vorrat—Pappe, h. 0,50, br. 0,80—1897 als Geschenk eines Dresdener Kunststreundes.                                                                                                                                             |
| 2410  | WENGLEIN, JOSEF. Geb. zu München den 5. Okt. 1845, gelt. daselbst den 18. Jan. 1919. Schüler der Münchener Kunstakademie. Bauernhäuser unter Bäumen. Bez.: J. Wenglem 86. Vorrat – Leinwand, h. 0,325, br. 0,41 – 1893 als Vermächtnis des Appellationsgerichtspräsidenten Nosky.                                                                                |
| 2411  | GRÜTZNER, EDUARD. Geb. zu Großkarlowitz in Schlesien den 26. Mai 1846, lebt in München, wo er Schüler Karl v. Pilotys war. In der Klosterbibliothek. Bez.: Eduard Grützner 88. Vorrat – Mahagoniholz, h. 0,76, br. 0,63 – 1889 vom Künstler.                                                                                                                     |

| the state of the s |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| DEUTSCHE DES XIX. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 259   |
| SEILER, CARL WILH. ANT. Geb. zu Wiesbaden den 3. Aug. 1846, lebt in München. Gebildet in Berlin und München. Friedrich der Große im Walde von Parchwitz (königl. Feldlager zwikhen dem 28. Nov. und 4. Dez. 1757 vor der Schlacht bei Leuthen). Bez.: C. Seiler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2412  |
| Vorrat – Mahagoniholz, h. 0,35, br. 0,50 – 1897 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-<br>Stiftung von der Internationalen Kunstausstellung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| KAULBACH, HERMANN. Geb. zu München den 26. Juli 1846, gest. daselbst den 9. Dez. 1909. Schüler der Münchener Akademie. Bildnis des Schauspielers Felix Schweighoser. Bez.: Hermann Kaulbach 30. I. 1895.  Vorrat – Lindenholz, h. 0,535, br. 0,42 – 1912 als Vermächtnis des Dargestellten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2412A |
| HAIDER, KARL, Geb. zu München den 6. Febr. 1846, gest, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . ,   |
| Schlierfee den 29. Okt. 1912.  Abendlandschaft mit heimkehrendem Ritter. Bez.: K. Haider 1900.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2413  |
| 28a — Lindenholz, h. 0,90, br. 1,175 — 1901 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Internationalen Kunstausstellung.  Der neue Stutzen. Bez.: K. Haider. K. 1880.  29c — Leinwand, h. 0,97, br. 1,12 — 1916 von der Versteigerung der Sammlung Schmeil, Dresden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2413A |
| WIEIGED TOCHD DAT OF DATE . CALC. A DATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| WEISER, JOSEF EM. Geb. zu Patschkau in Schlessen den 10. Mai<br>1847, gest. zu München den 16. April 1911. Daselbst Schüler von<br>W. v. Diez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,     |
| Die letzte Zuflucht. Bez.: Josef Weiser.<br>Vorrat – Ahornholz, h. 0,73, br. 1,40 – 1879 aus dem Münchener Kunsthandel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2414  |
| DILL, LUDWIG. Geb. zu Gernsbach bei Baden-Baden den z. Febr. 1848; lebt als Akademieprofessor in Karlsruhe. Schüler K. v. Pilotys in München.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Aus den venezianischen Lagunen. Bez.: L. Diss. Jugendbild. Vorrat – Leinwand, h. 0.81, br. 1,21 – 1886 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2415  |
| Abendfrieden, Bez.: I. Dill. Aus der Dachauer Zeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2416  |
| 27a - Tempera, Papier auf Leinwand, h. 0,72, br. 0,85 - 1900 aus dem Dresdener<br>Kunsthandel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| UHDE, FRITZ VON. Geb. zu Wolkenburg den 22. Mai 1848,<br>gest. in München den 25. Febr. 1911. In München und Paris (als Schüler<br>Munkacsys) gebildet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -     |
| Bayrische Trommler. Bez.: F. v. Uhde 1883. Eines der frühsten in Deutschland gemalten "Freilichtbilder".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2416A |
| 27 a — Leinwand, h. 0.72, br. 0.95 — 1907 von der Uhde-Ausstellung des Sächlichen<br>Kunstvereins (vorher bei Profesior A. Schoenslies in Königsberg).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Dreiteiliges Bild. Die heilige Nacht. Mittelbild: Die Geburt Christi.<br>Linker Flügel: Der Zug der Hirten durch die Winternacht. Rechter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2417  |

| 260               | DEUTSCHE DES XIX. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Flügel: Der Gesang der Engel. Bez.: F. v. Uhde. Gemast 1888, die Flügel 1889. Mit Nr. 2418 und 2419 als Flügeln erschien das Bild zu- erst 1888 auf der Münchener, dann in seiner jetzigen Gestalt 1889 auf der Berliner Ausstellung.  27 c – Leinwand, h. 134, das Mittelbild br. 1,175, die Flügel je 0,49 – 1892 aus dem Münchener Kunsthandel. |
| 2418              | Ursprünglicher linker Flügel zur "heiligen Nacht" (Nr. 2417). 1888 gegemalt. Bez.: F. v. Uhde.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2419              | 27c - Leinwand, h. 1,335, br. 0,49 - 1901 als Geschenk des Herrn C. L. Uhle. Ursprünglicher rechter Flügel zur "heiligen Nacht" (Nr. 2417). 1888 gemalt. Bez.: Fv. Uhde. 27c - Leinwand, h. 1,335, br. 0,49 - 1901 als Geschenk des Herrn C. L. Uhle.                                                                                              |
| 2419A             | Des Meisters Töchter in der Sommerfrische. Bez.: F. v. Uhde 1899. 27a – Leinwand, h. 1,65, br. 1,78 – 1907 von der Uhde-Ausstellung des Sächsichen Kunstvereins.                                                                                                                                                                                   |
| 2419B             | Der Gang nach Emaus. Bez.: F. v. Uhde. Pastell. Gemalt 1891.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2420              | Selbstbildnis. Bez.: F. v. U. Gemalt 1898.  27c - Brustbild - Leinwand, h. 0,605, br. 0,485 - 1903 aus den Zinsen der Pröss- Heuer-Stiftung von der Sächsischen Kunstausstellung.                                                                                                                                                                  |
| <b>24</b> 21      | WEISHAUPT, VICTOR. Geb. zu München den 6. März 1848, gest. in Karlsruhe den 24. Febr. 1905. Schüler der Münchener (unter Diez), Prosessor der Karlsruher Akademie.  Viehtränke bei der Windmühle. Bez.: V. Weishaupt. München. 28 a – Leinwand, h. 1455, br. 206 – 1884 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung.                                   |
| 2 <del>4</del> 22 | WIERUSZ-KOWALSKI, ALFRED VON. Geb. zu Suwalki in Russisch-Polen im Sept. 1849, lebt in München, wo u. a. Jos. Brandt sein Lehrer war.  Kurze Rast im Schnee. Bez.: A. Wierusz-Kowalski.  Vorrat — Buchenholz, h. 0,31, br. 0,20 — 1888 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Akad. Ausstellung.                                          |
| 2423              | KAULBACH, FRITZ AUGUST VON. Geb. zu Hannover den 2. Juni 1850, gest. in München im Januar 1920. Prosessor Münchener Akademie, deren Schüler er war.  Ein Maitag Bez.: Fritz Aug. Kaulbach 1879. 36a — Lindenholz, h. 0,965, br. 1,50 — 1879 aus dem Münchener Kunsthandel.                                                                         |
| 2424              | STADLER, TONI. Geb. in Göllersdorf (Niederöfterreich) den 6. Juli 1850, gest. in München den 18. Sept. 1917. Fränkische Landschaft. Bez.: T. Stadser. M. 28c – Leinwand, h. 0,895, br. 1,25 – 1904 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung.                                                                                                        |
| 2424A             | Landschaft mit der Zugspitze. Bez.: T. Stadler 1902. 29b – Leinwand, h. 0,53, br. 0,61 – 1917 erworben.                                                                                                                                                                                                                                            |

| DEUTSCHE DES XIX. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 261          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ZÜGEL, HEINRICH JOH. Geb. zu Murrhard in Württemberg den 22. Okt. 1850, lebt als Akademieprofessor in München.  Ausgewiesen. Ein Schäferhund vertreibt sechs fremde Schafe aus der Hürde. Bez.: H. Züges 94.                                                                                                                                      | 2425         |
| Vorrat – Leinwand, h. 1,405, br. 2,015 – 1894 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Akad. Ausstellung.  Auf dem Heimwege. Bez.: H. Zügel 1901. MF. 28a – Leinwand, h. 0,70, br. 1,00 – 1904 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung.                                                                                                    | 2426         |
| ZIMMERMANN, ERNST K. G. Geb. zu München den 24. April 1852, gest. daselbst den 15. Nov. 1901. Schüler der Münchener Akademie. Der Musikunterricht. Bez.: Ernst Zimmermann. München. 1884. Vorrat – Leinwand, h. 1,595, br. 2,11 – 1886 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung.                                                                   | 2427         |
| KELLER-REUTLINGEN, PAUL WILHELM. Geb. zu Reutlingen den 2. Febr. 1854, gest zu München den 10. Jan. 1920. Gebildet in Stuttgart, München, Italien.  Abenddämmerung. Bez.: P. W. Keller-Reutsingen 1895.  350 – Leinwand, h. 0,715, br. 0,99 – 1897 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Internationalen Kunstausstellung.              | 2428         |
| KÖNIG, HUGO. Geb. zu Dresden den 12. Mai 1856, gest. da- selbst den 27. Juli 1899. Schüler der Dresdener und der Münchener Akademie.  Mondscheinträumerei. Bez.: Hugo König.  Vorrat – Leinwand, h. 1,00, br. 0,75 – 1899 von der Deutschen Kunstausstellung.                                                                                     | <b>24</b> 29 |
| STROBENTZ, FRITZ. Geb. zu Budapest den 25. Juli 1856, sebt in München. Gebildet in Dresden, Düsseldorf und München. Junge Liebe. Bez.: Fritz Strobentz 1897.  280 — Kniefig. — Leinwand, h 0,075, br. 0,075 — 1897 aus den Zinsen der Pröss-Heuerssiftung von der Internationalen Kunstausstellung.                                               | 2430         |
| HERTERICH, LUDWIG. Geb. zu Ansbach den 13. Okt. 1856/<br>lebt als Akademieprofessor in München. Schüler der Münchener<br>Akademie.<br>Ulrich von Hutten. Bez.: L. Herterich.<br>28c – Leinwand, h. 1835, br. 1008 – 1901 aus den Zinsen der Pröss-Heuer-Stiftung von<br>der Internationalen Kunstausstellung.                                     | 2431         |
| MEYER, AUG. ED. NIKOLAUS (CLAUS). Geb. zu Han-<br>nover-Linden den 20. Nov. 1856, gest. zu Düsseldorf den 9. Nov. 1919.<br>Akademieprofessor in Düsseldorf. Schüler von Wagner und Loefstz<br>in München.<br>Drei alte und drei junge Katzen. Bez.: Claus Meyer. 1885.<br>35d – Leinwand, h. 0,83, br. 1,05 – 1886 aus dem Münchener Kunsthandel. | 2432         |

| 262   | DEUTSCHE DES XIX. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2433  | HAUG, CHR. ROBERT. Geb. zu Stuttgart den 27. Mai 1857, lebt als Akademieprofessor in Stuttgart. Schüler der Stuttgarter Kunstfchule und der Münchener Akademie.  Im Morgenrot. Preußische Dragoner aus der Zeit der Befreiungskriege auf Vorposten. Bez.: Robert Haug 91.  33a – Leinwand, h. 0,955, br. 1,575 – 1892 vom Künstler.                                                                                                 |
| 2434  | DIEFFENBACHER, AUGUST WILH. Geb. zu Mannheim den 14. Aug. 1858, lebt in München. Schüler der Münchener Akademie unter Loefftz und Lindenschmidt.  Ein schwerer Schicksalsschlag. Die Leiche des in den Bergen zur Winterszeit verungsückten Vaters wird nach Hause gebracht. Bez.: Aug. Dieffenbacher München 1893.  Vorrat – Leinwand, h. 1,17, br. 2,12 – 1894 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Akad. Ausstellung. |
| 2435  | BLOS, CARL. Geb. zu Mannheim den 24. Nov. 1860, lebt in München. Schüler der Akademien von Karlsruhe und München. Das Eckzimmer eines Bauernhauses. Bez.: Carl Blos. M. Vorrat — Leinwand, h. 0,50, br. 0,54 — 1901 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Internationalen Kunstausstellung.                                                                                                                               |
| 2435A | STUCK, FRANZ VON. Geb. zu Tettenweis in Niederbayern den 23 Febr. 1863, lebt als Akademieprofessor in München. Schüler der Münchener Akademie.  Der Zweikamps. Bez.: Franz von Stuck 1907.  Vorrat – Kiefernholz, h. 0,785, br. 0,82 – 1908 aus den Zinsen der Pröll-Heuer.                                                                                                                                                         |
| 2435B | Stiftung.  Das verlorene Paradies. Bez.: Franz Stuck.  Vorrat — Leinwand, h. 2,00, br. 2,90 — 1916 als Vermächtnis O. Lingners.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2435C | Centaur und Nymphe. Bez.: Franz Stuck. Vorrat – Leinwand, h. 1,06, br. 1,01 – 1916 als Vermächtnis O. Linguers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2436  | PUTZ, LUDWIG. Geb. zu Wien den 15. Aug. 1866; lebt in München. Schüler des Frithiof Smith und der Kunstakademie in München. Eroberung einer französischen Batterie durch thüringische Infanterie in der Schlacht bei Sedan. Bez.: Putz 88.  Vorrat – Leinwand, h. 0,73, br. 0,99 – 1890 im Kunsthandel aus Dresden.                                                                                                                 |
| 2436A | DAMBERGER, JOSEF. Geb. zu München den 27. Dez. 1867; lebt in München. Schüler der Münchener Akademie.  Bauernmädchen. Bez.: Jos. Damberger.  Vorrat – Lindenholz, h.0.40, br.0,355 – 1912 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Großen Kunstausstellung.                                                                                                                                                                  |

| DEUTSCHE DES XIX. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 263          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| RIEMERSCHMIED, RICHARD. Geb. zu München den 20. Juni 1868, lebt in München. Schüler von L. von Loefftz daselbst. Im Garten Eden. Adam und Eva sind in slachem Relief links und rechts auf dem Rahmen dargestellt. Monogramm: RR 96.  Vorrat – Leinwand, h. 1.81, br. 1.81 – 1897 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Internationalen Kunstausstellung. | 2437         |
| FELDBAUER, MAX. Geb. den 14. Febr. 1869 in Neumarkt (Oberpfalz), lebt als Akademieprofessor in Dresden. Früher hauptsächlich tätig in München, wo er als Mitglied der "Scholle" zuerst hervortrat. Apfelschimmel. Bez.: MF 29. VII. 08.  32 — Leinwand, h. 0,69, br. 0,59 — 1920 im Tausch gegen "Das Haus in Mitterndorf".                                        | 2576         |
| PUTZ, LEO. Geb. in Meran den 18. Juni 1869, lebt in München. Schüler der Münchener Akademie und der Académie Julian in Paris, Mitglied der "Scholle".  Bildnis einer Dame. Bez.: Leo Putz 1904.  28d — Kniefig. — Leinwand, h. 1,43, br. 1,35 — 1908 aus den Zinsen der Pröll-Heuerstiftung von der Großen Kunstausstellung.                                       | 2437A        |
| GREINER, OTTO. Geb. zu Leipzig den 16. Dez. 1869; gest. zu München den 24. Sept. 1916. Gebildet in München.  Knabenkopf. Bez.: Greiner 99. R. Pastell. 26c – Papier, h. 0,34, br. 0,36 – 1917 vom Kupferstichkabinett überwiesen.                                                                                                                                  | <b>25</b> 69 |
| SCHRAMM-ZITTAU, RUDOLF. Geb. zu Zittau den 1. März 1874, lebt in München. Schüler der Akademien zu Dresden, Karls-ruhe und München. Hühner im Stall. Bez.: Rudolf Schramm-Zittau. 32a – Leinwand, h. 0,79, br. 1.10 – 1901 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Internationalen Kunstausstellung.                                                       | 2438         |
| WEISGERBER, ALBERT. Geb. zu St. Ingbert (Rheinpfalz) den 21. April 1878, gefallen am 10. Mai 1915. Schüler der Münchener Kunstakademie.  Selbstbildnis. Bez.: Weisgerber 07. 28d – Brustbild – Leinwand, h. 0,76, br. 0,715 – 1918 aus dem Münchener Kunstandel.                                                                                                   | 2577         |
| CASPAR, KARL. Geb. zu Friedrichshafen am 13. März 1879, lebt in München. Schüler Herterichs an der Stuttgarter und Münchener Akademie.  Der Prophet. Bez.: KC.  344 — Brustbild — Leinwand, h. 0,605, br. 0,505 — 1918 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stistung von der Ausstellung der Dresdener Künstlervereinigung.                                              | 2579         |

## SCHULE VON BERLIN

BEGAS, CARL. Geb. zu Hainsberg (bei Aachen) den 30. Sept. 1794, gest. zu Berlin den 23. Nov. 1854. Ausgebildet in Paris.

2438A Bildnis der Hofopernfängerin Wilhelmine Schroeder-Devrient. Bez.: C. Beaas 1348.

Vorrat - Kniefig. - Leinwand, h. 1,26, br. 1,08 - 1912 als Geschenk der Famille von Bock-Kersel.

KRÜGER, JOH. HEINR. KARL. Geb. zu Salzwedel den 5. Juni 1812, gest den 30. Jan. 1880 in Arendsee in der Mark Brandenburg. Schüler der Berliner Akademie.

2439 Dorflandschaft (Motiv aus der Altmark).

Finanzministerium - Leinwand, h. 0,995, br. 1,335 - 1861 erworben.

ROSENFELDER, C. LUDWIG JUL. Geb. zu Breslau den 18. Juli 1813, gest. als Akademiedirektor zu Königsberg den 18. April 1881. Schüler der Berliner Akademie.

Bildnis des Malers Ernst Resch (geb. 1808 in Dresden, gest. 1864 in Breslau).

Vorrat - Brustbild - Leinwand, h. 0,665, br. 0,52 - 1864 als Vermächtnis des Dargestellten.

MENZEL, ADOLPH FRIEDR. ERDMANN. Geb. zu Breslau den 8. Dez. 1815, gest. zu Berlin den 9. Febr. 1905. Hauptmeister der Berliner Kunst des XIX. Jahrhunderts.

- Predigt in der alten Klosterkirche zu Berlin. Bez.: Menzel 1847.

  27d Leinwand, h. 0.63, br. 0.53 1892 im Kunsthandel aus Berlin (vorher bei Frau E. Milner in Groß-Lichterfelde).
- Piazza d'Erbe, der Markt von Verona. Bez.: Adolph Menzel 1884.

  27 d Leinwand, h. 0,73, br. 1,27 1905 mit namhaftem Zuschuß eines ungenannten Kunstfreundes aus den Zinsen der Prölle-Heuer-Stiftung (früher beim Kunsthändler Pächier in Berlin, in der Galerie Henneberg in Zürich [versteigert München 1903], bei Herrn E. Meiner in Leipzig).
- Im Biergarten. Motiv aus Killingen. Bez.: Menzel 1891.

  27d Deckfarbenmalerei auf Papier, h. 0,175, br. 0,24 1905 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung.

BECKER, CARL L. F. Geb. zu Berlin den 18. Dez. 1820, gest. daselbst den 20. Dez. 1900. Erst Schüler, dann Professor, Präsident und Ehrenpräsident der Berliner Akademie.

Eine Bilderversteigerung. Bez.: C Becker.

Vorrat – Leinwand, h. 123, br. 158 – 1882 vom Komitee der Alberts-Vereins-Lotterie.

| DEUTSCHE DES XIX. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                               | 265  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| GENTZ, K. WILHELM. Geb zu Neu-Ruppin den 9. Dez. 1822,<br>gest in Berlin den 23. Aug. 1890. Schüler der Berliner und Antwerpener<br>Äkademie, Professor an der Berliner Akademie.            | -    |
| Das Totenfest in Kairo. Bez.: W. Gentz . 1871.                                                                                                                                               | 2445 |
| Ministerium des Innern – Leinwand, h. 0,74, br. 1,26 – 1876 im Kunsthandel aus Berlin.                                                                                                       |      |
| GUDE, HANS FR. Geb. zu Christiania den 13. März 1825, gest.<br>in Berlin den 17. Aug. 1903. Schüler der Düsseldorfer Akademie. Pro-<br>fessor in Düsseldorf, Karlsruhe und Berlin.           |      |
| Landende Filcher. Bez.: HFGude 1885.                                                                                                                                                         | 2446 |
| Vorrat - Leinwand, h. 1,35, br. 2,40 - 1885 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung.                                                                                                         |      |
| GARTNER, HEINRICH JOH. Geb. zu Neu-Strelitz den 22. Febr. 1828, gest in Dresden den 19 Febr. 1909. Schüler Fr. Wilh. Schirmers in Berlin, Ludw. Richters in Dresden, weitergebildet in Rom.  | -    |
| Landschaft mit Adam. Eva, Abel und Kain. Bez.: H. G. fec. Roma 1865.<br>Vorrat – Leinwand, h. 1,62, br. 2,22 – 1872 erworben.                                                                | 2447 |
| KNAUS, LUDWIG. Geb. zu Wiesbaden den 5. Okt. 1829, gest. zu Berlin den 8. Dez. 1910. Schüler der Düsseldorfer Akademie unter. W. v. Schadow und K. Sohn. In Paris und Berlin weitergebildet. |      |
| Hinter dem Vorhange. Bez.: L. Knaus 1880. 35 b - Mahagoniholz, h. 0,81, br. 1,105 - 1880 aus dem Berliner Kunsthandel.                                                                       | 2448 |
| DÖRR, OTTO E. F. A. Geb. zu Ludwigslust den 3. Dez. 1831, gest. zu Dresden den 18. Nov. 1868. Schüler der Berliner Akademie und Bonnats in Paris.                                            |      |
| In Bonnats Atelier zu Paris um 1867. Bez.: O. Dörr. 22b – Leinwand, h. 0,61, br. 0,82 – 1871 als Gelshenk der Witwe des Künstlers.                                                           | 2449 |
| DOUZETTE, LOUIS. Geb. zu Triebsee den 25. Sept. 1834, sebt in Berlin. Schüler H. Eschkes in Berlin.                                                                                          |      |
| Ein Landlee im Mondschein. Bez.: L. Douzette.                                                                                                                                                | 2450 |
| Kultusministerium - Leinwand, h. 0,585, br. 0,905 - 1883 aus den Zinsen der Pröll-<br>Heuer-Stiftung.                                                                                        |      |
| WILBERG, CHRISTIAN. Geb. zu Havelberg den 20. Nov. 1839, gest zu Paris den 3. Juni 1882. Schüler von Weber, Pape und Gropius in Berlin, unter O. Achenbach in Düsseldorf weiterentwickelt.   |      |
| Memento mori. Motiv aus dem Sabinergebirge. Bez.: Ch. Wilberg. Vorrat – Leinwand, h.1,30, br.1,10 – 1883 als Geschenk einer Dresdener Familie.                                               | 2451 |

| 266   | DEUTSCHE DES XIX. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2452  | LUDWIG, CARL. Geb. zu Römhild (Sachlen-Meiningen) den 18. Jan. 1839; gest. in Berlin den 18. Sept. 1901. Schüler Karl v. Pilotys in München.  Alpenlandschaft. Motiv von der Lenzer Haide in Graubünden. Bez.: Carl Ludwig Berlin 1882.  Vorrat – Leinwand, h. 1,37, br. 2,01 – 1883 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung.                                                                       |
| 2453  | Der Albulapaß in Graubünden. Bez.: Carl Ludwig Berlin. Vorrat – Leinwand, h. 1,50, br. 2,25 – 1894 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Akad. Ausstellung.                                                                                                                                                                                                                               |
| 2454  | BRACHT, EUGEN. Geb. zu Morges bei Lausanne den 3. Juni 1842, lebt in Darmstadt. Schüler Schirmers in Karlsruhe, Gudes in Düsselder und Karlsruhe. Seit 1883 Professor der Berliner, seit 1902 der Dresdener Akademie.  Herbstag an der englischen Südküsse. Bez.: Eugen Bracht, Berlin. 372 – Leinwand, h.1.205, br. 2,01 – 1889 aus den Zinsen der Pröss-Heuer-Stiftung von der Akad. Ausstellung. |
| 2454A | won der Akad. Ausstellung.  Winterabend. Bez.: Eugen Bracht 1907.  33a – Leinwand, h. 1,345, br. 1,46 – 1908 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2455  | MEYERHEIM, PAUL. Geb. zu Berlin den 13. Juli 1842, gest. daselbst den 14. Sept. 1915. Schüler und Professor der Berliner Akademie. In der Tierbude. Bez.: 1894. Paul Meyerheim.  35b – Leinwand, h. 0.88, br. 1,29 – 1894 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Akad. Ausstellung.                                                                                                        |
| 2455A | GUSSOW, CARL. Geb. zu Havelberg den 25. Febr. 1843, gest. zu Neu-Pasing bei München den 27. März 1907. Schüler der Weimarer, Prosessor der Weimarer und Karlsruher Kunstschule, sowie der Berliner Kunstakademie.  Bildnis der Gattin des Künstsers. Bez.: C. Gussow. Kre. (Karlsruhe) 1875.  28 c — Halbsg. — Mahagoniholz, h.0,765, br.0,56—1907 von der Witwe des Künstsers.                     |
| 2456  | SKARBINA, FRANZ. Geb. zu Berlin den 24. Febr. 1849, gest. daselbst den 18. Mai 1910. Schüler der Berliner Kunstakademie. In einer belgischen Wirtsstube am Strande von La Panne. Bez.: F. Skarbina 1891.  Vorrat – Leinwand, h. 0,685, br. 0,49 – 1894 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Akad. Ausstellung.                                                                           |
| 2457  | LIEBERMANN, MAX. Geb. zu Berlin den 20. Juli 1847, lebt in Berlin. In Weimar und Paris (als Schüler Munkacsys) gebildet. Die Näherin. Bez.: M. Liebermann. Gemalt 1881. 30 – Leinwand, h. 0.66. br. 0.51 – 1897 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Internationalen Kunstausstellung.                                                                                                   |

| DEUTSCHE DES XIX. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| An der Alster in Hamburg. Bez.: M. Lieberman. 10.                                                                                                                                                                                                                                                                | 2457A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 30 — Leinwand, h. 0,855, br. 1,04 — 1913 erworben aus Staatsmitteln unter Beihilfe der<br>Herren O. Schmitz, Ad. Rothermundt und Geh. Kommerzienrat Arnhold.                                                                                                                                                     | Maria Control of the |
| Bildnis des Herrn von Berger (ehemals Sekretär des Burgtheaters in Wien, später Direktor des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg).                                                                                                                                                                             | 2457B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bez.: M. Liebermann. Gemalt 1905. 30 — Kniefig. — Leinwand, h. 1,12, br. 0,92 — 1914 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-<br>Stiftung aus dem Dresdener Kunsthandel.                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bildnis des Generalfeldmarschalls von Bülow. Bez.: M. Liebermann                                                                                                                                                                                                                                                 | 2457 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1916.<br>30 – Kniefig. – Leinwand, h. 1,14, br. 0,915 – 1916 aus Dresdener Privatbelitz.                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FRIESE, RICHARD. Geb. zu Gumbinnen den 15. Dez. 1854, gest. 1918 in Zwischenahn. Schüler der Berliner Akademie.                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Die Wüstenräuber. Bez.: Rich. Friese 84.  Vorrat – Leinwand, h. 1,91, br. 2,95 – 1888 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Akad. Ausstellung.                                                                                                                                                         | 2458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VOGEL, HUGO. Geb. zu Magdeburg den 15. Febr. 1855, lebt in<br>Wannsee bei Berlin. Schüler Gebhardts und W. Sohns in Düsseldorf,<br>Lesebvres in Paris. Professor an der Berliner Akademie.<br>Bildnis des Generalfeldmarschalls von Hindenburg. Bez.: Hugo                                                       | 2566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vogel 1915. 36a – Leinwand, h. 2,30, br. 1,45 – 1916 als Geschenk des Dresdener Museumsvereins.                                                                                                                                                                                                                  | 2500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FRENZEL, OSKAR. Geb. zu Berlin den 12. Nov. 1855, gest, da- selbst den 15. Mai 1915. Schüler der Berliner Akademie (unter Bracht). Abend in der Marsch. Bez.: O. Frenzes, Berlin. Vorrat – Leinwand, s. 1,205, br. 1,80 – 1901 aus den Zinsen der Pröss-Heuer-Stiftung von der Internationalen Kunstausstellung. | 2459                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| KLINGER, MAX G. Geb. zu Leipzig den 18. Febr. 1857, lebt in<br>Leipzig. Schüler Gullows in Karlsruhe und Berlin.                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pietas. Maria und Johannes trauernd am Leichname des Heilands. Bez.: Max Klinger Rom 90.                                                                                                                                                                                                                         | 2460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 26e - Leinwand, h. 1,50, br. 2,05 - 1893 von der Großen Kunstausstellung in Berlin.                                                                                                                                                                                                                              | 24527                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Die Quelle. Monogramm: $MK$ . 1891/92 in Rom. 26d – Leinwand, h. 2,24, br. 1,26 – 1908 aus den Zinsen der Pröss-Heuer-Stiftung (vorher im Besitze des Schriftstellers W. Weigand in München).                                                                                                                    | 2460A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Das Kolosseum in Rom (Ausblick von der Dachterrasse des Ateliers von Greiner. Bez.: MK und Rom 88.                                                                                                                                                                                                               | 2460B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 26 c - Leinwand, h. 0,77, br. 1,02 - 1917 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung.                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| HERRMANN, HANS. Geb. zu Berlin den 8. März 1858, lebt daselbst als Mitglied der Akademie. Schüler der Berliner Akademie.                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Alte holländische Stadt. Bez.: Hans Herrmann.  Vorrat – Leinwand, h. 1,045. br. 1,68 – 1899 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Deutschen Kunstausstellung.                                                                                                                                          | 2461                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 268       | DEUTSCHE DES XIX. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2580      | CORINTH, LOVIS. Geb. zu Tapiau (Ostpreußen) den 21. Juli 1858, lebt in Berlin.  Blumenstück. Bez.: Lovis Corinth 1918. 30 — Leinwand, h. 0,91, br. 1,22 — 1918 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung.                                                                                           |
| 2580B     | Bathseba. Bez.: Lovis Corinth 1908.<br>30 - Leinwand, h. 1,56, br. 1,75 - 1919 aus den Zinsen der Pröss-Heuer-Stiftung.                                                                                                                                                                           |
| 2462      | LEISTIKOW, WALTER. Geb. zu Bromberg den 25. Okt. 1865, gest. in Berlin den 25. Juli 1908. Schüler der Berliner Akademie.<br>Ziegeleien am Wasser. Bez.: W. Leistikow. Gemalt 1889.<br>38d – Leinwand h. 1,54. br. 2,515 – 1894 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Akad. Ausstellung. |
| 2462A     | Am kleinen Wannsee. Bez.: W. Leifnkow. Aus der spätesten Schaffenszeit.  27 a – Leinwand, h. 0,74, br. 0,935 – 1909 aus dem Dresdener Kunsthandel.                                                                                                                                                |
| 2544      | SLEVOGT, MAX. Geb. zu Landshut den 8. Okt. 1868, lebt seit 1899 in Berlin. Schüler der Münchener Akademie. Der Ritter und die Frauen. Bez.: Slevogt 1903. 30 – Leinwand, h. 1,60, br. 2,05 – 1908 aus den Zinsen der Pröss-Heuer-Stiftung von der Großen Kunstaussteilung.                        |
| 2545      | Der Karikaturenzeichner Fuchs (Bildnisstudie). Bez.: Slevogt 09. 30 – Leinwand, h. c.62, br. 0.78 – 1910 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Ausstellung der Künstlervereinigung Dresden.                                                                                             |
| 2546-2565 | Zwanzig Reisebilder aus Ägypten.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2546      | Seeräuber. Bez.: Slevogt 1914.<br>30 — Leinwand, h. 0.73, br. 0.95 — 1914 als Geschenk des Dresdener Museumsvereins                                                                                                                                                                               |
| 2547      | Sandsturm in der libyschen Wüste. Bez.: Slevogt 14.<br>30 – Leinwand, h. 0.73, br. 0,95 – 1914 als Geschenk des Dresdener Museumsvereins.                                                                                                                                                         |
| 2548      | Tor in Kairo, "Bâb Zuwêle". Bez.: Slevogt 14. 30 — Ensliches Pappelholz, h. 0,65, br. 0,50 — 1914 als Geschenk des Dresdener Mu- leumsvereins.                                                                                                                                                    |
| 2549      | Libysche Wüste. Bez.: Slevogt 14.<br>30 – Leinwand, h. 0,73, br. 0,95 – 1914 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung.                                                                                                                                                                             |
| 2550      | Der Nil bei Alsuan. Bez.: Slevogt 14.<br>30 – Leinwand, h. 0.73, br. 0.95 – 1914 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung.                                                                                                                                                                         |
| 2551      | Morgen bei Luxor. Bez.: Slevogt 14.<br>30 – Leinwand, h. 0.73, br. 0.95 – 1914 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung.                                                                                                                                                                           |
| 2552      | Sudanesische Weiber. Bez.: Slevogt 14.<br>30 – Leinwand, h. 0,54, br. 0,74 – 1914 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung.                                                                                                                                                                        |

| DEUTSCHE DES XIX. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                      | 269    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Nilbarken bei den Granitfellen. Bez.: Slevogt 14.  30 – Leinwand, h. 0,54, br. 0,74 – 1914 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung.                                                 | 2553   |
| Bazarstraße in Assun. Bez.: Slevogt 1914.<br>30 – Leinwand, h.0,54, br. 0,74 – 1914 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung.                                                        | 2554   |
| Sudanesen im Kahn. Bez.: Slevogt 14. 30 — Leinwand, h. 0,54, br. 0,74 — 1914 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung.                                                               | 2555   |
| Sudanesischer Bettler. Bez.: Slevogt 14. 30 – Leinwand, h. 0,54, br. 0,74 – 1914 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung.                                                           | 2556   |
| Palmengarten in Luxor. Bez.: Slevogt 14. 30 — Leinwand, h. 0,57, br. 0,58 — 1914 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung.                                                           | 2557   |
| Araber zu Pferd. Bez.: Slevogt 14. 30 — Leinwand, h. 0,38, br. 0,57 — 1914 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung.                                                                 | 2558   |
| Nach Sonnenuntergang (Luxor). Bez.: Slevogt 14. 30 — Leinwand, h. 0,38, br. 0,57 — 1914 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung.                                                    | 2559   |
| Sonnenuntergang am Nil. Bez.: Slevogt 14. 30 — Leinwand, h. 0,38, br. 0,57 — 1914 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung.                                                          | 2560   |
| Negerjunge "Mursi". Bez.: Slevogt 14.<br>30 — Brustbild — Leinwand, h.0,38, br.0,57 — 1914 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-<br>Stiftung.                                             | 2561   |
| Getreidehafen in Assuan. Bez.: Slevogt 14. 30 – Leinwand, h. 0,38, br. 0,57 – 1914 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung.                                                         | 2562   |
| Vorlefung in einer Moschee zu Kairo (I). Bez.: Slevogt 14<br>30 – Englisches Pappelholz, h. 0,40, br. 0,42 – 1914 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-<br>Stiftung.                      | 2563   |
| Vorlesung in einer Moschee zu Kairo (II). Bez.: Sievogt 14. 30 – Englisches Pappelholz, h. 0,50, br. 0,65 – 1914 aus den Zinsen der Pröls-Heuerstiftung.                            | 2564   |
| Vor einem Kaffeehaus in Kairo. Bez.: Slevogt 1914.<br>30 – Englisches Pappelholz, h. 0,40, br. 0,42 – 1914 aus den Zinsen der Pröss-Heuer-<br>Stiftung.                             | 2565   |
| GUSSMANN, OTTO FRIEDRICH. Geb. zu Wachbach in Württemberg den 22. Mai 1869, lebt als Akademieprofessor in Dresden. Schüler Scheurenbergs an der Berliner Akademie.                  |        |
| Bildnis des Vaters des Künstlers.  32a – Kniefig. – Leinwand, h. 0.94, br. 0.785 – 1910 aus den Zinsen der Pröll-Heuerstiftung von der Ausstellung der Künstlervereinigung Dresden. | 2462 B |
| Sitzendes Mädchen. Bez.: O. G.                                                                                                                                                      | 2582   |
| 31a — Leinwand, h 0,50, br. 0,40 — 1919 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Ausstellung der Künstletvereinigung Dresden.                                                |        |

## DEUTSCHE DES XIX. JAHRHUNDERTS HETTNER, OTTO. Geb. zu Dresden den 27. Jan. 1875, lebt als Akademieprofessor in Dresden. Schüler der Karlsruher Kunstichule, weitergebildet in Paris und Italien. 2462 C Die Niobiden. Bez. mit dem aus O und H gebildeten Monogramm. 34c - Leinwand, h. 1,17, br. 1,53 - 1919 im Austausch gegen die "Italienische Landschaft" als Geschenk des Herrn H. Beyer und des Sächsichen Kunstvereins. SCHULE VON WIEN KOCH, JOSEPH ANTON. Geb. zu Obergibeln in Tirol den 27. Juli 1768, gest. in Rom den 12. Jan. 1839. Schüler der Stuttgarter Karlsakademie. Seit 1795 hauptsächlich in Rom, 1812 bis 1815 in Wien. Schöpfer der neueren deutschen Ideallandschaft. Landschaft mit dem hl. Martin. Bez.: G. Koch Tyrolese fece 1815. 2463 Gegenstück zu Nr. 2464. 25a - Lindenholz, h. 0,55, br. 0,475 - 1003 als Gelchenk des Herrn Ed. Cicharius. Landschaft mit dem hl. Benedikt. Motiv von Subiaco. Bez.: G. Koch 2464 Tyrolese fec. 1815. 25 a - Lindenholz, h. 0,55, br. 0,475 - 1903 wie das Gegenstück Nr. 2463 als Geschenk des Herrn Ed. Cichorius. 2465 Berner Oberland. Kleinere Wiederholung des 1817 in Rom gemalten Bildes des Ferdinandeums in Innsbruck. 24c – Leinwand, h. 0,735, br. 0,99 – 1903 als Geschenk des Herrn Ed. Cichorius, der das Bild 1868 aus der Sammlung v. Quandt in Dresden erwarb. OLIVIER, JOH. HEINRICH FERDINAND VON. Geb. zu Dessau den 1. April 1785, gest. in München den 11. Febr. 1841. Studierte in Wien unter Koch. 2466 Salzburgische Landschaft. Blick vom Kapuzinerberg. Monogramm: FO und 1824. 24b - Bichenholz, h. 0,495, br. 0,63 - 1902 von Zahn & Jaensch in Dresden. OLIVIER, FRIEDRICH WOLDEMAR VON. Geb. zu Dessau den 23. April 1701, gest. daselbst den 5. Sept. 1859. Bildnis des jungen Julius Schnorr von Carolsfeld. 2466A 25d — Brustbild — Leinwand, h. 0,455, br. 0,365 — 1919 als Vermächtnis der Frau Maria Ch. O. Schnorr von Carolsfeld. Il to Cas SCHNORR VON CAROLSFELD, LUDWIG FERDI-NAND. Geb. zu Königsberg den 11. Okt. 1788, gest. zu Wien den 13. April 1853. Schüler seines Vaters Hans Veit und der Wiener

Ein Greis in altdeutscher Tracht. Monogramm: L.S.

69 (Miniaturenfach) — Brustbild — Ahornholz, h. 0,165, br. 0,135 — 1874 von Frau
Geh. Justizrat Krug, geb. Schnorr von Carolsfeld.

Akademie.

| DEUTSCHE DES XIX. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WALDMÜLLER, FERDINAND GEORG. Geb. in Wien den 15. Jan. 1793, gest. daselbst den 22. Aug. 1865. Schüler der Wiener Akademie. Nach der Pfändung. Bez.: Waldmüsser 1859.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2467 <b>A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 22b – Lindenholz, h. 0,73, br. 0,90 – 1907 aus dem Wiener Kunsthandel als Geschenk des Herrn Fabrikdirektors H. Herz in Plauen.  Bildnis des Fräulein Josephine Johannes. Bez.: Waldmüller 1852.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2467B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 22b - Brustbild - Leinwand, oval, h. 0,53, br. 0,42 - 1914 aus dem Nachlasse einer Nichte der Dargestellten in Wien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | State |
| ZIMMERMANN, AUGUST ALBERT. Geb. zu Zittau den 20. Sept. 1808, gest. zu München den 18. Okt. 1888. Schüler der Akademien zu Dresden und München, längere Zeit Prosessor der Akademie zu Wien.  Die Pflügung des Ackers. Bez.: Albert Zimmermann.  Vorrat – Leinwand, h. 0.89, br. 1,52 – 1873 vom Maler Sturm.                                                                                                                                                                                 | 2468                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| STEINLE, EDUARD VON. Geb. zu Wien den 2. Juli 1810, gest. in Frankfurt a. M. den 18. Sept. 1886. Schüler der Wiener Akademie. Lehrer am Städelschen Institut in Frankfurt. Kinderkops.  25 d – Leinwand, h. 0,41, br. 0,32 – 1917 erworben.                                                                                                                                                                                                                                                   | 2578                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ALT, RUDOLPH VON. Geb. zu Wien den 28. Aug. 1812, gest. daselbst den 12. März 1905. Schüler der Wiener Akademie.  Der Vestatempel in Rom. Bez.: R. Ast.  27d – Pappe, h. 0,245, br. 0,335 – 1904 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung.                                                                                                                                                                                                                                                     | 2469                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FEUERBACH, ANSELM. Geb. zu Speyer den 12. Sept. 1829, gest. zu Venedig den 4. Jan. 1880. Schüler der Akademien zu Düsselder der Akademien zu Düsselder der Kunter W.v. Schadow) und Antwerpen, dann Coutures in Paris. Maria mit dem Kinde zwischen musizierenden Engeln. Bez.: Anselm Feuerbach. Roma. 1860. Handzeichnungen zu den Köpfen der Engel im Kupserstichkabinett.  26a – Kniesig. – Leinwand. oval, h. 1,17, br. 0,96 – N. GW. IV, 10 – 1881 vom Obersten E. Rothpletz in Zürich. | 2470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bildnis einer Römerin. Bez.: A. Feuerbach. Gemalt 1861.<br>26a - Brustbild - Leinwand, h. 0,75, br. 0,625 - 1916 als Vermächtnis der Frau Olga<br>Schröter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2470A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ANGELI, HEINRICH VON. Geb. zu Oedenburg in Ungarn den 8. Juli 1840, lebt als Akademieprofessor in Wien. Schüler verschiedener Akademien. Bildnis des Malers G.A. Kuntz. 280 – Brustbild – Leinwand, h. 0,585, br. 0,475 – 1896 von einem Verwandten des Dargestellten.                                                                                                                                                                                                                        | 2471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 272   | DEUTSCHE DES XIX. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2472  | MAKART, HANS. Geb. zu Salzburg den 29. Mai 1840, gest. zu<br>Wien den 3. Okt. 1884. Schüler der Wiener und Münchener (Piloty),<br>Prosessor an der Wiener Akademie.<br>Der Sommer. 1880/81 in Wien gemast.<br>38b – Leinwand, h. 3,71, br. 6,31 – 1890 aus dem Berliner Kunsthandel.                                                                                                                                       |
| 2473  | KUNTZ, GUSTAV ADOLF. Geb. zu Wildenfels in Sachsen den 17. Febr. 1843, gest. in Rom den 2. Mai 1879. Schüler H. von Angelis in Wien.  Ein Gruß aus der Welt. Bez.: G. A. Kuntz. 1876.  352 — Mahagoniholz, h. 0,62, br. 0,36 — N.G. W. I, 3 — 1876 von der Dresdener Kunstausstellung.                                                                                                                                     |
| 2474  | Römische Pilgerin, ein Kruzifix küssend. Bez.: Gustav Kuntz. Rom. 1878. Gegenstück zu Nr. 2475.<br>Vorrat – Nusbaumholz, h. 0,79, br. 0,48 – 1879 von der Mutter des Künstlers.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2475  | Betende römische Pilgerin.  Vorrat – Eichenholz, h. 0,76, br. 0,465 – A. GW. E, 1 – 1879 wie das Gegenstück Nr. 2474 von der Mutter des Künstlers.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2476  | Römische Gemüseverkäuserin. Bez.: G. Kuntz. Rom 1878.<br>Vorrat – Kniefig. – Mahagoniholz, h. 0,53, br. 0,35 – 1884 als Vermächtnis des Herrn<br>Moritz Windkler.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2477  | MUNKACSY, MICHAEL, eigentlich LIEB. Geb.zu Munkács in Ungarn den 20. Febr. 1844, gest. in der Heilanstalt Endenich bei Bonn den 1. Mai 1900. Schüler der Akademien zu Wien und München. In Düsselder durf und Paris weitergebildet. Lebte in Paris, zuletzt in Budapest. Christus am Kreuze mit Johannes und den drei Frauen. Bez.: Munkacsy M.  Vorrat – Leinwand, h. 4,00, br. 2,215 – 1889 von Ch. Sedelmeyer in Paris. |
| 2477A | SCHUCH, CARL. Geb. in Wien den 30. Sept. 1846, gest. daselbst den 13. Sept. 1903. Schüler der Wiener Akademie. In München (unter Leibls und Trübners Einsluß) und Paris weitergebildet.  Der Rhododendronkorb. Aus den 80er Jahren.  29d – Leinwand, h. 0,61, br. 0,78 – 1906 von E. Arnold in Dresden.                                                                                                                    |
| 2477B | Großes Stilleben ("Trödelbude"). Bez.: Ch. Schuch. 1878 in Venedig.<br>292 — Leinwand, h. 1.74, br. 1.465 — 1912 aus dem Berliner Kunsthandel mit Untersstützung des Dresdener Museumsvereins und des Herrn Schmeil in Dresden.                                                                                                                                                                                            |
| 2478  | DARNAUT, HUGO. Geb. zu Anhalt-Dessau den 28. Nov. 1851, lebt in Wien. Schüler der Wiener Akademie, in Düsseldorf weitergebildet.  Waldinneres. Bez.: H. Darnaut 1888.  Vorrat – Lindenholz, h. 0,55, br. 0,40 – 1888 aus den Zinsen der Pröss-Heuer-Stiftung von der Akad. Ausstellung.                                                                                                                                    |



2470

Anselm Feuerbach

Gustave Courbet

| DEUTSCHE DES XIX. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 273   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| MOLL, CARL. Geb. zu Wien den 23. April 1861; lebt in Wien. Schüler der Akademie und J. Schindlers in Wien. Vor dem Festmahl.  Vorrat – Leinwand, h. 0.84, br. 1,06 – 1901 aus den Zinsen der Pröss-Heuer-Stiftung von der Internationalen Kunstausstellung.                                                                           | 2479  |
| KLIMT, GUSTAV. Geb. zu Baumgarten bei Wien den 14. Juli 1862, gest. in Wien den 6. Febr. 1918. Schüler Lausbeugers in Wien. Buchenwald. Bez.: Gustav Klimt.  Vorrat – Leinwand, h. 1,00, br. 1,00 – 1912 aus den Zinsen der Pröss-Heuer-Stiftung von der Großen Kunstausstellung.                                                     | 2479A |
| EGGER-LIENZ, ALBIN. Geb. zu Striebach bei Lienz in Tirol den 29. Jan. 1868, lebt in Clausen in Tirol. Schüler Hackels und Lindenschmits an der Münchener Akademie.  Totentanz von Anon euen. Bez.: Egger-Lienz.  Vorrat – Leinwand, h. 2,26, br. 2,53 – 1912 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Großen Kunstausstellung. | 2479B |
| STERRER, KARL. Geb. zu Wien 1885, lebt daselbst. Schüler der Wiener Akademie. Winterlandschaft bei Puchenstuben. Bez.: K. Sterrer. 1912. 33a — Leinwand, h. 0,76, br. 0,60 — 1917 als Geschenk des Herrn Kommerzienrat Palmié.                                                                                                        | 2575  |
| SCHULEN VON KARLSRUHE, STUTT=<br>GART UND FRANKFURT A. M.                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| LESSING, CARL FRIEDRICH. Geb. zu Breslau den 15. Febr. 1808, gest. zu Karlsruhe den 3. Juni 1880. Schüler der Berliner und Düsseldorser Akademie, Professor der Kunstschule und Direktor der Kunsthalle zu Karlsruhe (seit 1858).                                                                                                     | -     |
| Der Klosterbrand. Bez.: C. F. L. 1846.<br>Vorrat – Leinwand, h. 1,32, br. 1,73 – 1878 aus dem Berliner Kunsthandel.                                                                                                                                                                                                                   | 2480  |
| Gebirgslandschaft. Bez.: C. F. L. 1877. 37b – Leinwand, h. 1,275, br. 1,91 – 1877 vom Künstler.                                                                                                                                                                                                                                       | 2481  |
| SCHICK, CARL FR. Geb. zu Hilpertsau bei Gernsbach den 17. April 1826, gest. zu Tretenhof bei Lahr den 26. Juni 1875. Schüler der Dresdener und der Düsseldorser Akademie, unter Canons Einfluß in Karlsruhe weitergebildet.                                                                                                           |       |
| Sulanna im Bade. Bez.: C. Schick.  Vorrat — Leinwand, h. 1,04, br. 1,28 — 1877 von der Witwe des Künstlers.                                                                                                                                                                                                                           | 2482  |

| 274   | DEUTSCHE DES XIX. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | RIEFSTAHL, WILHELM L. F. Geb. zu Neu-Strelitz den 15. Aug. 1827, gest. zu München den 11. Okt. 1888. Schüler der Berliner Akademie. Längere Zeit Prosessor und Direktor der Karlsruher Kunstschule. |
| 2483  | Eine Beerdigung in Rom. Bez.: W. Riefftahl. Rom 1871. Crimmitschau, Realschule - Leinwand, h. 1,17, br. 1,80 - 1881 im Kunsthandel erworben.                                                        |
| 2484  | Im anatomischen Theater zu Bologna. Bez.: W. Riefstahl. München. Vorrat - Leinwand, h. 1,655, br. 1,32 - 1884 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung.                                              |
|       | HOFF, CARL. Geb. zu Mannheim den 8. Sept. 1838, gest. zu<br>Karlsruhe den 13. Mai 1890. Schüler der Karlsruher Kunstschule und<br>der Düsseldorfer Akademie, Professor der Karlsruher Kunstschule.  |
| 2485  | Des Sohnes letzter Gruß. Der Kamerad des Gefallenen bringt Mutter<br>und Schwester die Trauerbotschaft. Bez.: Carl Hoff. 78. Ddf.                                                                   |
|       | Vorrat - Leinwand, h.1,49, br.2,13 - 1882 durch das Komitee der Albert-Vereins-<br>Lotterie.                                                                                                        |
|       | THOMA, HANS. Geb. zu Bernau im Schwarzwald den 2. Okt. 1839, lebt in Karlsruhe. Gebildet in Dülleldorf, Paris, München und Italien.                                                                 |
| 2486  | Der Hüter des Tales. Monogramm: HTh. Gemalt 1893.<br>29d – Pappe, h. 0,99, br. 0,75 – 1893 vom Künsteler.                                                                                           |
| 2487  | Selbstbildnis. Monogramm: HTh 1880.  29d — Brustbild — Leinwand, h.0.705. br.0,51—1895 aus den Zinsen der Pröss-Heuer- Stiftung aus dem Dresdener Kunsthandel.                                      |
| 2488  | Frühlingsidyll. Bez.: <i>HThoma 1871.</i> 29 c – Leinwand, h. 0,885, br. 1,02 – 1897 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Internationalen Kunstausstellung.                              |
| 2488A | Laufenburg a. Rh. Monogramm: HTh. Gemalt 1870. 29d — Leinwand, h. 0,415, br. 0,60 — 1916 aus dem Berliner Kunsthandel.                                                                              |
|       | KELLER, FERDINAND. Geb. zu Karlsruhe den 5. Aug. 1842, 16bt in Karlsruhe. Schüler J. W. Schirmers und Joh. Canons in Karlsruhe. Professor der Karlsruher Akademie.                                  |
| 2489  | Entwurf zu dem Vorhang des Opernhauses in Dresden.                                                                                                                                                  |
|       | STEINHAUSEN, WILHELM AUG. TH. Geb. zu Sorau den 2. Febr. 1846, lebt in Frankfurt a. M. Schüler der Berliner Akademie                                                                                |
| 2490  | und der Karlsruher Kunftschule. Waldtal.                                                                                                                                                            |
|       | 29d - Leinwand, h. 0,89, br. 1,09 - 1904 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung.                                                                                                                   |

| DEUTSCHE DES XIX. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 275    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| BAISCH, HERMANN. Geb zu Dresden den 12. Juli 1846, gest.<br>zu Karlsruhe den 18. Mai 1894. Schüler Liers in München. Professor<br>an der Kunsischule in Karlsruhe.                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| Hollandische Kanallandschaft. Bez.: Hermann Baisch 1882.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,79, br. 1,52 – 1882 aus den Zinsen der PröllaHeueraStiftung.                                                                                                                                                                                                                                                     | 2491   |
| Kuhtränke am Bergabhange. Bez.: Hermann Baifch 1883.<br>38 c – Leinwand, h. 1,09, br. 1,56 – 1883 aus den Zinfen der Pröll-Heuer-Stiftung.                                                                                                                                                                                                                                                           | 2492   |
| TRÜBNER, WILHELM. Geb. zu Heidelberg den 3. Febr. 1851, gest. in Karlsruhe den 21. Dez. 1917. Schüler Canons in Stuttgart, Leibls in München. Vorübergehend Professor am Städel'schen Institut zu Frankfurt a. M., seit 1904 Professor an der Karlsruher Kunstschule. Selbstbildnis. Bez.: W. Trübner 1873.  20b – Leinwand, h. 0,605, br. 0,49 – 1901 als Geschenk des Herrn C. L. Uhle in Dresden. | 2493   |
| Dresden.  Dame mit blauem Hut. Bez.: W. Trübner 1876.  29b — Brustbild — Leinwand, h. 0.535, br. 0.45 — 1912 aus den Zinsen der Pröll-Heuer- Stiftung von der Großen Kunstausstellung.                                                                                                                                                                                                               | 2493A  |
| Schloß, Hemsbach (im Odenwald). Bez.: W. Trübner.<br>29d – Leinwand, h. 0,78, br. 0,92 – 1913 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung.                                                                                                                                                                                                                                                               | 2493 B |
| Dame in Braun. Bez.: W. Trübner. München 1876. 29a – Leinwand, h. 0,94, br. 0,79 – 1916 aus Münchener Privatbelitz.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2493C  |
| Reiterbildnis. Gemalt 1904.<br>29d – Leinwand, h. 1,85, br. 1,30 – 1919 als Oelchenk der Wilhelm und Bertha von Baenfch-Stiftung.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2493 D |
| SCHÖNLEBER, GUSTAV. Geb. zu Bietigheim in Württemberg<br>den 3. Dez. 1851, gest. in Karlsruhe den 1. Febr. 1917. Prosessor der<br>Kunstschule in Karlsruhe. Schüler Liers in München.                                                                                                                                                                                                                |        |
| Ebbe in Vlissingen. Bez.: G. Schönleber. 1881.  22 d – Leinwand, h. 1,55, br. 2,51 – 1881 aus den Zinsen der Pröss-Heuer-Stiftung.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2494   |
| Brandung am Nordseestrande. Bez.: G. Schönleber 1903.<br>32 d – Leinwand, h. 0,76, br. 1,07 – 1904 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung.                                                                                                                                                                                                                                                          | 2495   |
| KALCKREUTH, GRAF C. W. LEOPOLD VON. Geb. zu Düsseldort den 15. Mai 1855, lebt zu Eddelsen bei Harburg. Schüler der Weimarer Kunstschule und der Münchener Akademie. Professor in Weimar und Karlsruhe, 1899 bis 1906 Direktor der Stuttgarter Akademie.                                                                                                                                              |        |
| Das Alter. Bez.: Kalckreuth d. j. 94. 36a – Leinwand, h. 1,16, br. 1,72 – 1897 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Internationalen Kunstaussiellung.                                                                                                                                                                                                                                     | 2496   |

| 276   | DEUTSCHE DES XIX. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2496A | Die Gattin des Künstlers. Bez.: Kalckreuth d. j. 1902.<br>33 d – Leinwand, h. 1,01, br. 0,80 – 1908 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung.                                                 |
|       | KALLMORGEN, FRIEDRICH. Geb. zu Altona den 15. Nov. 1856, lebt in Berlin. Schüler der Kunstakademien von Düsseldorf und Karlsruhe. Seit 1901 Professor an der Berliner Kunstakademie.         |
| 2497  | An die Arbeit. Hamburger Hafenbild. Bez.: Fr. Kallmorgen . 1900.                                                                                                                             |
|       | Vorrat – Leinwand, h. 1,14, br. 0,06 – 1901 aus den Zinsen der Pröß-Heuer-Stiftung von der Internationalen Kunstausstellung.                                                                 |
|       | RABENDING, FRITZ. Geb. zu Wien den 22. Febr. 1862; lebt in München. Schüler Baischs und Schönlebers an der Karlsruher Kunst-schule.                                                          |
| 2498  | Spätsommer. Bez.: Fritz Rabending . Münden.                                                                                                                                                  |
|       | Vorrat — Leinwand, h. 0,95, br. 1,20 — 1891 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Akademischen Kunstausstellung zu Dresden.                                                        |
| -     | LANDENBERGER, CHRISTIAN. Geb. zu Ebingen (Würtetemberg) den 7. April 1862, lebt in Stuttgart. Schüler von Grünewald und Liezenmayer in München.                                              |
| 2498A | Abend am Ammersee. Bez.: C. Landenberger 1911.                                                                                                                                               |
| -     | Vorrat — Leinwand, h. 1,125, br. 0,97 — 1912 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Großen Kunstausstellung.                                                                        |
|       | REINIGER, OTTO. Geb. zu Stuttgart den 27. Febr. 1863, gest. daselbst den 24. Juli 1909. Schüler der Akademie daselbst und Weng-leins in München.                                             |
| 2499  | Sonnige Flußlandschaft. Bez.: O.R.                                                                                                                                                           |
|       | Vorrat - Leinwand, h. 1,14, br. 0,90 - 1904 aus den Zinsen der Proll-Fleuer-Stiftung                                                                                                         |
| 6     | GRETHE, CARLOS. Geb. zu Montevideo den 25. Sept. 1864, gest. in Nieuwpoort (Belgien) den 24. Okt. 1913. Schüler und Professor an der Karlsruher, seit 1899 an der Stuttgarter Kunstakademie. |
| 2500  | Der fliegende Filch. Bez.: Carlos Grethe.                                                                                                                                                    |
|       | Vorrat – Leinwand, h. o.60, br. 0,955 – 1895 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Akad. Ausstellung.                                                                              |
| 2501  | Heimkehrende Werftarbeiter im Hamburger Hafen.<br>33 d – Leinwand, h. 1.69, br. 1.17 – 1899 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von<br>der Deutschen Kunstausstellung.                   |
|       | HOFER, KARL. Geb. zu Karlsruhe den 11. Okt. 1878, lebt in Berlin. Schüler der Karlsruher Akademie unter Kalckreuth und Thoma.                                                                |
| 2585  | Die Kahnfahrt. Bez.: CHofer 1919.                                                                                                                                                            |
|       | 34c - Leinwand, h. 1/10, br. 1/61 - 1919 als Geschenk des Hosrates Fritz Rosenthal.                                                                                                          |

| DEUTSCHE DES XIX. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 277          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| SCHULE VON WEIMAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| PRELLER D. Ä., JOH. FRIEDRICH CHR. E. Geb. zu Eisenach den 25. April 1804, gest. zu Weimar den 23 April 1878. Schüler der Dresdener, Antwerpener und Mailänder Akademie, Prosessor der Weimarer Kunstschule. In Rom durch J. A. Koch beeinstlußt.  Norwegische Küste. Monogramm: FP und 1850 Weimar.  Vorrat – Leinwand, h. 0,45, br. 0,625 – 1879 von Herrn v. Seebach in Göttingen.  Landschaft mit dem Nymphenraub. Monogramm: FP und 1847 | 2502<br>2503 |
| Weimar.  26b — Leinwand 1 h. 0,82, br. 1,41 — 1882 von Frau Kommerzienrat Molinari in Breslau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| KAMEKE, OTTO W.H. VON. Geb. in Stolp (Pommern) den<br>2. Febr. 1826, gest. in Berlin den 8. Juni 1899. Schüler der Weimarer<br>Kunstschule.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| Alpenlandschaft. Bez.: O. v. Kameke.  Vorrat – Leinwand, h. 1355, br. 1,90 – 1882 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2504         |
| HAGEN, THEODOR JOS. Geb. zu Düsseldorf den 24. Mai 1842, gest. zu Weimar den 12. Febr. 1919. Schüler Osw. Achenbachs in Düsseldorf. Professor, eine Zeitlang auch Direktor der Weimarer Kunstschule.                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| Das niederrheinische Städtchen Zons. Bez.: Th. Hagen Weimar 1879. 38d - Leinwand, h. 1,51, br. 2,25 - 1879 aus dem Münchener Kunsthandel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2505         |
| An der Ilm. Bez.: Th. Hagen. Vorrat – Leinwand, h. 1,21, br. 0,885 – 1904 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2506         |
| STURTZKOPF, FRANZ. Geb. zu Hannover 1852; lebt in Wei-<br>mar. Schüler der Weimarer Kunstschule.<br>Westfälische Schmiede. Bez.: F. Sturtzkopf.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2507         |
| Vorrat - Leinwand, h. 0,54, br. 0,65 - 1885 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2507         |
| OLDE, HANS WILHELM. Geb. zu Süderau in Holstein den<br>27. April 1855, gest. zu Kassel den 25. Okt. 1917. In München (unter<br>Lösse:) und in Paris gebildet. Direktor der Kunstakademie in Kassel.                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| Holsteinischer Stier. Bez.: Hans Olde 96. Seekamp. Vorrat – Leinwand, h. 1.19, br. 1.885 – 1897 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Internationalen Kunstausstellung.                                                                                                                                                                                                                                                             | 2508         |
| THEDY, MAX. Geb. zu München den 16. Okt. 1858, lebt als Professor der Kunstschule in Weimar. Schüler der Münchener Akademie, besonders unter Lösstz.  Adoratio Crucis (Verehrung des Kreuzes). Bez.: Max Thedy. Weimar.  Vorrat – Leinwand, h. 2,31, br. 3,30 – 1899 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung                                                                                                                                  | 2509         |
| von der Deutschen Kunstausstellung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |

| 278            | DEUTSCHE DES XIX. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2509A<br>2509B | HOFMANN, LUDWIG VON. Geb. zu Darmstadt den 17. Aug. 1861, lebt als Akademieprofessor in Dresden. Gebildet in Dresden, Karlsruhe, Paris.  Abwehr. Bez.: Lv Hofman.  22a – Leinwand, h. 1,24, br. 1,42 – 1912 als Geschenk des Herrn C. L. Uhle in Dresden.  Frühling. Bez: L. v. Hofmann. 1895 in Rom gemast.  26c – Leinwand, h. 0,92, br. 1,18 – 1917 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung (früher Sammlung Rothermund in Biasewitz). |
|                | NIEDERSÄCHSISCHE SCHULEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (7)            | GRÖGER, FRIEDRICH CARL. Geb. zu Ploen in Holstein den<br>14. Okt. 1766, gest. zu Hamburg den 9. Nov. 1838. Schüler der Berliner<br>Akademie. Hauptsächlich in Hamburg tätig.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2510           | Selbstbildnis. Gemalt 1812.<br>24c – Brustbild – Leinwand, h. 0,60, br. 0,46 – Zuerst im Katalog von 1856 (Gesichenk des Künstlers).                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | RUTHS, J. G.VALENTIN. Geb. zu Hamburg den 6. März 1825,<br>gest. daselbst den 18. Jan. 1905. Schüler der Münchener und Düssel-<br>dorfer Akademie. Tätig in Hamburg.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2511           | Herbstmorgen in der südlichen Schweiz. Bez.: Valentin Ruths 1876.  Vorrat – Leinwand, h. 0,78, br. 1,24 – 1876 von der Deutschen Kunstaussteilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | GURLITT, HEINR. LOUIS THEODOR. Geb. 2u Altona den<br>8. März 1812, gest. 2u Schmiedeberg i. Erzgeb. den 19. Sept. 1897.<br>Studierte in Hamburg, München, Kopenhagen. Lebte in verschiedenen<br>Orten, seit 1873 in Dresden.                                                                                                                                                                                                              |
| 2512           | Das Kloster Busaco in Portugal. Bez.: Gurlitt Drsd. 1875.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2512A          | Landschaft aus dem römischen Gebirge. Bez.: LGurlitt.<br>24b – Leinwand, h. 0,285, br. 0,43 – 1911 aus der Nachlasbausstellung des Künstlers                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2512B          | Segelschiff.  24 - Papier auf Pappe, h. 0,23, br. 0,225 - 1920 als Geschenk des Herrn Hermann Beyer, Dresden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                | FEDDERSEN, HANS PETER. Geb. zu Wester-Schnatebüll in<br>Schleswig-Holstein den 29. Mai 1848, lebt in Kleiseer-Koog bei Niebüll.<br>Schüler Ö. Achenbachs in Düsseldorf und der Weimarer Kunstschule.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2513           | Nordfriesische Landschaft. Bez.: P. Feddersen. Düsseldorf 84.<br>Vorrat – Leinwand, h. 0,67, br. 1,02 – 1888 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Akad. Ausstellung.                                                                                                                                                                                                                                                           |

| DEUTSCHE DES XIX. JAHRHUNDERTS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 279   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| VINNEN, CARL. Geb. zu Bremen den 28. Aug. 1863, lebt auf Gut Osterndorf (Hannover). Schüler der Düsseldorfer und Karlsruher Akademie. Gehört der Worpsweder Künstlergruppe an. Vorfrühlingslandschaft. Bez.: C. Vinnen 1899. 33 c. – Leinwand, h. 0.79. br. 1.05 – 1899 aus den Zinsen der Pröss-Heuer-Stiftung von der Deutschen Kunstaussieltung. | 2514  |
| MODERSOHN, FR.W. H. OTTO. Geb. zu Soest den 22. Febr. 1865, lebt in Worpswede. Schüler der Düsseldorfer Akademie, in Karlsruhe unter Baisch, in Berlin unter Bracht gebildet. Gehört zu den                                                                                                                                                         |       |
| Gründern der Worpsweder Künstlergruppe.  Das alte Haus. Niederdeutsche Landschaft. Bez.: Otto Modersohn.  W. 97.  Vorrat – Leinwand, h. 0.885, br. 1.02 – 1897 aus den Zinsen der Pröss-Heuer-Stiftung von der Internationalen Kunstausstellung.                                                                                                    | 2515  |
| DETTMANN, LUDWIG. Geb. zu Adelbye bei Flensburg den 25. Juli 1865, lebt als Direktor der Kunstschule in Königsberg i. Pr. Schüler der Berliner Akademie.  Schwere Landung an der Mecklenburgischen Küste. Bez.: Lud. Dett=                                                                                                                          | 2516  |
| mann.<br>35a – Leinwand, h.1,42, br.1,93 – 1897 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von<br>der Internationalen Kunstausstellung.                                                                                                                                                                                                                |       |
| NOLDE, EMIL. Geb. zu Buhrkall bei Tondern den 7. Aug. 1867, lebt in Alfen und Berlin. Stilleben mit dem schwarzen Hirsch. Bez.: Emil Nolde. 34a – Leinwand, h.0.89, br.0.69 – 1919 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Ausstellung der Künstlervereinigung Dresden.                                                                     | 2591  |
| VOGELER, JOH. HEINRICH. Geb. zu Bremen den 12. Dez.<br>1872, lebt in Worpswede. Schüler der Düsseldorfer Akademie. In<br>Worpswede weitergebildet.                                                                                                                                                                                                  | -     |
| Des Künstlers altes Haus in Worpswede. Bez. mit einer Vogelschlinge zwischen H und U.  Vorrat – Leinwand, h. o.80, br. 1,005 – 1897 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Internationalen Kunstausstellung.                                                                                                                               | 2517  |
| Träume. Bez. mit dem Monogramm wie das vorige und 1911.<br>Berlin, Sächf. Gefandischaft – Leinwand, h. 1,10, br. 1,00 – 1912 aus den Zinsen der<br>Pröll-Heuer-Stiftung von der Großen Kunstausstellung.                                                                                                                                            | 2517A |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 1   |



# II AUSLÄNDISCHE SCHULEN

2522

## FRANZÖSISCHE SCHULE

GÉRARD, FRANÇOIS BARON. Geb. zu Rom den 4. Mai 1770, gest. zu Paris den 11. Jan. 1837. Schüler Brenets und Davids.

2518 Napoleon I. im Krönungsornate.

Vorrat - Leinwand, h. 2,21, br. 1,45 - Zuerst im Katalog von 1846 (Geschenk Nappoleons I.).

ROBERT, LOUIS LEOPOLD. Geb. in Chaux-de-Fonds den 13. Mai 1794, gest. in Venedig den 20. März 1835. Schüler von Girardet und David in Paris.

2518A Der schlafende Räuber. Bez.: L'Robert à Roma. 1822.

Vorrat - Leinwand, h. 0,475, br. 0,375 - 1917 als Vermächtnis der Frau Katharina Dahl.

DELAROCHE, PAUL. Geb. zu Paris den 17. Juli 1797, gest. daselbst den 4. Nov. 1856. Schüler von Gros an der Ecole des Beaux-Arts zu Paris. Hauptmeister der romantischen Schule in Frankreich.

Bildnis der Sängerin Henriette Sontag, der späteren Gräfin Rossi, in der Rosse der Donna Anna in Mozarts Don Juan. Bez.: Paul Dela-roche 1830.

22 b — Kniefig. — Leinwand, h. 1,46, br. 1,14 — 1890 als Vermächtnis des preußischen Hofschauspielers Carl Sontag, des Bruders der Dargestellten.

GUDIN, JEAN ANT. THEOD. Geb. zu Paris den 2. Aug. 1802, gest. zu Bologne-sur-Seine den 12. April 1880. Schüler des Girodet-Trioson.

2520 | Ein Seegefecht. Bez.: T. Gudin 1852.

Vorrat – Leinwand, h. 0,70, br. 0,73 – 1876 aus der Sammlung des Grafen von Fersen in Dresden.

COUTURE, THOMAS. Geb. zu Senlis den 21. Dez. 1815, gest. auf Schloß Villiers le Bel bei Paris den 30. März 1879. Schüler von Gros und Delaroche in Paris.

2521 Der Vogelsteller. Bez.: T. C.
29b - Leinwand, h. 0,475, br. 0,65 - 1904 von der Großen Kunstausstellung.

COURBET, GUSTAVE. Geb. zu Ornans bei Besançon den 10. Juni 1819, gest. zu LaTour de Peilz am Genser See den 31. Dez. 1877. Schüler Flogeoulots. Bahnbrecher des älteren französischen Realismus des 19. Jahrhunderts.

Die Steinklopfer. Berühmtes Hauptwerk des Meisters, 1851 im Pariser, "Salon" ausgestellt. Bez.: G. Courbet. Pariser Leinwand, h. 1,59, br. 2,59 – 1904 von der Versteigerung Binant in Paris.

| NER UND ENGLÄNDER 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VANNES, PIERRE CÉCILE. Geb. zu , gest. zu Paris den 24. Okt. 1898 Schüler von in Paris. Hauptmeister der idealen Monu- iten Hälste des 19. Jahrhunderts in Frankreich. leale Darstellung der drei Lebensalter. Bez.: 1875. 12,205 – 1901 aus dem Pariser Kunsthandel.                                                                                                                                                                                                                                          |
| SE, geb. WAGNER. Geb. zu Dresden den<br>Lyon den 4. März 1895. Schülerin Saint-Jeans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bez.: Elife Wagner 1850. 2524                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| proche=Wagner.  2525  2525  2525  2525  2526  2526  2527  2525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Geb. zu Paris den 19. Juli 1834, gest. im Okt.<br>e des Beaux-Arts in Paris.<br>lstell.  2586                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| E JEAN. Geb. zu Paris den 14. Nov. 1840, acourt. Bez.: Claude Monet. Gemalt 1879. br. 0,80 - 1909 von Durand-Ruel in Paris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| GERMAIN. Geb. zu Paris den 4. Dez. 1861,<br>yon L'Hermitte.  G. David=Nillet.  5, br. 1,61 — 1897 von der Internationalen Kunstausstellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SCHE UND ENGLISCHE<br>SCHULEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CORGE. Geb. zu Providence (Rhode Island) t zu Egmond in Holland. Gebildet in Düssel- ig.  ben. Bez.: G. Hitchcock.  2527                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Geb. zu Paris den 19. Juli 1834, gest. im Okt. e des Beaux-Arts in Paris.  Assertiell.  By — 1919 erworben.  E JEAN. Geb. zu Paris den 14. Nov. 1840,  accourt. Bez.: Claude Monet. Gemalt 1879.  br. 0,80 — 1909 von Durand-Ruel in Paris.  GERMAIN. Geb. zu Paris den 4. Dez. 1861,  yon L'Hermitte.  G. David-Nillet.  5, br. 1,61 — 1897 von der Internationalen Kunstausstellung  SCHE UND ENGLISCHE  SCHULEN  EORGE. Geb. zu Providence (Rhode Island)  t zu Egmond in Holland. Gebildet in Düssel-  ag. |

Vorrat – Leinwand, h. 1,115, br. 0,895 – 1897 von der Internationalen Kunstausstellung in Dresden.

| 284  | SCHWEIZER D. XIX. JAHRHUNDERTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2528 | HARRISON, ALEXANDER. Geb. zu Philadelphia den 17. Jan. 1853, lebt in Paris. Schüler der Pariser Ecole des Beaux-Arts. Abend am Wasser. Bez.: Alex. Harrison. Vorrat – Leinwand, h. 1,00, br. 1,00, – 1893 von der Großen Kunstausstellung in Berlin.                                                                                              |
| 2529 | BROWN, THOM. AUSTEN. Geb. zu Edinburgh den 18. Sept. 1859, lebt in London. Gebildet in Edinburgh. Im Kuhstall des Pächters. Bez.: T. Aussen Brown 1893. Vorrat – Leinwand, h.0,665, br.0,72 – 1897 von der Internationalen Kunstausstellung in Dresden.                                                                                           |
| 2530 | MELCHERS, GARI. Geb. zu Detroit in Nordamerika den 11. Aug. 1860, lebt abwechselnd in Paris und Nordholland. Schüler der Düsseldorfer Akademie und der Ecole des Beaux-Arts in Paris.  Holländischer Schiffszimmermann. Bez.: Gari Melchers.  Vorrat – Leinwand, h. 2,05, br. 1,005 – 1897 von der Internationalen Kunstausstellung in Dresden.   |
|      | SCHWEIZER SCHULE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2531 | CALAME, ALEXANDRE. Geb. zu Vevey den 28. Mai 1810; gest. zu Mentone den 17. März 1864. Schüler Didays in Genf. Bäume am Bergstrom. Bez.: A. Calame 1854.  Vorrat—Leinwand/h.1,40,br.2,00—N.GW.I,1—1877 aus dem Berliner Kunsthandes.                                                                                                              |
| 2532 | BÖCKLIN, ARNOLD. Geb. zu Basel den 16. Okt. 1827, gest. zu Fiesole bei Florenz den 16. Jan. 1901. Schüler J. W. Schirmers in Düsseldorf. In Brüssel, Paris und hauptsächlich in Rom weiterentwickelt.  Pan und Syrinx. Bez.: A. Böcklin fecit. 1854 gemalt.  26a – Leinwand, h. 1,075, br. 0,67 – 1897 als Geschenk des Hosrats Lesky in Dresden. |
| 2533 | Frühlingsreigen. Bez.: A. Böcklin pinx. 1869 in Basel gemalt. 28b — Leinwand, h. 2,26, br. 1,37 — 1890 aus dem Berliner Kunsthandel (früher beim Bildhauer). Kopf in Rom).                                                                                                                                                                        |
| 2534 | Der Sommertag. Bez.: A. B. 1881 gemalt.  26a – Mahagoniholz, h. 0,61, br. 0,50 – 1902 als Geschenk von O. Lingner.                                                                                                                                                                                                                                |
| 2535 | Der Krieg. Bez.: A. B. 1896.<br>26a - Lindenholz, h. 1,00, br. 0,695 - 1902 vom Geh. RegRat Prof. Dr. v. Kaufmann<br>in Berlin.                                                                                                                                                                                                                   |
|      | KOLLER, JOS. RUDOLF. Geb. zu Zürich den 21. Juni 1828, gest. daselbst den 5. Jan. 1905. Schüler der Düsseldorfer Akademie. Lebte                                                                                                                                                                                                                  |
| 2536 | in Zürich. Vier pflügende Ochlen. Bez.: RKoller 1868. (20 Aust). Vorrat – Leinwand, h.1,35, br.2,04 – 1877 als Geschenk des Herrn Otto Wesendonck.                                                                                                                                                                                                |

| SKANDINAVIER UND BELGIER                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 285   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| SANDREUTER, HANS. Geb. zu Basel den 11. Mai 1850, gest. daselbst den 1. Juni 1901. Schüler Arnold Böcklins in Florenz. Landschaft aus der Umgegend von Basel. Bez.: H. Sandreuter. 1899. 35a—Leinwand, h. 0.97, br. 1.47—1901 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Internationalen Kunstaussstellung. | 2537  |
| HODLER, FERDINAND. Geb. zu Bern den 14. März 1853, gest. zu Genf den 19. Mai 1918. Schüler der Genser Akademie.  Sitzende weibliche Figur. Bez.: F. Hodler.  340 – Leinwand, h. 180, br. 0,90 – 1912 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung von der Großen Kunstausstellung.                                    | 2537A |
| Mädchenbildnis. Bez.: F. Hodler.<br>26 c – Mahagoniholz, h. 0,35, br. 0,27 – 1912 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung<br>von der Großen Kunstausstellung.                                                                                                                                                    | 2537B |
| SKANDINAVISCHE SCHULE                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| KROHG, CHRISTIAN. Geb. zu Vestre Aker bei Christiania den<br>13. Aug. 1852, lebt in Christiania. Gebildet in Karlsruhe, Berlin und<br>Paris.                                                                                                                                                                     |       |
| Norwegisches Lotsenboot. Bez.: C. Krohg.<br>Vorrat – Leinwand, h.1,355, br.1,025 – 1893 von der Großen Kunstausstellung in Berlin.                                                                                                                                                                               | 2538  |
| LILJEFORS, BRUNO. Geb. zu Upsala 1860, lebt bei Upsala.<br>Schüler der Stockholmer Akademie.                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Fuchs, einen Schneehasen ergreifend. Bez.: Bruno Liljefors 93.<br>Vorrat—Leinwand, h. 1,355, br. 2,025—1893 von der Oroßen Kunstausstellung in Berlin.                                                                                                                                                           | 2539  |
| BELĢISCHE SCHULE                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| MEUNIER, CONSTANTIN. Geb zu Merbeck bei Brüffel den 12. April 1831, gest. zu Brüffel den 4. April 1905. Schüler der Brüffeler Akademie.                                                                                                                                                                          |       |
| Der Puddler. Bez.: C. Meunier.  33a – Kniefig. – Pastell auf Papier, h. 1,00, br. 0,80 – 1897 von der Internationalen Kunstausstellung.                                                                                                                                                                          | 2540  |
| Minenarbeiter. Pastell.<br>Vorrat – Papier auf Leinwand, h. 0,57, br. 0,68 – 1917 vom Kupferslichkabinett über-<br>wiesen.                                                                                                                                                                                       | 2540A |

| 286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BELGIER                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2541<br>************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CLAUS, EMILE. Geb. zu Vive St. Eloi in Oftflandern den 27. Sept. 1849, lebt zu Astène in Flandern. Schüler der Antwerpener Akademie. Der Brückenkahn zu Afsné. Bez.: Emile Claus. 320 – Leinwand, h. 1,70, br. 1,50 – 1897 von der Internationalen Kunstausstellung. |
| 2542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LEEMPUTTEN, FRANS VAN. Geb. zu Werchter in Belgien den 29. Dez. 1850, lebt in Antwerpen als Akademieprofessor.  Markttag im April. Bez.: Frans van Leemputten. 1896.  Vorrat – Mahagoniholz, h. 0,515, br. 0,865 – 1897 von der Internationalen Kunstausstellung.    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LAERMANS, EUGÈNE. Geb. zu Brüssel den 21. Okt. 1864, lebt in Brüssel. Schüler der Brüsseler Akademie.                                                                                                                                                                |
| 2543                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Das Abendgebet. Bez.: Eug. Laermans.                                                                                                                                                                                                                                 |
| promotion and the same of the | 22 - Leinwand, h. 1,305, br. 1,015 - 1897 von der Internationalen Kunstausstellung.                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | T -/ -                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ** .                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (-                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# PASTELLE, MINIATUREN UND GEWEBTE TAPETEN





2534

Arnold Böcklin



Pastell 24

Rosalba Carriera

## I PASTELLE

| 0  | -                                        | -                   |
|----|------------------------------------------|---------------------|
| ٠, | ,                                        | $\boldsymbol{\cap}$ |
| /. | $\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathcal{I}}}}$ |                     |
|    |                                          |                     |

## PASTELLE

## ITALIENISCHE SCHULE

|    | ITALIENISCHE SCHULE                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | RENI, GUIDO. Geb. zu Calvenzano bei Bologna 1575; gest. zu Bologna 1642. Siehe S. 43.  Der hl. Franziskus.  Vorrat – Brustbild – Papier, oval, h. 0,58, br. 0,47 – 1746 aus der herzogl. Galerie zu Modena.                                                               |
|    | CARRIERA, ROSALBA. Geb. zu Venedig den 7. Okt. 1675, gest. daselbst den 15. April 1757. Schülerin des Cav. Diamantini und des A. Balestra.  Die folgenden Pastellbilder der Malerin sind sämtlich zuerst im "Catalogue" von 1765 verzeichnet. Sie sind auf Papier gemalt. |
| 2  | Friedrich Christian von Sachsen als Kurprinz. 63 – Halbsig. – h. 0,635, br. 0,515.                                                                                                                                                                                        |
| 3  | Prinzessin Benedicte Ernestine Maria von Modena. 63 – Brustbild – h. 0,555, br. 0,425.                                                                                                                                                                                    |
| 4  | Ein venezianischer Prokurator. 63 – Halbig. – h. 0,72, br. 0,595.                                                                                                                                                                                                         |
| 5  | Königin Maria Josefa von Sachsen, Tochter Kaiser Josefs I., Gemahlin König Augusts III.  63 – Brustbild – h. 0,535, br. 0,425.                                                                                                                                            |
| 6  | Der Abbé Sartorio.<br>Vorrat – Brustbild – h. 0,305, br. 0,27.                                                                                                                                                                                                            |
| 7  | König Friedrich IV. von Dänemark.<br>Vorrat – Brustbild – h. 0,535, br. 0,37.                                                                                                                                                                                             |
| 8  | Der Abbé Metastasio.<br>Vorrat – Brustbild – h. 0,32, br. 0,255.                                                                                                                                                                                                          |
| 9  | Ludwig XV. von Frankreich als Dauphin.<br>Vorrat – Brustbild – h. 0,505, br. 0,385.                                                                                                                                                                                       |
| 10 | Herzog Rinaldo von Modena.<br>Vorrat – Brustbild – h. 0,245, br. 0,18.                                                                                                                                                                                                    |
| 11 | Der Kardinal von York.<br>Vorrat – Halbfig. – h. 0,55, br. 0,42.                                                                                                                                                                                                          |
| 12 | Graf Pietro Minelli. Gegenstück zu Nr. 13.<br>Vorrat – Brustbild – h. 0,53, br. 0,43.                                                                                                                                                                                     |
| 13 | Grāfin Camilla Minelli. 63 — Bruftbild — b. 0,545, br. 0,425.                                                                                                                                                                                                             |
| 14 | Grāfin Recanati.<br>Vorrat — Bruftbild — h. 0,42, br. 0,325.                                                                                                                                                                                                              |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| PASTELLE                                                                                            | 291                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Gräfin Leopoldine von Sternberg.<br>Vorrat – Brufibild – h. 0,46, br. 0,34.                         | 15                   |
| Eine Venezianerin aus dem Haule Barbarigo.<br>63 – Brustild – h. 0,42, br. 0,33.                    | 16                   |
| Prinžellin Henriette von Madena. Gegenstück zu Nr. 18.<br>Vorrat – Brustbild – h. 0,43, br. 0,41.   | - 17                 |
| Prinzellin Anna Amalia Josefa von Modena.<br>Vorrat – Brustbild – h. 0,53, br. 0,41.                | 18                   |
| Kaiferin Elifabeth, Gemahlin Karl VI.<br>Vorrat – Halbfig. – h. 0,575, br. 0,45.                    | 19                   |
| Kaiferin Amalie, Gemahlin Josefs I.<br>Vorrat – Halbfig. – h. 0,655, br. 0,515.                     | 20                   |
| Kurfürst Clemens August von Köln. 1727 in Venedig gemalt.<br>Vorrat – Halbsig. – h. 0,57, br. 0,45. | 21                   |
| Der Graf von Villiers.<br>Kultusministerium — Brustbild — h. 0,565, br. 0,45.                       | 22                   |
| Die Fürstin Mocenigo, geb. Carrara.<br>Vorrat – Bruftbild – h. 0,52, br. 0,41.                      | 23                   |
| Die Tänzerin Barbarina Campani. Cleste 63 - Halbsig h. 0,565, br. 0,465.                            | 24                   |
| Die Gräfin Orzelska. 63 – Halbfig. – h. 0,64, br. 0,51.                                             | 25                   |
| Die Fürstin von Teschen (Lubomirska).<br>Vorrat – Halbsig. – h. 0,575, br. 0,46.                    | <b>2</b> 6           |
| Die Sängerin Faustina Hasse, geb. Bordoni.<br>Vorrat – Brustbild – h. 0,30, br. 0,265.              | 27                   |
| Eine Tiroler Wirtin.  Vorrat — Bruftbild — h. 0,33, br. 0,27.                                       | 28                   |
| Selbstbildnis der Künstlerin. 1731 in Venedig gemalt.<br>63 – Brustbild – h. 0,465, br. 0,34.       | 29                   |
| Eine Alte in schwarzem Mieder.<br>Vorrat – Brustbild – h. 0,325, br. 0,265.                         | 30                   |
| Die vier Weltteile.<br>Europa.                                                                      | 31 <i>-</i> 34<br>31 |
| Vorrat — Bruftbild — h. 0,34, br. 0,28.  Alien.                                                     | 32                   |
| 63 — Brustbild — h. 0,335, br. 0,275.<br>Afrika.                                                    | 33                   |
| Vorrat — Brustbild — h. 0,34, br. 0,28.                                                             |                      |

| 292                  | PASTELLE                                                                                                       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34                   | Amerika,<br>Vorrat — Brultbild — h. 0,335, br. 0,275.                                                          |
| 35                   | Klio, die Muse der Geschichte.<br>Vorrat – Halbsig. – h. 0,625, br. 0,50.                                      |
| 36                   | Die Wachsamkeit.<br>Kultusministerium – Halbsig. – h. 0,55, br. 0,41.                                          |
| 37 <b>-4</b> 0<br>37 | Vier Tugenden.<br>Die Weisheit.<br>Vorrat – Brustbild – h. 0,335, br. 0,27.                                    |
| 38                   | Die Gerechtigkeit.<br>Vorrat – Bruftbild – h. 0,34, br. 0,28.                                                  |
| 39                   | Die Mäßigkeit.<br>Vorrat – Bruftbild – h. 0,34, br. 0,27                                                       |
| 40                   | Die Wahrhaltigkeit.<br>Vorrat – Bruftbild – h. 0,34, br. 0,275.                                                |
| 41                   | Die Vergänglichkeit an der Hand der Ewigkeit. Gegenstück zu Nr. 42.<br>Vorrat – Halbsig. – h. 0,635, br. 0,51. |
| 42                   | Die Liebe an der Brust der Gerechtigkeit.<br>Vorrat – Halbsig. – h. 0,645, br. 0,515.                          |
| 43-46<br>43          | Die vier Jahreszeiten. Frühling. Vorrat — Bruftbild — h. 0,295, br. 0,27.                                      |
| 44                   | Sommer.<br>Vorrat — Brustbild — h. 0,305, br. 0,265.                                                           |
| 45                   | Herbst,<br>Vorrat — Brustbild — h. 0,305, br. 0,265.                                                           |
| 46                   | Winter.<br>Vorrat — Brustbild — h. 0,305, br. 0,27.                                                            |
| 47-49<br>47          | Die drei Parzen.<br>Klotho.<br>63 – Brustbild – h. 0,34, br. 0,275.                                            |
| 48 -                 | Lachelis.<br>63 — Brustbild — h. 0,335, br. 0,275.                                                             |
| 49                   | Atropos. 63 — Bruftbild — h. 0,33, br. 0,265.                                                                  |
| 50—53<br>50          | Die vier Elemente. Die Luft. 1746 in Venedig gemalt. 63 – Halbfig. – h. 0,56, br. 0,46.                        |

| PASTELLE                                                                                                                           | 293        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Das Wasser. 1746 in Venedig gemalt.  Vorrat – Halbsig. – h. 0,56, br. 0,46.                                                        | 51         |
| Die Erde. 1744 in Venedig gemalt.<br>RS – Halbfig. – h. 0,56, br. 0,46.                                                            | 52         |
| Das Feuer. 1744 in Venedig gemalt.<br>RS – Halbfig. – h. 0,56, br. 0,46.                                                           | 53         |
| Die Siegesgöttin.<br>63 – Halbfig. – h. 0,605, br. 0,53.                                                                           | 54         |
| Christus. Vorrat — Brustbild — h. 0,305, br. 0,23.                                                                                 | 55         |
| Die gen Himmel blickende Maria.<br>Vorrat – Bruftbild – h. 0,44, br. 0,335.                                                        | 56         |
| Maria mit gefenktem Blicke.<br>Vorrat – Bruftblld – h. 0,29, br. 0,23.                                                             | 57         |
| Maria mit der rechten Hand an der Brust.<br>Vorrat – Brustbild – h. 0,34, br. 0,28.                                                | <i>5</i> 8 |
| Maria mit einem Buche.<br>Vorrat – Bruftblld – h. 0,33, br. 0,265.                                                                 | 59         |
| Maria als Schmerzensmutter.<br>Vorrat – Halbüg. – h. 0,585, br. 0,48.                                                              | 60         |
| Magdalena mit dem Buche.<br>Vorrat – Halbfig. – h. 0,57, br. 0,465 – 1743 durch Algarotti vom Kunsthändler Capretti<br>in Venedig. | 61         |
| Magdalena mit dem Totenkopf.<br>Vorrat – Bruftbild – h. 0,41, br. 0,325.                                                           | 62         |
| Magdalena mit dem Kreuz in den Händen.<br>Vorrat – Halbfig. – h. 0,46, br. 0,335.                                                  | 63         |
| Der kleine Johannes.<br>Vorrat – Halbüg. – h. 0,315, br. 0,245.                                                                    | 64         |
| Maria mit der linken Hand an der Bruft.<br>Vorrat – Bruftbild – h. 0,53, br. 0,415.                                                | 65         |
| Der fegnende Heiland.<br>Vorrat – Brufibild – b. 0,32, br. 0,27.                                                                   | 66         |
| Der Heiland.<br>Vorrat – Bruftbild – h. 0,33, br. 0,27.                                                                            | 67         |
| Joseph.<br>Vorrat — Brustbild — h. 0,21, br. 0,165.                                                                                | 68         |
| Maria mit gelenktem Blicke.<br>Vorrat – Bruftbild – h. 0,235, br. 0,185.                                                           | 69         |

| 294 | PASTELLE                                                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70  | Maria mit gefalteten Händen.<br>Vorrat – Bruftbild – h. 0,325, br. 0,285.                 |
| 71  | Herr in gelbem Rock und blauem Mantel.  Vorrat – Bruftbild – h. 0,545, br. 0,42.          |
| 72  | Ein junger Krieger.<br>Vorrat – Brustbild – h. 0,525, br. 0,38.                           |
| 73  | Herr in ſchwarzem Rocke.<br>63 — Halbfig. — h. 0,73, br. 0,605.                           |
| 74  | Dame in weiß und blau geblümtem Seidenkleide.<br>RS – Brustbild – h. 0,565, br. 0,45.     |
| 75  | Herr in gelbem Rock und violetter Welte.<br>Vorrat – Brultbild – h. 0,245, br. 0,19.      |
| 76  | Dame in blauem Hermelinmantel.<br>Vorrat — Brustbild — h. 0,555, br. 0,42.                |
| 77  | Dame in ausgeschnittenem grünlichem Kleide.<br>Vorrat – Brustbild – h. 0,57, br. 0,48.    |
| 78  | Herr in feuerrotem Rocke.<br>Vorrat — Brustbild — h. 0,565, br. 0,45.                     |
| 79  | Dame in blauem Kleid und gelbem Mantel.<br>Vorrat — Bruftbild — h. 0,51, br. 0,395.       |
| 80  | Mädchen mit einem Kätzchen.<br>Vorrat – Brustbild – h. 0,23, br. 0,19.                    |
| 81  | Dame mit roter Schleife an der Brust.<br>Vorrat – Brustbild – h. 0,325, br. 0,265.        |
| 82  | Diana.<br>Vorrat — Bruftbild — h. 0,30, br. 0,265.                                        |
| 83  | Eine Muse in blauem Gewande. Vorrat – Brustbild – h. 0,295, br. 0,255.                    |
| 84  | Herr in gelb-rotem Rock und braunem Mantel. 63 – Brustbild – h. 0,545, br. 0,43.          |
| 85  | Dame in blauem Mantel.<br>Vorrat – Brustbild – h. 0,44, br. 0,32.                         |
| 86  | Herr in rotem Rock und Mantel mit Goldbesatz.<br>Vorrat – Brustbild – h. 0,50, br. 0,395. |
| 87  | Dame in seegrünem Kleide. 63 – Halbsig. – h. 0,675, br. 0,505.                            |
| 88  | Dame in braunem, bunt geblümtem Kleide. 63 – Brustbild – h. 0,55, br. 0,41.               |

| PASTELLE                                                                                  | 295  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Dame mit blauem Mantel. 63 – Brufibild – h. 0,30, br. 0,26.                               | 90   |
| Bine Muse in rotem Gewande.  Vorrat – Brustbild – b. 0,205, br. 0,245.                    | 91   |
| Mädden im Strohhut.<br>Vorrat – Bruftbild – h. 0,415, br. 0,33.                           | _ 92 |
| Dame im Hermelin und blauen Schal.<br>Vorrat – Bruftbild – h. 0.415, br. 0.33.            | 93   |
| Bine Muse in hellviolettem Mantel. Vorrat – Brustbild – h. 0.20, br. 0.245.               | 94   |
| Dame in rotem Mantel. Vorrat — Bruffbild — h. 0.285, br. 0.225.                           | 95   |
| Mädchen in grün und rot schillerndem Mantel.  Vorrat – Brustbild – h. 0,30, br. 0,26.     | 96   |
| Dame in blauem Kleid und rofa Mantel. 63 – Bruftbild – h. 0,46, br. 0,35.                 | 97   |
| Diana. Vorrat — Bruftbild — h. 0,30, br. 0,26.                                            | 98   |
| Ein blonder geharnischter Jüngling.  Vorrat – Brustbild – h. 0,335, br. 0,265.            | 99   |
| Dame in helfrotem Gewande.<br>Vorrat – Bruftbild – h. 0,32, br. 0,285.                    | 100  |
| Dame mit einem Spiegel.<br>Vorrat – Bruitbild – h. 0,47, br. 0,34.                        | 101  |
| Dame im Hermelinmantel.<br>Vorrat – Bruftbild – h. 0.45, br. 0.35.                        | 102  |
| Dame in kornblumenblauem Spitzenkleide.<br>Vorrat – Bruftbild – h. 0,445, br. 0,365.      | 103  |
| Diana mit einem Perlendiadem.<br>63 — Brufibild — h. 0,295, br. 0,26.                     | 104  |
| Schwarzhaarige Dame mit dünner goldener Halskette. 63 – Bruftbild – h. 0,295, br. 0.26.   | 105  |
| Dame in bräunlichem Kleid und blauem Mantel.<br>Vorrat – Bruftbild – h. 0,515, br. 0,755. | 106  |
| Dame im Hermelin über rot-gelbem Kleide,<br>63 – Brustbild – h. 0,52, br. 0,41.           | 107  |
| Dame mit dünnem Spitzentuch. Vorrat - Brustbild - h. 0,57, br. 0,445.                     | 108  |

| 296        | PASTELLE                                                                                       | ٠. |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 109        | Dame in grauviolettem Spitzenkleid.  Vorrat — Brustbild — h. 0,56, br. 0,445.                  |    |
| 110        | Dame in schwarzem Spitzenkleid mit rosa Schleife. 63 — Brustbild — h. 0,485, br. 0,40.         |    |
| 111        | Herr in rotem, reich gemustertem Rock. Vorrat – Brustbild – h. 0,58, br. 0,465.                | •  |
| 112        | Dame in blauem Mantel mit einer Edelsteinkette. Vorrat – Brustbild – h. 0,41, br. 0,34.        |    |
| 113        | Dame in weißem, gelb geblümtem Kleide.<br>Vorrat – Brustbild – h. 0,415, br. 0,33.             |    |
| 114        | Herr in bauschigem, blauem Mantel. 63 — Brustbild — h. 0,565, br. 0,465.                       |    |
| 115        | Dame in blauem Mantel über hellem Kleide.<br>Vorrat – Halbfig. – h. 0,755, br. 0,64.           |    |
| 116        | Dame mit einem Orangeblütenstrauße. Vorrat - Brustbild - h. 0,575, br. 0,46.                   |    |
| 117        | Dame in hellgelbem Kleide mit blauen Bändern.<br>Vorrat – Bruftbild – h. 0,535, br. 0,425.     |    |
| 118        | Sängerin mit dem Notenhefte. 63 – Bruftbild – h. 0,445, br. 0,335.                             |    |
| 119        | Dame in blauem Mantel. Vorrat — Brustbild — h. 0,415, br. 0,335.                               |    |
| 120        | Dame in buntgeblümtem Kleide. Vorrat – Brustbild – h. 0,41, br. 0,325.  Türke mit einer Tasse. |    |
| 121        | 63 — Bruffbild — h. 0,565, br. 0,44.                                                           |    |
|            | Ein geharnischter Krieger in Allongeperücke. Vorrat – Halbss. – h. 0,79, br. 0,65.             |    |
| 123        | Diana mit dem Halbmond im Perlendiadem. Vorrat – Bruftbild – h. 0,30, br. 0,26.                |    |
| 124<br>125 | Herr in hellgeblümter Weste und rotem Rock, Vorrat – Brustbild – h. 0,56, br. 0,445.           |    |
| 125        | Bine Muse in rotem Gewande.  Vorrat — Brustbild — h. 0,295, br. 0,245.                         |    |
| 120        | Dame in gelbem Hermelinmantel.  Vorrat — Brustbild — h. 0,42 br. 0,315.                        |    |
| 128        | Mädchen mit dem Papagei. 63 — Bruftbild — h. 0,335, br. 0,265.  Dame in rotgelbem Pelzkleide.  |    |
| 120        | Vorrat — Bruftbild — fi. 0,315, br. 0,25.                                                      |    |

| PASTELLE                                                                                    | 297   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Herr in dunkelgelbem Rocke.<br>Vorrat – Brustbild – h. 0,24, br. 0,19.                      | 129   |
| Mädchen in weißem und blauem Gewande.  Vorrat – Brustbild – h. 0,30, br. 0,26.              | 130   |
| Mäddhen in violettem Gewande.<br>63 – Brufibild – h. 0,32, br. 0,265.                       | .131  |
| Diana in purpurrotem Gewande.<br>Vorrat — Bruftbild — h. 0,30, br. 0,265.                   | 133   |
| Weibliche Studie.<br>Vorrat — Halbfig. — h. 0,235, br. 0,18.                                | 134   |
| Diana in braunem Gewande.<br>Vorrat — Bruftbild — h. 0,305, br. 0,265.                      | 135   |
| Dame in weißem Gewande mit rotem Band im Haar.<br>Vorrat – Brustbild – h. 0,515, br. 0,175. | . 136 |
| Eine Muse in gesbrotem Gewande.<br>Vorrat – Brustbild – h. 0,29, br. 0,245.                 | 137   |
| Ein Bauernbursche.<br>Vorrat – Brustbild – h. 0,235, br. 0,175.                             | 138   |
| Ein rothaariges Mädchen.<br>Vorrat – Bruftbild – h. 0,23, br. 0,175.                        | 139   |
| Diana in blauem Gewande.<br>Vorrat — Bruftbild — h. 0,255, br. 0,195.                       | 140   |
| Mädden mit rotem Band an der Schulter.<br>Vorrat – Bruftbild – h. 0,30, br. 0,26.           | 141   |
| Dame mit Blumen im Mantel.<br>Vorrat – Halblig. – h. 0,645, br. 0,51.                       | 142   |
| Dame mit einem Papagei auf der Rechten. 63 – Brustbild – h. 0,545, br. 0,41.                | 143   |
| Weiblicher Studienkopf mit offenem Munde.<br>Vorrat – h. 0,215, br. 0,18.                   | 144   |
| Weiblicher Studienkopf mit violettem Gewandstück im Nacken.<br>Vorrat – h. 0,30, br. 0,26.  | 146   |
| Herr im Harnisch mit rotem Hermelinmantes.<br>Vorrat – Brustbild – b. 0,535, hr. 0,41.      | 147   |
| Dame in blauem Kleide mit braunem Pelz.<br>Vorrat — Bruftbild — h. 0,41, br. 0,315.         | 149   |
| Knabe in grau und rotem Rocke. 63 — Brustbild — h. 0,355, br. 0,285.                        | 150   |
| Herr in gelber Weste und rotem Rocke.<br>Vorrat – Brustbild – h. 0,57, br. 0,445.           | 151   |

| 298                    | PASTELLE                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 152                    | Herr in violettem Mantel.<br>Vorrat — Bruftbild — h. 0,57, br. 0,46.                                                                                                                                                                                                                                |
| 153                    | Dame in weißem Damastkleid und rotem Hermelinmantel.<br>Vorrat — Brustbild — h. 0,45, br. 0,345.                                                                                                                                                                                                    |
| 154                    | Diana in hellem Seidenkleide.<br>Vorrat — Bruftbild — h. 0,45, br. 0,34.                                                                                                                                                                                                                            |
| 155                    | Dame in blauem Gewande mit einem Blumenstrauß.<br>Vorrat – Brustbild – h. 0,44, br. 0,335.                                                                                                                                                                                                          |
| 156                    | Diana in rosarotem Gewande. Bez. auf der Rückleite: Rosalba Carriera venetiana fecit anno 1725.  Vorrat – Brustbild – h. 0,405, br. 0,32.                                                                                                                                                           |
| 157                    | Dame in weißem Damaltkleide.  RS — Bruttbild — h. 0,52, br. 0,405.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 158                    | Alterer Herr in braunem Rock und gelber Weste. 63 – Brustbild – h. 0,535, br. 0,42.                                                                                                                                                                                                                 |
|                        | FRANZÖSISCHE SCHULE                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                        | LIOTARD, JEAN-ÉTIENNE. Geb. zu Genf den 22. Dez. 1702/<br>gest. daselbst den 12. Juni 1789. Schüler von Massé und Le Moine in Paris-                                                                                                                                                                |
| 159                    | Selbstbildnis in türkischer Tracht.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                      | 63 — Brustbild — Papier, h. 0,605, br. 0,465 — Zuerst im "Catalogue" von 1765 (1747 durch den Herzog von Richelieu).                                                                                                                                                                                |
| 160                    | Graf Moritz von Sachlen, Marschall von Frankreich. 63 – Kniefig. – Pergament, h. 0,64, br. 0,53 – Zuerst im "Catalogue" von 1765.                                                                                                                                                                   |
| 161                    | Das Chokoladenmädden.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| NAME OF TAXABLE PARTY. | 63 - Pergament, h. 0,825, br. 0,525 - 1745 durch Algarotti aus Venedig.                                                                                                                                                                                                                             |
| 162                    | Des Meisters Nichte, Mademoiselle Lavergne. Auf der Rückseite: Liseuse. En habit de Passanne Lionnaise, peinte par Liotard de Genève, surnommé le peintre Turc. à Lion 1746. 63 – Halbsig. – Pergament, h. 0,375, br. 0,305 – Zuerst im "Catologue" von 1765 (1747 durch den Herzog von Richelieu). |
|                        | DE LATOUR, MAURICE QUENTIN, Geb. zu St. Quentin                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 163                    | den 5.Sept. 1704, gest. daselbst den 17. Febr. 1788. Akademiker zu Paris. Maria Josepha, Dauphine von Frankreich. Tochter Augusts III. von Sachsen und Polen, Mutter Ludwigs XVI. von Frankreich. 63 – Halbsg. – Papier, h. 0,605, br. 0,405 – 1750 aus Paris.                                      |
| 164                    | Graf Moritz von Sachsen, Marschall von Frankreich. 63 – Halbsg. – Papier, h. 0,595, br. 0,49 – Zuerst im "Catalogue" von 1765.                                                                                                                                                                      |

## PASTELLE

299

WAUTERS, EMILE. Geb. zu Brüssel den 2. Nov. 1846, lebt in Paris. Schüler von I. F. Portaels in Brüssel, von I. L. Gérôme in Paris. Selbstbildnis. Bez.: Emile Wauters 1887.

164A

165

166

167

168

171

172

173

174

176

177

Vorrat — Halbfig. — Papier auf Leinwand, h. 0,505, br. 0,38 — 1887 von der Internationalen Aquarell-Ausstellung in Dresden.

## DEUTSCHE SCHULE

| MENGS, ANTON RAPHAEL. Geb. zu Auslig den 12. März 1728; | 1 |
|---------------------------------------------------------|---|
| gest. zu Rom den 29. Juni 1779. Siehe S. 220.           | 1 |
| Total Co. NY . Y CNY                                    | 1 |

Bildnis seines Vaters Ismael Mengs. 1744 gemalt.

63 - Brustbild - Papier, h. 0,555, br. 0,425 - Zuerst im "Catalogue" von 1765.

Selbstbildnis in blauem Mantel. 1744 gemalt.

63 — Brustbild — Papier, h. 0,555, br. 0,405 — A. G.-W. III, 30 — Zuerst im "Catalogue" von 1765.

Selbstbildnis in rotem Mantel. 1744 gemalt.

63 - Brustbild - Papier, h. 0,55, br. 0,42 - Zuerst im, Catalogue" von 1765.

Bildnis der Gattin des Hofmalers Alexander Thiele. 1745 gemalt. 63 - Brustbild - Pergament, h. 0,495, br. 0,385 - Zuerst im "Catalogue" von 1765.

Bildnis des Herrn von Hoffmann, des Gatten der Pastellmalerin Feli-169

citas Sartori. 1745 gemalt. 63 - Brustbild - Papier, h. 0,54, br. 0,43 - Zuerst im "Catalogue" von 1765.

Bildnis der Sängerin Caterina Regina Mingotti. 1745 gemalt. 170

63 - Brustbild - Papier, h. 0.555, br. 0.425 - Zuerst im "Catalogue" von 1765. Bildnis des Sängers Domenico Annibali. 1745 gemalt.

63 - Brustbild - Papier, h. 0,55, br. 0,42 - Zuerst im "Catalogue" von 1765.

Der Oberhofmaler Louis de Silvestre. 63 - Brustbild - Papier, h. 0,625, br. 0,505 - Zuerst im "Catalogue" von 1765.

König August III. 1745 gemalt. 63 - Brustbild - Papier, h. 0,555, br. 0,42 - Zuerst im "Catalogue" von 1765.

Kurfürst Friedrich Christian von Sachsen. 1751 gemalt. Gegenstück zu Nr. 175.

63 – Brustbild – Papier, h. 0,555, br. 0,445 – Wie das Gegenstück Nr. 174 zuerst im "Catalogue" von 1765.

Kurfürstin Maria Antonia, Gemahlin des vorigen. 1751 gemalt. 175 63 - Brustbild - Papier, h. 0,555, br. 0,445 - Zuerst im "Catalogue" von 1765.

Friedrich August der Gerechte als Kind auf einem Purpurkissen. 1751 gemalt.

Vorrat - Papier, h. 0,635, br. 0,755 - Zuerst im Katalog von 1812.

Amor, den Pfeil schleifend. hercelmur 63 - Halbfig. - Papier, h. 0,415, br. 0,355 - A. G.-W. III, 14 - Zuerst im "Catalogue" von 1765.

| 300  | PASTELLE                                                                                                                                                                                                                   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | MARON, THERESIA CONCORDIA, geb. MENGS. Getaust<br>zu Auslig den 1. Okt. 1725, gest. zu Rom 1806. Tochter und Schülerin<br>des Ismael Mengs, Gattin des Malers Anton Maron (1733 bis 1808)<br>in Rom.                       |
| 178  | Selbstbildnis. Gegenstück zu Nr. 179.<br>63 – Brustbild – Papier, h. 0,415, br. 0,33 – Zuerst im "Catalogue" von 1765.                                                                                                     |
| 179  | Die Schwester der Künstlerin, Julia Mengs.<br>63 – Brustbild – Papler, h. 0,42, br. 0,34 – Wie das Gegenstück Nr. 178 zuerst im<br>"Catalogue" von 1765.                                                                   |
|      | SCHMIDT, JOHANN HEINRICH. Geb. zu Hildburghausen<br>den 10. Febr. 1749, gest. zu Dresden den 28. Okt. 1829. Schüler seines<br>Vaters, in Paris weitergebildet. Seit 1775 Hosmaler und Mitglied der<br>Akademie in Dresden. |
| 180  | Prinzessin Augusta von Sachsen als Kind. Bez.: H. Schmid f. 1783.<br>Vorrat – Papier, h. 0,625, br. 0,65 – Zuerst im Katalog von 1812.                                                                                     |
| 180A | Prinz Maximilian von Sachlen. 69 (Miniaturenfach) — Brustbild — Papier, h. 0,265, br. 0,21 — 1904 von den Erben des Galeriekustos a. D. Theodor Schmidt, eines Enkels des Malers.                                          |
|      | CAFFE, DANIEL. Geb. zu Küstrin den 21. Juli 1756, gest. zu<br>Leipzig den 16. Jan. 1815. Schüler des Hosmalers Joh. Heinr. Schmidt<br>und Casanovas in Dresden.                                                            |
| 181  | Der Zeichenlehrer Julius Athanalius Dietz in grüner Kappe.<br>65 – Brustbild – Papier, h. 0,48, br. 0,38 – 1855 als Geschenk des Herrn J. Chr. Richter.                                                                    |
| 182  | Bildnis der Frau Caroline Riquet, geb. Lötze (1778 bis 1846).<br>66 – Kniefig. – Papier, h. 0,93, br. 0,70 – 1887 als Vermächtnis des Fräulein D. M.<br>Beier in Niederlößnitz.                                            |
| 182A | Bildnis eines Herrn.<br>Vorrat – Halbfig. – Pergament, h. 0,75, br. 0,57 – 1890 als Vermächtnis des Herrn<br>F. A. Dümbte.                                                                                                 |
|      | WELLER, DAVID FRIEDRICH. Geb. zu Kirchberg den 6. Juli<br>1759, gest. zu Dresden den 21. April 1789. Schüler der Meißener Por-<br>zellanmanufaktur.                                                                        |
| 183  | Ein umstürzender Frucht- und Blumenkorb.<br>Vorrat – Deckfarben auf Papier, h. 0,94, br. 0,745 – Zuerst im Katalog von 1812.                                                                                               |
|      | ROBERT, FELICITAS, geb. TASSAERT. Lebte in der ersten<br>Hälfte des XIX. Jahrhunderts als Gattin des Justizkommissars Robert<br>in Berlin.                                                                                 |
| 184  | Marias Beluch bei Elifabeth. Nach Rubens.<br>Vorrat – Papier, h. 0,585, br. 0,475 – Zuerst im Katalog von 1835.                                                                                                            |
| 185  | Die alte Köchin.<br>Vorrat – Papier, h. 0,725, br. 0,745 – Zuerst im Katalog von 1835.                                                                                                                                     |

# II MINIATŪREN

DIE MINIATUREN SIND IN DEN KABINETTEN 65 UND 69 (ÖSTLICHES ERDGESCHOSS) AUFGESTELLT FALLS NICHTS ANDERES BEMFRKT IST, SIND SIE IN DECKFARBEN (GOUACHE) GEMALT 1

2

3

4

5

6

7

## MINIATUREN

#### ALTE KURFÜRSTLICHE SAMMLUNG

Um 1763, wahrscheinsich durch den Kurfürsten Friedrich Christian (regierte vom 5. Okt.bis 17. Dez. 1763) zur Galerie.

| _ |                                                                                                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | RAMELLI, FELICE. Geb. zu Asti 1666, gest. zu Rom 1740. Schüler des Dion. Rho.                       |
|   | Eine Dame im Federhute. 65 — Brustbild — Elfenbein, oval, h. 0,103, br. 0,077.                      |
|   | CARRIERA, ROSALBA. Geb. zu Venedig 1675, gest. daselbst<br>1757. Siehe S. 290.                      |
|   | Maria mit dem Kind und Johannes.<br>Vorrat – Kniefig. – Elfenbein, oval, h. 0,138, br. 0,111.       |
| l | Apollo und Daphne.<br>65 — Kniefig. — Elfenbein, oval, h. 0,109, br. 0,089.                         |
|   | Venus und Amor.<br>Vorrat – Kniefig. – Elfenbein, oval, h. 0,09, br. 0,071.                         |
|   | Friedrich Christian von Sachsen als Kurprinz. 65 — Halbsig. — Elfenbein, oval, h. 0,109, br. 0,089. |
| ĺ | Ludwig XIV. von Frankreich. 65 — Brustbild — Elfenbein, oval, h. 0,096, br. 0,074.                  |
|   | Herr in geblümtem Schlafrocke.                                                                      |

- B Dame mit einem Kaninchen.
  65 Halbfig. Elfenbein, oval, h. 0,084, br. 0,063.
- Dame mit Amor. Auf einem Buche: Escole d'amour. 65 - Kniefig. - Elfenbein, oval, h. 0,084, br. 0,065.
- Dame mit einem Hündchen auf dem Schoße. 65 Halbfig. Elfenbein, oval, h. 0,087, br. 0,065.
- Dame mit einem Spiegel in der Hand.
  65 Brustbild Elfenbein, oval, h. 0,077, br. 0,057.
- Herr in blauem Rocke.
  Vorrat Brustbild Elfenbein, oval, h. 0,079, br. 0,061.
- Venezianische Fruchtverkäuserin. Vorrat – Kniefig. – Essenbein, oval, h. 0,106, br. 0,079.
- Dame am Frühltückstische.
  65 Kniefig. Elfenbeln, oval, h. 0,083, br. 0,062.

| MINIATUREN                                                                                                                                                                          | 303 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Dame mit einem Vögelchen auf der Hand.<br>Vorrat – Halbfig. – Elfenbein, oval, h. 0,07, br. 0,052.                                                                                  | 15  |
| Dame am Klavier. Vorrat — Halbfig. — Elfenbein, oval, h. 0,093, br. 0,072.                                                                                                          | 16  |
| Herrenbesuch bei der Toilette.<br>Vorrat – Kniefig. – Elfenbein, oval, h. 0,059, br. 0,078.                                                                                         | 17  |
| Dame als Diana. Vorrat - Halbfig Elfenbein, oval, h. 0,079, br. 0,06.                                                                                                               | 18  |
| HOFFMANN, FELICITAS, geb. SARTORI. Schülerin der<br>Rosalba Carriera zu Venedig, gest. in Dresden, wo sie verheiratet<br>war, um 1760.                                              |     |
| Selbstbildnis im blauen Mantel. Bez. auf der Rückseite: Felicità Hoff-mann natta Sartori in ettà di 27 anni e dipinta dalla stessa. 65 – Halbsig. – Pergament, h. 0,116, br. 0,093. | 19  |
| Selbstbildnis in türkischem Anzug. Auf der Rückseite bez.: Felicità Hoffmann Natta Sartori fecit. 65 – Halbsig. – Pergament, h. 0,131, br. 0,101.                                   | 20  |
| Die Sängerin Faustina Hasse, geb. Bordoni. Gegenstück zu Nr. 22.<br>65 – Halbsig. – Pergament, h. 0,113, br. 0,088.                                                                 | 21  |
| Kapellmeister Johann Adolf Hasse, der Gatte der vorigen (gest. 1783).<br>65 – Halbsg. – Pergament, h. 0,113, br. 0,09.                                                              | 22  |
| Der segnende Heiland. Kopie nach Rosalba Carriera. Gegenstück zu<br>Nr. 24.<br>Vorrat – Halbsig. – Pergament, h. 0,104, br. 0,084.                                                  | 23  |
| Die Jungfrau Maria. Kopie nach Rosalba Carriera.<br>Vorrat – Halbsig. – Pergament, h. 0,103, br. 0,084.                                                                             | 24  |
| Der Winter. Bez. auf der Rückleite: Felicita Hoffmann Natta Ser-<br>tori Fecit.<br>65 – Halbsg. – Pergament, h. 0,115, br. 0,096.                                                   | 25  |
| Dame als Flora. Bez.: Felicita Hoffmann Fecit. Kopie nach Ro-<br>falba Carrieras Paftell (oben Nr. 89).<br>65 — Kniefig. — Pergament, h. 0,124, br. 0,097.                          | 26  |
| Der Frühling. Bez.: Felicita Hoffmann Natta Sartori Fecit. Kopie nach Rolalba Carriera. Gegenstück zu den drei folgenden. Vorrat – Brustbild – Pergament, h. 0,093, br. 0,068.      | 27  |
| Der Sommer. Bez.: Feucita Hoffmann Natta Sartori Fecit. Wie die Gegenstücke Nr. 27, 29 und 30 Kopie nach Rosalba Carriera. Vorrat – Brustbild – Pergament, h. 0,093, br. 0,067.     | 28  |

| 304  | MINIATUREN                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29 - | Der Herbst. Bez.: Felicità Hoffmann Natta Sartori Fecit. Wie die Gegenstücke Nr. 27, 28 und 30 Kopie nach Rosalba Carriera. Vorrat – Brustbild – Pergament, h. 0,093, br. 0,067.                                                                                                |
| 30   | Der Winter. Bez.: Felicita Hoffmann Natta Sartori Fecit. Wie die Gegenstücke Nr. 27, 28 und 29 Kopie nach Rosalba Carriera. Vorrat – Brustbild – Pergament, h. 0,093, br. 0,068.                                                                                                |
| 31   | Diana mit dem Windhunde. Kople nach Rosalba Carriera.<br>Vorrat – Kniefig. – Papier, h. 0,123, br. 0,093.                                                                                                                                                                       |
| 32   | Kopie nach Correggios Madonna mit dem hl. Georg (Nr. 153 unserer Galerie).  Vorrat – Pergament, h. 0,321, br. 0,225.                                                                                                                                                            |
| 33   | Kopie nach Nik. Knupfers Familienbild (Nr. 1258).<br>Vorrat – Pergament, h. 0,177, br. 0,231.                                                                                                                                                                                   |
| 34   | Venus mit zwei Liebesgöttern. Nach Pietro Liberi.<br>Vorrat – Knlefig. – Papier, h. 0,100, br 0,081.                                                                                                                                                                            |
| 35   | Kopie nach Carlo Cignanis "Joseph und Potiphars Weib" (Nr. 387).<br>Vorrat – Halbsig. – Papier, h. 0,18, br. 0,18.                                                                                                                                                              |
| 36   | Kopie nach Langhettis Gemälde "Apollo und Marsyas" (Nr. 663).<br>Vorrat – Pergament, h. 0,253, br. 0,304                                                                                                                                                                        |
| 37   | Kopie nach Rubens' Gemälde "Merkur und Argus" (Nr. 962 C).<br>Vorrat – Pergament, h. 0,172, br. 0,23.                                                                                                                                                                           |
| 38   | MYTENS (MEYTENS), MARTIN VON. Geb. zu Stockholm den 24. Juli 1695, gest. als Akademiedirektor zu Wien den 23. März 1770. Schüler seines Vaters P. M. Mytens in Stockholm.  Maria, das Kind anbetend. Nach Guido Reni. Vorrat – Kniefig. – Pergament, oval, h. 0,124, br. 0,149. |
|      | MENGS, ISMAEL. Geb. zu Kopenhagen um 1688, gest. zu Dresden den 26. Dez. 1764. Vater des Anton Raphael Mengs. Hosmaler in Dresden.                                                                                                                                              |
| 39   | Maria als Schmerzensmutter.  Vorrat — Knlefig. — Email auf Porzellan, oval, h. 0,132, br. 0,107.                                                                                                                                                                                |
| 40   | Maria Magdalena.<br>Vorrat – Kniefig. – Email auf Kupfer, oval, h. 0,163, br. 0,137.                                                                                                                                                                                            |
| 41   | Zwei Darstellungen: Die Verkündigung.<br>Vorrat – Halbsig. – Email auf Porzellan, oval, jede Darstellung h. 0,105, br. 0,135.                                                                                                                                                   |
| 42   | Christus als Weltheiland.<br>Vorrat – Kniefig. – Elfenbein, h. 0,113, br. 0,088.                                                                                                                                                                                                |



Pastell 161

Jean=Etienne Liotard



Pastell 177

Anton Raphael Mengs

| MINIATUREN                                                                                                                    | 305  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Der Apostel Bartholomäus.<br>Vorrat – Halbsg. – Elfenbein, h. 0,113, br. 0,089.                                               | 43   |
| Der Apostel Matthäus.<br>Vorrat – Kniesig, – Elfenbein, h. 0,113, br. 0,09.                                                   | 44   |
| Der Apostel Jacobus d. A.                                                                                                     | 45   |
| Vorrat — Kniefig. — Elfenbein, h. 0,114, br. 0,089.  Der Apostel Thomas.  Vorrat — Kniefig. — Elfenbein, h. 0,114, br. 0,089. | 46   |
| Der Apostel Philippus.<br>Vorrat – Knlefig. – Pergament auf Blech, h. 0,114, br. 0,092.                                       | 47   |
| Der Apostel Matthias.<br>Vorrat – Haibsig, – Elfenbein, h. 0,108, br. 0,084                                                   | 48   |
| Der Apostel Judas Thaddäus.<br>65 – Halbsig. – Elfenbein, h. 0,114, br. 0,089.                                                | 49   |
| Der Apostel Simon.                                                                                                            | _ 50 |
| Vorrat — Halbfig. — Elfenbein, h. 0,414, br. 0,089.  Der Apostel Petrus.  Vorrat — Kniefig. — Elfenbein, h. 0,413, br. 0,089. | 51   |
| Der Apostel Andreas.  65 – Kniefig. – Elfenbein, h. 0,414, br. 0,089.                                                         | 52   |
| Der Apostel Johannes. Vorrat – Kniefig. – Essenbein, h. 0,113, br. 0,089.                                                     | - 53 |
| Der Apostel Jacobus d. J. Vorrat – Kniesig. – Elfenbein, h. 0,114, br. 0,089.                                                 | 54   |
| Diogenes mit der Laterne.<br>Vorrat – Kniefig. – Elfenbein, h. 0,109, br. 0,085.                                              | 55   |
| August der Starke. 65 – Brustbild – Email auf Kupfer, h. 0,034, br. 0,029.                                                    | 56   |
| Eine Dame mit ihrem Sohne. 65 — Kniefig. — Elfenbein, oval, h. 0,123, br. 0,091.                                              | 57   |
| MENGS, ANTON RAPHAEL. Geb. zu Auslig 1728, gest. zu Rom 1779. Sohn und Schüler des Ismael Mengs. Siehe S. 220.                |      |
| August III. von Sachsen und Polen. 65 – Brustbild – Pergament auf Blech, oval, h. 0,099, br. 0,08.                            | 58   |
| Maria mit dem Kind und Johannes.<br>Vorrat – Knlefig. – Pergament auf Holz, oval, h. 0,167, br. 0,138.                        | 59   |
| Die hl. Magdalena.<br>Vorrat – Kniefig. – Pergament auf Holz, h. 0,185, br. 0,142.                                            | 60   |

| 306  | MINIATUREN                                                                                                                                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61   | Kopie nach Raffaels heiliger Familie im Muleum zu Neapel. 65 – Pergament, h. 0,228, br. 0,185.                                                |
| 62   | Kopie nach Raffaels "Madonna della Sedia" im Palazzo Pitti zu Florenz.<br>Vorrat – Kniefig. – Pergament auf Holz, oval, h. 0,163, br. 0,138.  |
|      | MARON, THERESIA CONCORDIA, géb. MENGS. Geb. 1725, gest. in Rom 1806. Tochter und Schülerin des Ismael Mengs. Siehe S. 300.                    |
| 63   | Kopie nach Correggios "Tag" in der Pinakothek zu Parma.<br>Vorrat – Papier auf Kupferplatte, h. 0,247, br. 0,183.                             |
| 64   | Kopie nach Correggios "Nacht" in unserer Galerie (Nr. 152).<br>Vorrat – Papier auf Kupferplatte, h. 0,247, br. 0,184.                         |
|      | UNBEKANNTE MEISTER DES XVIII. JAHRHUN-<br>DERTS.                                                                                              |
| 65   | Maria mit dem Kind und Johannes.<br>Vorrat – Kniefig. – Elfenbein, h. 0,198, br. 0,144.                                                       |
| 66   | Der hl. Franziskus. Angeblich von der Hand des lächlichen Hofmalers<br>J. M. Henrici.<br>65 – Email auf Porzellan, rund, Durchmeller 0,141.   |
| 67   | Portia, die Gattin des Brutus, glühende Kohlen verschlingend.<br>Vorrat – Pergament auf Holz, h. 0,206, br. 0,171.                            |
| 68   | Galileo Galilei.<br>Vorrat — Knlefig. — Elfenbein, h. 0,133, br. 0,109.                                                                       |
| 69   | Ein Flötenbläfer.<br>65 – Halbfig. – Elfenbein, h. 0,132, br. 0,10.                                                                           |
| 70   | Der Feldherr Belifar.<br>65 – Kniefig. – Elfenbein, h. 0,126, br. 0,096.                                                                      |
| 71   | Ludwig, Dauphin von Frankreich. 65 — Halbig. — Pergament, h. 0,059, br. 0,078.                                                                |
| 72   | Die Sängerin Maria Antonia Laurenti, gen. Coralli.                                                                                            |
| · 73 | Ein rotgekleideter Pole. 65 – Halbfig. – Pergament, h. 0,093, br. 0,074.                                                                      |
| 74   | Eine Alte mit breitem Hute. Angeblich nach Rembrandt.  Vorrat – Halbfig. – Elfenbein, h. 0,086, br. 0,066.                                    |
| 75   | Galante Szene im Park. Mit Nr. 76 zu einer nicht mehr vorhandenen Folge von 16 Darstellungen gehörig.<br>65 – Pergament, h. 0,045, br. 0,065. |
| 76   | Tanz im Freien. 65 — Pergament, h. 0,042, br. 0,064.                                                                                          |

## MINIATUREN

307

#### SAMMLUNG VON RÖMER

1857 von Herrn Rittergutsbesitzer Rudolf von Römer geschenkt.

#### DINGLINGER, SOPHIE FRIEDERIKE. Geb. zu Dresden 1736; gest. daselbst den 10. März 1791. Schülerin Oesers in Leipzig.

Bildnis des Großvaters der Künstlerin, des Hofjuweliers Augusts des Starken und Augusts III., Johann Melchior Dinglinger (1664 bis 1731). Vorrat - Halbfig. - Papier, h. 0,117, br. 0,096.

Bildnis des Vaters der Künstlerin, des Hosiuweliers Johann Friedrich Dinglinger (1702 bis 1767).

Vorrat - Bruftbild - Elfenbein, oval, h. 0,054, br. 0,041.

Die Mutter der Künstlerin, die Gattin des vorigen.

Vorrat - Bruftbild - Elfenbein, oval, h. 0,054, br. 0,041. Die Tante der Künstlerin, Charlotte Dinglinger.

Vorrat - Brustbild - Elfenbein, oval, h. 0,042, br. 0,033. Selbstbildnis.

Vorrat - Bruffbild - Elfenbein, oval, h. 0,036, br. 0,03.

Bildnis der Anna Poppe, geb. Dinglinger, Tante der Künstlerin. Vorrat - Brustbild - Elfenbein, oval, h. 0,038, br. 0,032.

Bildnis des Franz Poppe, Gatten der vorigen.

Vorrat - Brustbild - Elfenbein, oval, h. 0,047, br. 0,039.

## SAMMLUNG PREUSS

1843 von Herrn Geheimrat Friedrich Preuß geschenkt. 49 ovale Brustbilder berühmter Herrscher, nach meist bekannten Originalgemälden älterer und neuerer Meister, von verschiedenen Künstlern kopiert, ein großer Teil von Ernst Christian WESER (geb. zu Dresden den 12. Nov. 1783, gest. daseibst den 23. Dez. 1860, königl. sächs. Obersteuer-examinator und als Maler Dilettant).

Papit Iulius II. Nach Raffael (Palazzo Pitti, Florenz).

Vorrat - Elfenbein, h. 0,068, br. 0,06.

Papit Clemens XIV. Nach dem Bildnis auf einer römischen Tabaksdose. Vorrat - Elfenbein, h. 0.077, br. 0.06.

Papst Leo X. Nach Raffael (Palazzo Pitti, Florenz).

Vorrat - Elfenbein, h. 0,077, br. 0,06.

Papit Pius VII. Nach Wicar (Paris).

Vorrat - Elfenbein, h. 0.075, br. 0.055.

Kaiser Rudolf von Habsburg. Nach einem Bild im Germ. Museum zu Nürnberg. Monogramm: OG.

Vorrat - Elfenbein, h. 0,077, br. 0,06.

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

20

| 308 | MINIATUREN                                                                                                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 89  | Kailer Sigismund. Nach Dürer (Germ. Muleum, Nürnberg). Monogramm: GK. Vorrat — Elfenbein, h. 0,077, br. 0,063.                                 |
| 90  | Kaifer Maximilian. Nach einem Bild im Germ. Muleum, Nürnberg. Monogramm: AD und HK. Vorrat – Elfenbein, h. 0,077, br. 0,059.                   |
| 91  | Kailer Karl V. Nach Tizian (Kailerl. Galerie, Wien). Vorrat – Elfenbein, h. 0,075, br. 0,056.                                                  |
| 92  | König Heinrich IV. von Frankreich. Nach F. Pourbus d. J. (Louvre). Vorrat – Elfenbein, h. 0,075, br. 0,056.                                    |
| 93  | König Gustav Adolf I. von Schweden. Nach A. van Dyck (München, Pinakothek).<br>Vorrat – Elfenbein, h. 0,075, br. 0,056.                        |
| 94  | König Johann Sobiesky von Polen. Nach einem Bild im Schloß zu München.  Vorrat – Elfenbein, h. 0,075, br. 0,057.                               |
| 95  | König Wilhelm III. von England. Angeblich nach einem Original Phil. van Dycks in Dresden.  Vorrat – Elfenbein, h. 0,075, br. 0,057             |
| 96  | König Heinrich VIII. von England. Nach der Kopie nach Hans<br>Holbein (Dresden, Galerie Nr. 1894).<br>Vorrat – Elfenbein, h. 0,077, br. 0,055. |
| 97  | König Christian II. von Dänemark. Nach einem Bild im Germ. Museum,<br>Nürnberg.<br>Vorrat — Elsenbein, h. 0,077, br. 0,062.                    |
| 98  | König Franz I. von Frankreich. Frei nach Tizian (Louvre).<br>Vorrat – Elfenbein, h. 0,077, br. 0,06.                                           |
| 99  | König Gultav Wala von Schweden. Nach einem Bild im Muleum zu Stockholm.<br>Vorrat – Elfenbein, h. 0,077, br. 0,06.                             |
| 100 | Zar Peter der Große von Rußland. Angeblich nach einem Original in der Dresdener Galerie.  Vorrat – Elfenbein, h. 0,075, br. 0,057.             |
| 101 | König Ludwig XIV. von Frankreich. Nach Petitot.<br>Vorrat – Elfenbein, h. 0,076, br. 0,056.                                                    |
| 102 | König Karl XII. von Schweden. Angeblich nach einem Original in der<br>Dresdener Galerie.<br>Vorrat – Elfenbein, h. 0,075, br. 0,056.           |
| 103 | August der Starke von Sachsen und Polen. Original unbekannt.<br>Vorrat – Elfenbein, h. 0,075, br. 0,057.                                       |

| MINIATUREN                                                                                                                                                        | 309 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Kaifer Josef II. Nach Jos. Hickel (Wien). Vorrat – Essenbein, h. 0,075, br. 0,056.                                                                                | 104 |
| König Friedrich II. (der Große) von Preußen. Original in der Hofburg<br>zu Wien.<br>Vorrat – Elfenbein, h. 0,075, hr. 0,075.                                      | 105 |
| König Georg III. von England. Nach einer Tabaksdole.<br>Vorrat – Elfenbein, h. 0,074, br. 0,056.                                                                  | 106 |
| König Ferdinand IV. von Neapel. Nach einer Tabaksdole.<br>Vorrat – Elfenbein, h. 0,075, br. 0,054.                                                                | 107 |
| König Karl XIII. von Schweden. Nach einer Tabaksdofe.<br>Vorrat – Elfenbein, h. 0,075, br. 0,056.                                                                 | 108 |
| Angeblich Königin Caterina Cornaro von Cypern. Nach dem Pordenone zugeschriebenen Bildnis (Dresden, Galerie Nr. 199 A).  Vorrat – Eisenbein, h. 0,077, br. 0,059. | 109 |
| Königin Maria Stuart von Schottland. Nach unbekanntem Originale.<br>Vorrat – Elfenbein, h. 0,075, br. 0,056.                                                      | 110 |
| Königin Christine von Schweden. Angeblich nach J. G. Beck.<br>Vorrat – Essenbein, h. 0,075, br. 0,057.                                                            | 111 |
| Kailerin Maria Therelia von Ölterreich. Nach Jol. Hickel (Wien).<br>Vorrat – Elfenbein, h. 0,075, br. 0,056.                                                      | 112 |
| Zarin Katharina II. von Rußland. Nach J. B. Lampi (Wien).<br>Vorrat – Eifenbein, h. 0,074, br. 0,055.                                                             | 113 |
| König Friedrich VI. von Dänemark. Nach einer Tabaksdole.<br>Vorrat – Eifenbein, h. 0,075, br. 0,056.                                                              | 114 |
| König Friedrich Wilhelm III. von Preußen. Nach einer Tabaksdose.<br>Vorrat – Elfenbein, h. 0,075, br. 0,056.                                                      | 115 |
| König Maximilian Josef von Bayern. Nach Joh. Fr. Stieler (München).<br>Vorrat – Eisenbein, h. 0,075, br. 0,057.                                                   | 116 |
| König Friedrich August der Gerechte von Sachsen. Nach A. Graff (Dresden, Galerie Nr. 2165).<br>Vorrat – Essenbeln, h. 0,075, br. 0,057.                           | 117 |
| König Friedrich von Württemberg. Original in Stuttgart.<br>Vorrat – Elfenbein, h. 0,075, br. 0,056.                                                               | 118 |
| König Karl I. von England. Frei nach einem Originale Ant. van Dycks.<br>Vorrat – Elfenbein, h. 0,075, br. 0,055.                                                  | 119 |
| König Ludwig XVI. von Frankreich. Nach L. Sciardi (Paris).<br>Vorrat – Elfenbein, h. 0,075, br. 0,055.                                                            | 120 |
| König Gustav Adolf II. von Schweden. Nach J. B. Lampi (Wien).<br>Vorrat – Elfenbein, h. 0,075, br. 0,055.                                                         | 121 |

| 310  | MINIATUREN                                                                                                                                                                                                                       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 122  | König Karl IV. von Spanien. Angeblich nach Goya. Vorrat – Elfenbein, h.0,075, br.0,057.                                                                                                                                          |
| 123  | König Victor Emanuel von Sardinien. Nach einer Tabaksdole.<br>Vorrat – Elfenbein, h. 0,075, br. 0,056.                                                                                                                           |
| 124  | Kailer Karl der Große. Nach Dürer (Germ. Muleum, Nürnberg).<br>Vorrat – Elfenbein, h. 0,075, br. 0,055.                                                                                                                          |
| 125` | Oliver Cromwell, Protektor von England. Nach Andreas Möllers<br>Kopie (Dresden, Galerie Nr. 2062) nach Robert Walkers Original<br>(London).<br>Vorrat – Elfenbeln, h. 0,077, br. 0,059.                                          |
| 126  | König Christoph von Haiti. Nach einem englischen Kupferstiche.<br>Vorrat – Esfenbein, h. 0,077, br. 0,06.                                                                                                                        |
| 127  | Kailer Napoleon I. von Frankreich. Nach Isabey.<br>Vorrat – Estenbein, h. 0,074, br. 0,056.                                                                                                                                      |
| 128  | Kailer Alexander I. von Rußland. Nach St. Aubin (Paris).<br>Vorrat – Elfenbein, h. 0,075, br. 0,055.                                                                                                                             |
| 129  | Kailer Franz I. von Österreich. Nach einem Original in München.<br>Vorrat – Esfenbein, h. 0,076, br. 0,056.                                                                                                                      |
| 130  | Sultan Mohamet II. Nach einem in Konstantinopel angesertigten<br>Originale.<br>Vorrat – Essenbein, h. 0,077, br. 0,059.                                                                                                          |
| 131  | König Ludwig XIII. von Frankreich. Nach Gérard (Paris).<br>Vorrat – Elfenbein, h. 0,077, br. 0,06.                                                                                                                               |
| 132  | König Ferdinand VII. von Spanien. Nach einer Tabaksdose.<br>Vorrat – Elfenbein, h. 0,075, br. 0,057.                                                                                                                             |
|      | SAMMLUNG VON REITZENSTEIN 1858 als Vermächtnis des Oberhofmarschalls Carl Leopold Christoph von Reitzenstein.                                                                                                                    |
| 1    | AUGUSTIN, JEAN-BAPTISTE-JACQUES. Geb. zu St. Dié den 15. Aug. 1759, gest. zu Paris den 13. April 1832.                                                                                                                           |
| 133  | Kailer Napoleon I. Bez.: Augustin. Die Miniatur bildete mit der folgenden (Nr. 134) die Deckel eines Notizbuches, das Napoleon I. der Königin Amalie von Sachsen verehrte.  Vorrat – Brustbild – Essenbein, h. 0,063, br. 0,044. |
| 134  | Jerôme, König von Westfalen. Bez.: Augustin. Vorrat – Brustbild – Esfenbein, h. 0,064, br. 0,044.                                                                                                                                |

| MINIATUREN                                                                                                                                                                                                                    | 311 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ISABEY, JEAN-BAPTISTE. Geb. zu Nancy den 11. April 1767; gest. zu Paris 1855.<br>Jerôme, König von Westfalen. Bez.: Isabey.<br>Vorrat – Brustbild – Essenbein, ovas, h. 0,058, br. 0,037.                                     | 135 |
| WALCH, JOHANN. Geb. zu Kempten 1757, gest. zu Augsburg<br>1816.<br>Erzherzog Karl von Österreich. Bez.: Walch 1799.                                                                                                           | 136 |
| Vorrat — Brustbild — Elfenbein, rund, Durchmesser 0,073.  GÜNTHER. Chr. August Günther (geb. zu Pirna 1760, gest. zu Dresden 1824) oder wahrscheinlicher Joh. Georg Günther (geb. 1766                                        | 3   |
| zu Altmannnstein in Bayern, gest. zu Augsburg 1822).<br>Erzherzog Karl von Österreich. Bez.: Günther 1793.<br>Vorrat – Brustbild – Öl auf Glas, oval, h. 0,086, br. 0,066.                                                    | 137 |
| Feldmarschall Graf Laudon. Bez.: Günther 17<br>Vorrat – Brustbild – Öl auf Glas, oben rund, h. 0,101, br. 0,088.                                                                                                              | 138 |
| FIORINO, JEREMIAS ALEXANDER. Geb. zu Kassel den 19. April 1793, gest. zu Dresden den 24. Juni 1847. Siehe S. 315.  Prinz Maximilian von Sachsen. Bez.: Fiorino p.  Vorrat – Brustbild – Essenbein, oval, s. 0,035, br. 0,022. | 139 |
| OPPERMANN, C. Lebensnachrichten unbekannt.<br>Kailer Alexander I. von Rußland. Bez.: J (?) C. Oppermann 1809.<br>Vorrat – Brustbild – Essenbeln, oval, h. 0,056, br. 0,043.                                                   | 140 |
| WINBERG, M. Lebensnachrichten unbekannt. Kaiser Alexander II. von Rußland. Bez.: M. Winberg. Vorrat – Brustbild – Elfenbein, oval, h. 0,044, br. 0,03.                                                                        | 141 |
| UNBEKANNTE MEISTER.  Carl Leopold Christoph von Reitzenstein, Rittmeister im Kurlächsischen Kürassier-Regiment von Brenkenhoff.  Vorrat – Halbsig. – Ölmaserei auf Leinwand, h. 0,253, br. 0,215.                             | 142 |
| Prinzellin Marianne von Sachlen.<br>69 – Brustbild – Olmalerei auf Kupfer, h. 0,10, br. 0,08.                                                                                                                                 | 143 |
| Prinz Albrecht von Sachlen-Teschen: Gegenstück zu Nr. 145.<br>Vorrat – Halbsig. – Essenbein, oval, h. 0,073, br. 0,058.                                                                                                       | 144 |
| Erzherzogin Christine von Österreich, die Gemahlin des vorigen.<br>Vorrat – Halbsig. – Elfenbein, oval, h. 0,071, br. 0,057.                                                                                                  | 145 |

| 312 | MINIATUREN                                                                                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 146 | Gräfin Corvin-Kralinska.<br>Vorrat – Bruffbild – Elfenbein, oval, h. 0,05, br. 0,041.                             |
| 147 | Königin Maria Leczinska von Frankreich.<br>Vorrat – Brustbild – Elfenbein, oval, h. 0,036, br. 0,03.              |
| 148 | Kurfürstin Elisabeth von der Pfalz.<br>Vorrat – Brustbild – Elfenbein, oval, h. 0,062, br. 0,051.                 |
| 149 | Oberlandfildmeister von Wolfersdorff.<br>Vorrat – Brustbild – Esfenbein, oval, h. 0,052, br. 0,042.               |
| 150 | Antonie, Gräfin von Hrzan und Harras, geb. Colonna.<br>Vorrat – Bruftbild – Elfenbein, oval, h. 0,049, br. 0,037. |
| 151 | Antonie, Grāfin von Hrzan und Harras, geb. Colonna.<br>Vorrat – Brustbild – Elfenbeln, oval, h. 0,061, br. 0,048. |
| 152 | König Max I. von Bayern.<br>Vorrat – Brustbild – Elfenbein, oval, h. 0,045, br. 0,032.                            |
| 153 | König Friedrich August der Gerechte von Sachsen.<br>Vorrat – Brustbild – Elsenbein, oval, h. 0,052, br. 0,033.    |
| 154 | König Ferdinand VII. von Spanien.<br>Vorrat – Brustbild – Eifenbein, oval, h. 0,057, br. 0,032.                   |
| 155 | König Ludwig I. von Bayern.<br>Vorrat – Brustbild – Elfenbein, oval, h. 0,057, br. 0,033.                         |
| 156 | Königin Amalie von Sachsen.<br>Vorrat – Brustbild – Elsenbein, oval, h. 0,047, br. 0,037.                         |
| 157 | Herzogin Amalie von Zweibrücken.<br>Vorrat – Brustbild – Elfenbein, oval, h. 0,052, br. 0,041.                    |
| 158 | Prinzessin Marianne von Sachsen.<br>Vorrat – Brustbild – Elfenbein, oval, h. 0,072, br. 0,058.                    |
| 159 | Prinz Clemens von Sachlen, Kurfürst von Trier.<br>Vorrat – Brustbild – Elfenbein, oval, h. 0,078, br. 0,066.      |
| 160 | Kurfürstin Maria Antonie von Sachsen.<br>Vorrat - Halbsig Elfenbein, oval, h. 0,06, br. 0,05.                     |
| 161 | Kaiser Nikolaus von Rußland.  Vorrat – Brustbild – Elfenbein, oval, h. 0,041, br. 0,035.                          |
| 162 | Kaiserin Alexandra Feodorowna von Rußland.  Vorrat – Brustbild – Elfenbein, oval, h. 0,041, br. 0,028.            |
| 163 | König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen.<br>Vorrat – Bruftbild – Elfenbein, oval, h. 0,04, br. 0,032.             |

| MINIATUREN                                                                                                                                | 313  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Prinzessin Elisabeth von Sachsen. Vorrat – Brustbild – Elsenbein, oval, h. 0,05, br. 0,04.                                                | 164  |
| Prinzessin Blisabeth von Sachsen.<br>Vorrat – Halbsg. – Pergament, b. 0,045, br. 0,064.                                                   | 165  |
| Eine Dame in helfroter Pelzjacke.<br>Vorrat – Halbfig. – Elfenbein, oval, h. 0,063, br. 0,051.                                            | 166  |
| Kurfürst Maximilian Josef von Bayern. Vorrat – Brustbild – Pergament, oval, h. 0,018, br. 0,015.                                          | 167  |
| Herzog Carl von Pfalz-Zweibrücken.<br>Vorrat – Brustbild – Elfenbein, oval, h. 0,029, br. 0,023.                                          | 168  |
| Baron von Fersen, schwedischer Oberkammerherr.<br>Vorrat – Brustbild – Elsenbein, oval, h. 0,017, br. 0,014.                              | 169  |
| Kurfürltin Elisabeth von der Pfalz.<br>Vorrat – Brustbild – Pergament, oval, h. 0,029, br. 0,023.                                         | 170  |
| Dame mit blauem Band im Haar.<br>Vorrat — Brustbild — Pergament, oval, h.0,018, br.0,016.                                                 | 171  |
| König August III.von Polen, Kurfürst von Sachsen. Gegenstück zu Nr. 173.<br>Vorrat – Halbig. – Pergament, oben rund, h. 0,044, br. 0,062. | 172  |
| Kurfürstin Maria Anna von Bayern.<br>Vorrat – Halbsg. – Pergament, oben rund, h. 0,047, br. 0,062.                                        | 173  |
| Kurfürstin Maria Antonie von Sachsen.<br>Vorrat – Halbsig. – Elfenbein, oval, h. 0,043, br. 0,054.                                        | 174  |
| Dame in hellrotem Kleid.<br>Vorrat — Bruftbild — Elfenbein, oval, h. 0,04, br. 0,03.                                                      | 175  |
| Prinzessin Elisabeth von Sachsen.<br>Vorrat – Brustbild – Elfenbein, oval, h. 0,026, br. 0,02.                                            | 176  |
| Prinzessin Christine von Sachsen, Abtissin von Remiremont.<br>Vorrat – Brustbild – Pergament, oval, h. 0,037, br. 0,031.                  | 177  |
| Kurfürst Carl Theodor von Bayern. Gegenstück zu Nr. 179.<br>Vorrat – Brustbild – Email auf Kupfer, oval, h. 0,031, br. 0,026.             | 178  |
| Kurfürstin Elisabeth von Bayern.<br>Vorrat – Brustbild – Elfenbein, oval, b. 0,031, br. 0,026.                                            | _179 |
| König Friedrich August der Gerechte von Sachsen.<br>Vorrat – Brustbild – Elfenbein, oval, h. 0,042, br. 0,032.                            | 180  |
| König Friedrich August der Gerechte von Sachsen.<br>Vorrat – Brustbild – Elfenbein, oval, h. 0,030, br. 0,023.                            | 181  |

| 314 | MINIATUREN                                                                                                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 182 | Kurfürst Maximilian Josef von Bayern.<br>Vorrat — Brustbild — Pergament, h. 0,026, br. 0,032.                             |
| 183 | Prinz Albrecht von Sachlen-Teschen. Gegenstück zu Nr. 184.<br>Vorrat – Brustbild – Essenbein, oval, h. 0,065, br. 0,046.  |
| 184 | Erzherzogin Christine von Österreich, Gemahlin des vorigen.<br>Vorrat – Brustbild – Essenbein, oval, h. 0,067, br. 0,046. |
| 185 | König August der Starke.<br>Vorrat – Brustbild – Email auf Kupfer, oval, h. 0,029, br. 0,023.                             |
| 186 | König Friedrich August der Gerechte von Sachsen.<br>Vorrat – Brustbild – Elfenbein, oval, h. 0,041, br. 0,032.            |
| 187 | Prinzellin Marianne von Sachlen.<br>Vorrat – Brustbild – Elfenbein, oval, h. 0,038, br. 0,033.                            |
| 188 | Kurfürst Maximilian Josef von Bayern.<br>Vorrat – Halbsig. – Pergament, h. 0,040, br. 0,055.                              |
| 189 | Maria von Toskana und Friedrich August von Sachsen als Kinder.<br>Vorrat – Kniefig. – Elfenbein, rund, Durchmesser 0,064. |
| 190 | König August III. von Sachsen und Posen.<br>Vorrat – Brustbild – Pergament, oval, h. 0,024, br. 0,019.                    |
| 191 | Kurfürltin Marie Anna von Bayern.<br>Vorrat – Brustbild – Elfenbein, achteckig, h. 0,031, br. 0,019.                      |
| 192 | Kurfürst Friedrich Christian von Sachsen.<br>Vorrat – Brustbild – Pergament, oval, h. 0,026, br. 0,019.                   |
| 193 | Prinz Maximilian von Sachlen.<br>Vorrat – Brustbild – Elfenbein, achteckig, h. 0,029, br. 0,017.                          |
| 194 | Kurfürstin Maria Antonie von Sachsen.<br>Vorrat – Brustbild – Elsenbein, oval, h. 0,023, br. 0,019.                       |
| 195 | Prinzessin Caroline von Parma, Gemahlin des Prinzen Maximilian von Sachsen.                                               |
|     | Vorrat — Brustbild — Elfenbein, oval, h. 0,055, br. 0,046.                                                                |
| 196 | König Maximilian I. von Bayern.  Vorrat – Bruftbild – Elfenbeln, oval, h. 0,048, br. 0,029.                               |
| 197 | Herzogin Christine von Sachsen-Teschen. Vorrat - Brustbild - Elsenbein, oval, h. 0,047, br. 0,037.                        |
| 198 | König Maximilian I. von Bayern.<br>Vorrat – Brustbild – Elfenbein, oval, h. 0,069, br. 0,059.                             |

|    |                               |     |     | •          |       |
|----|-------------------------------|-----|-----|------------|-------|
| *  | TYN                           | TT  |     | TT         | V 7   |
|    | $\Lambda$ $\bullet$ $\bullet$ | 11/ |     |            |       |
|    | 4 S S D                       |     |     |            |       |
| TA | 111                           | ATL | 711 | <b>JRE</b> | / L N |

315

#### SAMMLUNG GRAHL

Sieben auf Elfenbein gemalte Bildnisse, 1891 von der Witwe des Künstlers, Frau Elssabeth Grahl, geschenkt. Miniaturensach Kab. 69.

GRAHL, AUGUST. Geb. in Mecklenburg den 26. Mai 1791, gest. zu Dresden den 13. Juni 1868. Schüler der Berliner Akademie. Seit 1835 in Dresden.

Bildnis des Tonsetzers Sigismund Neukomm (1778 bis 1858). Bez.: A. Grahl. Roma 1826.

Bruftbild - Elfenbein, h. 0,145, br. 0,115.

Bildnis des Bildhauers Bertel Thorvaldsen (1770 – 1844). Bez.: A. Grahl. Roma 1830.

Brustbild - Elfenbein, h. 0,26, br. 0,195.

Bildnis der Kronprinzessin Elisabeth von Preußen. 1831 gemalt. Halbsig. – Eisenbein, h. 0.10, br. 0.145.

Bildnis der Gemahlin des Kaisers Nikolaus von Rußland. Brustbild – Eifenbein, rund, h. 0,04, br. 0,04.

Bildnis der Mrs. Waddington, der Schwiegermutter v. Bunsens, des damaligen preußischen Gesandten in Rom. 1831 gemalt.

Brustbild – Elfenbein, h. 0,165, br. 0,14.

Bildnis des Königsberger Arztes Dr. Motherby. Um 1832.

Bruftbild – Elfenbein, h. 0,15, br. 0,11. Bildnis der Gräfin Potozka. 1836 in Dresden gemalt.

Bildnis der Gräfin Potozka. 1836 Halbfig. – Elfenbein, h. 0,19, br. 0,145.

#### EINZELN ERWORBENE MINIATURBILDER

FIORINO, JEREMIAS ALEXANDER. Siehe oben zu Nr. 139. Der Sänger Filippo Sassaroli.

69 — Brustbild — Elsenbein, oval, h. 0,056, br. 0,045 — 1886 als Vermächtnis des Fräulein Charlotte Hasse.

König Anton von Sachsen in roter Uniform. Bez.: Fiormo p.

Vorrat — Brustbild — Elfenbein, oval, h. 0,044, br. 0,032 — 1890 vom Geh. Justizrat
Dr. Gille in Jena.

König Anton von Sachsen in weißer Uniform. Monogramm:  $\mathcal{J}A\mathcal{F}$  und  $\mathcal{P}_{\mathcal{E}}$ 

Vorrat — Brustbild — Elfenbein, oval, h. 0,053, br. 0,032 — 1890 vom Geh. Justizrat Dr. Gille in Jena.

198A

198B

198 C

198**D** 

198E

198F

198 G

199

100 2

199A

199B

| 316          | MINIATUREN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | RETZSCH, FRIEDRICH MORITZ AUGUST. Geb. zu Dresden den 9. Dez. 1779, gest. in der Lößnitz den 11. Juni 1857. Schüler der Dresdener Akademie, besonders Grassis, später Prosessor an der Akademie.                                                                                                                                                                                                              |
| 200          | Frau von Somaruga, geb. von Ploetz.  69 — Brustbild — Olmalerei auf Eisenblech, oval, h. 0,077, br. 0,064 — 1879 als Geaschenk der Dargestellten, Frau von Somaruga.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 200A         | Frau Ad. Güntz, geb. Zungen. 69 — Halbsig. — Ölmalerel auf Eisenblech, h. 0,165, br. 0,155 — 1891 als Geschenk des Stabsarztes Dr. J. E. Güntz in Dresden.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 200B         | DOLST, CHRISTIAN GOTTLIEB. Getauft zu Dresden den 10. April 1740, gest. daseibst den 3. Juli 1814. Lehrer an der Kunstakademie, später Inspektor am Kupferstichkabinett zu Dresden. Schüler des Hosminiaturmalers J. E. Goebel.  Der Kupferstecher Joh. Ad. Darnstedt (1769 bis 1844, Akademieprofessor in Dresden).  65 – Brustbild – Essenbein, h. 0,054, br. 0,044 – 1902 erworben.                        |
| 200C         | OECHS, JOSEPH DOMINICUS. Geb. zu Erbach bei Ulm 1776, gest. zu Mitau 1836. Lebte zeitweise in Dresden. Bildnis des Dichters Ludwig Tieck. 69 – Brustbild – Elsenbein, h. 0,15, br. 0,108 – 1903 aus dem Dresdener Kunsthandel.                                                                                                                                                                                |
| 200 D        | KRIEHUBER, JOSEF. Geb. zuWien den 14. Dez. 1801, gest. da- sessiest den 30. Mai 1876. Schüler der Wiener Akademie, namentlich Fügers. Bildnis der Schauspielerin Julie Rettich. Bez.: Kriehuber, Wien 1832. 69 — Kniesig. — Leicht aquarellierte Bleististzeichnung auf Pergamentpapier, st. 0,201, br. 0,16 — 1908 durch Herrn Kunssmaler Vetter als Geschenk aus dem Nachlasse der Generalin von Heinemann. |
| 201          | UNBEKANNTE MEISTER. Graf Camillo Marcolisti. Vorrat — Brustbild — Papier, h. 0,27, br. 0,213 — 1873 als Geschenk aus dem Nachlasse König Johanns.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 202          | Ansicht des Schlosses Nymphenburg bei München.<br>Vorrat – Pergament, h. 0,232, br. 0,19 – 1780 durch den Kammerherrn v. Nitsche.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 203          | Friedrich August der Gerechte in jüngeren Jahren.<br>Vorrat – Brustbild – Elfenbein, h.0,028, br.0,019 – 1892 von Frau Vestri.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 203 <b>A</b> | VOGEL, CHRISTIAN LEBERECHT. Geb. zu Dresden den 6. April 1759, gest. daselbst den 11. April 1816. Siehe S. 224. Selbstbildnis. Bez. auf der Rückseite: Vogel se 195e fec: 1785. 69 — Pappe, als Brosche, Silbereinfassung mit Bergkristall, oval, h.0,038, br.0,03 — 1916 als Geschenk einer Enkelin des Künstlers, Frau Oberjustizrat Richter.                                                               |

| MINIATUREN                                                                                                                                                                                                                                                   | 317 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| VERMÄCHTNIS VON ZAHN 1896 aus dem Nachlaß des am 7. Nov. 1895 verstorbenen Fräulein Susanne von Zahn.                                                                                                                                                        |     |
| DOLST, CHRISTIAN GOTTLIEB. Geb. zu Dresden 1740, gest. daselbst 1814. Siehe S. 316.                                                                                                                                                                          |     |
| Bürgermeister Heyme.<br>Vorrat – Brustbild – Elfenbein, oval, h. 0,018, br. 0,015.                                                                                                                                                                           | 204 |
| Frau Bürgermeister Heyme.  Vorrat — Brustbild — Esfenbein, oval, h. 0,017, br. 0,013.                                                                                                                                                                        | 205 |
| Frau Bürgermeister Heyme in späteren Jahren.<br>Vorrat – Brustbild – Elfenbeln, oval, h. 0,052, br. 0,04.                                                                                                                                                    | 206 |
| Die Gattin des Künstlers.<br>Vorrat – Brustbild – Elfenbein, oval, h. 0,037, br. 0,034.                                                                                                                                                                      | 207 |
| Die Schwiegermutter des Künstlers.<br>Vorrat – Brustbild – Elfenbein, oval, h. 0,047, br. 0,038.                                                                                                                                                             | 208 |
| WESER, ERNST CHRISTIAN. Geb. in Dresden 1783, gest. da-<br>selbst 1860. Siehe S. 307.                                                                                                                                                                        | =   |
| Der Augenarzt Hofrat Dr. Pönitz. Bez. auf der Rückseite: Ernst Weser pinx. 1805. Vorrat – Brustbild – Elsenbein, oval, h. 0,061, br. 0,049.                                                                                                                  | 209 |
| VERMÄCHTNIS KRIEBEL 1905 aus dem Nachlaß des am 4. Febr. 1905 in Dresden verstorbenen Fräulein Ottilie Kriebel. Einige der 14 Miniaturen, die größtenteils aus dem Nachlasse Marcolinis stammen sollen, scheinen von Chr. G. Dolst (s. oben) gemalt zu sein. |     |
| Prinzregent Franz Xaver von Sachsen. Vorrat – Brustbild – Elfenbein, oval, h. 0,031,                                                                                                                                                                         | 210 |
| Kurfürltin Maria Antonie von Sachsen.  Vorrat – Brustbild – Email auf Kupfer, oval, h. 0,04, br. 0,035.                                                                                                                                                      | 211 |
| Friedrich August der Gerechte in der Uniform des Infanterieregiments "Churfürst".                                                                                                                                                                            | 212 |
| Vorrat — Brustbild — Elfenbein, oval, h. 0,049, br. 0,038.  Friedrich August der Gerechte in Kürassieruniform.  Vorrat — Brustbild — Email auf Kupfer, oval, h. 0,045, br. 0,036.                                                                            | 213 |

| 318 | MINIATUREN                                                                                                                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 214 | Friedrich August der Gerechte in der Uniform des Küralsierregiments "Churfürst".<br>Vorrat – Brustbild – Elsenbein, oval, h. 0,033, br. 0,026.  |
| 215 | Friedrich August der Gerechte in Kürassieruniform.<br>Vorrat – Brustbild – Elfenbein, oval, h. 0,048, br. 0,039.                                |
| 216 | Friedrich August der Gerechte in der Uniform des Infanterieregiments "Churfürst".<br>Vorrat – Brustbild – Elfenbein, oval, h. 0,042, br. 0,033. |
| 217 | Friedrich August der Gerechte in Infanterieunisorm.  Vorrat - Brustbild - Elsenbein, oval, h. 0,059, br. 0,047.                                 |
| 218 | Friedrich August der Gerechte im Hofkleid.<br>Vorrat – Brustbild – Email auf Porzellan, oval, h. 0,062, br. 0,044.                              |
| 219 | Bildnis des päpstlichen Nuntius am Dresdener Hofe Ignazio Accoramboni.  Vorrat – Brustbild – Eisenbein, oval, h. 0,089, br. 0,068.              |
| 220 | Dame mit dem Sternkreuzorden. 65 – Brustbild – Elfenbein, oval, h. 0,061, br. 0,055.                                                            |
| 221 | Dame mit Maske.<br>Vorrat – Brustbild – Elfenbein, oval, h. 0,055, br. 0,044.                                                                   |
| 222 | Dame mit Blumen im Haar.<br>Vorrat – Brustbild – Elsenbein, oval, h. 0,048, br. 0,04.                                                           |
| 223 | Dame mit blauem Band im Haar.<br>Vorrat – Brustbild – Elfenbein, oval, h. 0,035, br. 0,027.                                                     |
|     |                                                                                                                                                 |
|     |                                                                                                                                                 |
|     |                                                                                                                                                 |

# III GEWEBTE TAPETEN

DIE RAFFAELISCHEN TAPETEN SIND IM KUPPELSAAL (G), DIE ALTNIEDERLÄNDISCHEN IN DEN SEITENSÄLEN L UND N SOWIE IN DEN KABINETTEN 10–12 AUSGEHÄNGT

#### ALTNIEDERLÄNDISCHE GEWEBTE TAPETEN

SECHS WANDBEHANGE aus dem XVI. Jahrhundert, reich mit Goldfäden durchwirkt. Welcher Künstler die Vorlagen für sie geschäften, steht nicht sest. Die vier größeren (a, b, c, d) gehören der Richtung des Quinten Massy an, die beiden kleineren (e, f) zeigen eine schwächere Hand. Die Teppiche gehörten wahrscheinlich zu den beiden gewebten Passionsfolgen, die schon in den Inventaren des kurstüftlichen Tapezereigewölbes von 1565 und 1589 als "alte Passion" (hierzu gehörten vermutlich e, f) und "neue Passion" (a bis d) bezeichnet werden. Die "neue Passion" ist vermutlich um 1550 von einem niederländischen, wahrscheinlich Brüsseler Teppichmaler nach mitgebrachten Patronen in Dressden angesertigt worden und wird schon 1554 als Schmuck der Schloßkapelle erwähnt.

- a Die Kreuzigung Christi.
  10-12 h. 3,36, br. 3,29.
- Die Kreuztragung Christi.
  - Die Anbetung der Hirten. 10-12 - h. 3,47, br. 3,36.
- Die Himmelfahrt Christi.
- e Die Himmelfahrt Christi. L – h. 2,96, br. 2,88.

Die Einsetzung des heiligen Abendmahls. N - h. 3,05, br. 2,84.

#### DIE RAFFAELISCHEN TAPETEN

Die sechs Teppiche sind Wiederholungen von sechs der zehn Wandbehänge mit Darstellungen aus der Apostelgeschichte, die Leo X. nach den 1515 bis 1516 von Raffael in Rom gemalten Kartons (von denen sieben im Victoria and Albert Museum zu London erhalten sind) in Brüssel für die Wände der Sixtinischen Kapelle des Vatikans weben lieb. Unsere sechs Wiederholungen, deren Ränder mit den Apostelgestalten usw. nicht auf Raffael zurückgeführt werden können, sondern auf das XVII. Jahrhundert hinweisen, sind erst in dieser späteren Zeit, wahrscheinlich in England, gewebt. Sie kamen um 1700 aus England nach

Paris, von dort 1723 nach Dresden in den Belitz des Grafen Flemming, von dem lie 1728 Augult der Starke erwarb.

Die Heilung des Lahmen.

G - h. 4,31, br. 6,40.

Die Bestrafung des Elymas.

G - h. 4,31, br. 3,95.

Das Opfer zu Lystra.

G - h. 4,31, br. 6,47.

Der wunderbare Fischzug.

G - h. 4,31, br. 5,07.

"Weide meine Lämmer."

C - h. 4,31, br. 6,23.

Des Paulus Predigt in Athen.

G - h. 4,31, br. 5,35.



# ALPHABETISCHES VERZEICHNIS DER KÜNSTLERNAMEN

| A. B. (schwäbischer Monogram-   |     | Bailch, Hermann 275                |
|---------------------------------|-----|------------------------------------|
| mist>                           | 198 | Balducci (?), Matteo 8             |
| Abbate, Niccolo dell'           | 27  | Balen d. A., Hendrik van 106 107   |
| Achenbach, Andreas 250          | 251 | - angeblich 107                    |
| Achenbach, Oswald               | 252 | Bamboccio, s. Laer                 |
| Achtschellinck, Lucas           | 127 | Bantzer, Carl L.N 246 247          |
| Adriaen van Utrecht, s. Utrecht |     | Barbari, Jacopo de' (Walth) 12     |
| Aelst, Willem van               | 144 | Barbieri, Francesco, s. Guercino   |
| - Art des                       | 144 | Barocci, Federico 20               |
| Aertsen, Art des Pieter         | 99  | - Kopien nach 20                   |
| Agricola, Christoph Ludwig      | 213 | Bartolommeo Veneto 31              |
| Albani, Francesco 44            | 45  | Bassano, Francesco da Ponte,       |
| - Schule des                    | 45  | gen 38                             |
| Allegri, Antonio, s. Correggio  |     | Bassano, Giacomo da Ponte, gen. 36 |
| Alt, Rudolph von                | 271 | - Werkstatt des 36                 |
| 'Angeli, Andrea d', s. Sarto    |     | Bassano, Leandro da Ponte, gen. 38 |
| Angeli, Heinrich von            | 271 | Batoni, Pompeo 54 55               |
| Angelico, Schule des Fra        | 6   | Baum, Paul 247                     |
| Antonello da Melsina            | 11  | Becker, Carl L.F 264               |
| Antwerpener Meister um 1520     | 95  | Beckert, Fritz 250                 |
| Apshoven II., Ferdinand van     | 121 | Bedolo, Girolamo (Mazzuoli) 27     |
| Apshoven, Thomas van            | 132 | Beerstraten, Jan Abrahamsz 171     |
| Arnold, Heinrich Gotthold       | 230 | - Art des 171                      |
| Arpino, Kopie nach Giuseppe     |     | Bega, Cornelis 157                 |
| Cesari, gen. Cavaliere d'       | 20  | Begas, Carl 264                    |
| Arthois, Jacques d'             | 125 | Begeyn, Abraham 180                |
| Asselijn, Jan (Krabbetje)       | 168 | Beijeren, Abraham van 145          |
| Ast, Balthasar van der          | 137 | Belotto, Bernardo, s. Canaletto    |
| Augustin, Jean-Baptiste-Jacques | 310 | Bellini, Richtung des Giovanni 11  |
| Avercamp, Hendrick              | 188 | Bellucci, Antonio 62               |
|                                 |     | Bemmel, Wilhelm von 208            |
| Bacchiacca, Francesco Uber-     |     | Bendemann, Eduard, s. Roter-       |
| tini, gen                       | 17  | mund                               |
| Backer, Jacob Adriaensz 167     | 168 | Berckheyde, Gerrit 161             |
| Backhuysen, Ludolf              | 173 | Berckheyde, Job 160                |
| Bähr, Carl Johann               | 233 | Bergen, Dirdk van 160              |
| Baen, Jan de                    | 146 | Berchem, Claes Pietersz 157        |
| Bagnacavallo, Bartolommeo Ra-   |     | Berrettini, Pietro, s. Cortona     |
| menghi, gen                     | 21  | Berrettoni, Niccolò 53             |
|                                 |     |                                    |

| Bertin, Nicolas                   | 86         | Bout, Peeter 127                 | 128 |
|-----------------------------------|------------|----------------------------------|-----|
| Beukelaer, Joachim                | 98         | - und Schüler des Poelenburgh    | 133 |
| Bevilacqua, Giov. Ambrogio        | 13         | Bouttats, Johann Baptista, auch  |     |
| Bigordi, Domenico, s. Ghirlandajo |            | Botatích, Potaích                | 191 |
| Biliverti, Giovanni               | <b>5</b> 9 | Bracht, Eugen                    | 266 |
| Biscaino, Bartolommeo             | 73         | Bramer, Leonhard                 | 143 |
| Bissolo, Art des Francesco        | 13         | Brandi, Giacinto                 | 53  |
| Bles, Herri met de (Civetta)      | 95         | Brandt, Josef von                | 257 |
| Bloemaert, Abraham                | 136        | Bray, Joseph de                  | 152 |
| Bloemaert, Hendrick               | 140        | Bray, Salomon de                 | 149 |
| Bioemen (Biommen), Peeter van     | 123        | Bredael, Jan Frans yan           | 124 |
| Bloemen, Jan Frans van (Oriz-     |            | Breenbergh, Bartholomeus         | 164 |
| zonte)                            | 128        | Brekelenkam, Quiringh van        | 180 |
| Blos, Carl                        | 262        | Breu d. A., Jörg 196             | 197 |
| Bochmann, Gregor von              | 254        | Breydel, Frans                   | 121 |
| Böddin, Arnold                    | 284        | Brill, Paulus                    | 102 |
| Bokelmann, Chr. Ludwig            | 253        | - Schule des                     | 103 |
| Bol, Ferdinand                    | 169        | Brill (?), Schule der Brüder     | 102 |
| Bol, Hans                         | 97         | Brilighella, Carlo (Eismann)     | 64  |
| Bologna, Schule von, XVI. Jahrh.  | 22         | Broers, Jasper                   | 122 |
| Bologna, Schule von, um 1700      | 50         | Bronzino, Agnolo di Colimo, gen. | 17  |
| Bollongier (?), Jan               | 149        | Brouwer, Adriaen                 | 118 |
| Bonifazio Veronese (de' Pitati)   | 32         | - Nachahmer des                  | 118 |
| - Werkstatt des                   | 32         | Brown, Thomas Austen             | 284 |
| Bonvicino, Alessandro, s. Moretto |            | Brueghel d. A., Pieter (Bauern-  |     |
| Boonen, Arnold                    | 185        | brueghel) 96                     | 97  |
| Borch, Gerard Ter, s. Terborch    |            | - Nachahmer des                  | 97  |
| Bordone, Paris                    | 32         | Brueghel d. A. (?), Jan (Sammet- |     |
| Bosch, Pieter van den             | 173        | brueghel) 103-                   |     |
| Both, Jan 138                     | 139        | - Kopien nach                    | 105 |
| - Kopie nach                      | 139        | - Schüler u. Nachahmer des 105   | 106 |
| Botticelli, Sandro                | 6          | Brueghel d. J., Jan              | 105 |
| - Schule des 6                    | 7          | Brun, Charles, s. Le Brun        |     |
| Boudewijns, Adriaen Frans 127     | 128        | Bruyn, Barthel                   | 204 |
| Bourdon (?), Sébastien            | 72         | Buonaroti, Michelangelo, s.      |     |
| Bourguignon, Jacques Courtois,    | 11.        | Michelangelo                     |     |
| gen 84                            | 85         | Buonvicino, s. Moretto           |     |
| Bourguignon, Schüler und Nach-    |            | Buti, Gio. Antonio (?)           | 55  |
| ahmer des                         | 85         | Byzantinische Schule             | 4   |
|                                   |            |                                  |     |

| Caffe, Daniel                        | 300         | Casteels (?), Paul                | 124 |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----|
| Cagnacci, angeblich Guido Can-       |             | Castiglione, Giovanni Benedetto   | 72  |
| lassi, gen                           | 47          | - Schule des                      | 72  |
| - Kopie nach                         | 48          | Castiglione, Francesco            | 72  |
| Cairo, Francesco                     | 71          | Catena, Vincenzo di Biagio, gen.  | 13  |
| Calame, Alexandre                    | 284         | - Kopie nach                      | 13  |
| Caliari, s. Veronese                 | 201         | Cavazzola, Paolo Morando, gen.    | 31  |
| Callot, Kopie nach Jacques           | 82          | Celesti, Andrea                   | 62  |
| Calvaert, Dionisio                   | 21          | Cerquozzi, Michelangelo           | 52  |
| - Kopie nach Raffael                 | 19          | Cesari, Giuseppe, s. d'Arpino     |     |
| Camphuysen, Rafel                    | 164         | Ceulen, s. Jonson                 |     |
| Canaletto, Gio. Antonio (da)         | -01         | Chavannes, s. Puvis de Ch.        |     |
| Canal, gen 65                        | 66          | Chiari, Giuleppe                  | 54  |
| Canaletto, Bernardo Belotto,         |             | Choulant, Ludwig Theodor          | 240 |
| gen 67                               | <b>~</b> 69 | Cignani, Graf Carlo               | 49  |
| Canalassi, s. Cagnacci               |             | Cima, Giovanni Battista da Co-    |     |
| Cano, Alonso                         | 79          | negliano, gen                     | 12  |
| - Schule des                         | 79          | Cittadini, Pier Francesco 48      | 49  |
| Cantarini, Simone (il Pesarese)      | 48          | Claesz., Pieter                   | 148 |
| Capponi, Raffaello dei, s. Raffaello |             | Claude Lorrain (Gellée)           | 83  |
| Caravaggio (1), Michelangelo         |             | - Kopie nach                      | 84  |
| Merifi, gen                          | 51          | Claudius, Wilhelm L.H             | 246 |
| - Schüler u. Nachahmer des           | 51          | Claus, Emile                      | 286 |
| Caravaggio, Polidoro da, s. Poli-    |             | Cleve d. A., Joos van, s. Meister |     |
| doro                                 |             | des Todes Mariã                   |     |
| Carducho (Carducci), Vincente        | 77          | Clouet, Schule des François       | 82  |
| Carlevaris, Luca                     | 63          | Codagora (Codazzi), Viviano       | 53  |
| Carli, Raffaello, s. Raffaello       |             | Codde, Pieter                     | 150 |
| Carolsfeld, Schnorr v., s. Schnorr   |             | Conca, Sebastiano                 | 58  |
| Caroto, Giovanni Francesco           | 13          | Conegliano, s. Cima               |     |
| Carpi, Girolamo da, s. Girolamo      |             | Coninxloo, Gillis van             | 102 |
| Carpioni, Giulio                     | 62          | Coques, Gonzales                  | 121 |
| Carracci, Schule des Lodovico        | 42          | Corinth, Lovis                    | 268 |
| - Annibale                           | 42          | Cornelis Cornelisz. van Haarlem   | 100 |
| - Schule der 42                      | 43          | - Art des                         | 100 |
| Carriera, Rosalba 290-298 302        | 303         | - Kopie nach                      | 100 |
| Carus, Carl Gustav231                | 232         | Cornelius, Peter von              | 250 |
| Casanova, G. B                       | 19          | Correggio, Antonio Allegri,       | _   |
| Caspar, Karl                         | 263         | gen 25                            | 26  |

| Correggio, Kopien nach            | 26   | Delaroche, Paul                | 282  |
|-----------------------------------|------|--------------------------------|------|
| - Schule des                      | 26   | Denner, Balthasar              | 214  |
| Cortona, Schule des Pietro Ber-   |      | Dettmann, Ludwig               | 279  |
| rettini, gen                      | 52   | Deuren, Olivier van            | 190  |
| Cosimo, Piero di                  | 7    | Deutsche Schule um 1550        | 198  |
| Cossa, Francesco                  | 10   | Deutsche Schule, Anfang XVIII. |      |
| - Werkstatt des                   | ′ 10 | Jahrhundert                    | 213  |
| Courbet, Gustave                  | 282  | Diamantini, Giuseppe           | 63   |
| Courtois, Jacques, s. Bourguignon |      | Dieffenbacher, August          | 262  |
| Courtois (?), Guillaume           | 72   | Diepenbeeck, Abraham van       | 114  |
| Couture, Thomas                   | 282  | Diethe, Alfred                 | 242  |
| Cranach d. A., Lucas 198-         | -201 | Dietrich (Dietricy), Christian |      |
| - Werkstatt des 201               | 202  | Wilhelm Ernst217-              | -220 |
| - Nachfolger des                  | 202  | Dietterlin, Bartolommeo        | 206  |
| Cranach d. J., Lucas 202          | 203  | Diez, Wilhelm von              | 257  |
| - Schüler und Nachfolger des      | 203  | Dill, Ludwig                   | 259  |
| Credi, Lorenzo di                 | 7    | Dinglinger, Sophie Friederike  | 307  |
| Crespi, Giuleppe Maria (lo Spag-  |      | Diziani, Gasparo               | 64   |
| núolo> 49                         | 50   | Dörr, Otto E.F.A               | 265  |
| Crivelli, Angelo Maria            | 71   | Dolci, Carlo                   | 59   |
| Croce, Girolamo da Santa, s.      |      | - Schule des                   | 60   |
| Santa Croce                       |      | Dolft, Christian Gottl 316     | 317  |
| Croos, Anthony van                | 145  | Domenichino, Domenico Zam-     | 311  |
| Cuyp, Aelbert                     | 184  | pieri, gen                     | 45   |
| - Kopie nach                      | 184  | - Schule des                   | 46   |
| - angeblich                       | 184  | Dorsch, Ferdinand F.E          | 250  |
| Cuyp, Benjamin Gerritsz           | 184  | Dorste, Jacob van              | 169  |
| •                                 |      | Dossi, Battista                | 23   |
| Dahl, Johann Christian Claußen    |      | Dossi, Dosso, Giovanni di Nic- |      |
| 230                               | 231  | colo Lutero, gen               | 22   |
| Dahl, Johann Siegwald             | 240  | - Schule des                   | 23   |
| Damberger, Josef                  | 262  | Douzette, Louis                | 265  |
| Danedi (Montalto), Giuseppe       | 71   | Dou, Gerard 178                | 179  |
| Darnaut, Hugo                     | 272  | - nach                         | 179  |
| Dathan, Georg                     | 217- | - Nachahmer des                | 179  |
| David-Nillet, Germain             | 283  | Dreher, Richard                | 249  |
| Defregger, Franz von              | 255  | Droochsloot, Joost Cornelisz   | 137  |
| Degas, Edgar                      | 283  | Drost (?), Cornelis            | 169  |
| Deiters, Heinrich                 | 253  | Dubbels, Hendrick              | 170  |
|                                   |      |                                |      |

| Duck, Jacob                                      | 150  | Fasolo, Giovanni Antonio          | 35  |
|--------------------------------------------------|------|-----------------------------------|-----|
| Dücker, Eugen G                                  | 253  | Feddersen, Hans Peter             | 278 |
| Dürer, Albrecht 194                              | 195  | Feldbauer, Max                    | 263 |
| - Kopien nach                                    | 195  | Fellmann, Aloys                   | 254 |
| - angeblich                                      | 195  | Ferabosco, s. Forabosco           |     |
| Dürer (?), Hans                                  | 191  | Ferg, Franz de Paula              | 215 |
| Dughet, Gaspard (Poullin)                        | 84   | Ferrarelische Schule, XVI. Jahrh. | 25  |
| - Schule des Gaspard                             | 84   | Feti, Domenico 51                 | 52  |
| Du Jardin, Karel                                 | 172  | Feuerbach, Anselm                 | 271 |
| Dufart, Cornelisz 162                            | 163  | Fiebiger, Julius                  | 237 |
| Duyster, Willem Cornelisz                        | 164  | Fiesole, s. Angelico              |     |
| Dyck, Antonius van114-                           | -116 | Filipepi, s. Botticelli           |     |
| - Kopie nach                                     | 116  | Fiorino, Jeremias Alexander 311   | 315 |
| - angeblich 116                                  | 117  | Fischer-Gurig, Adolph             | 247 |
|                                                  |      | Fischer, Otto                     | 249 |
| Echtler, Adolph                                  | 258  | Flémal, Bartholet                 | 133 |
| Eeckhout, Gerbrandt van den                      | 171  | Flinck, Govert                    | 169 |
|                                                  | 273  | Florentinische Schule um 1500     | 8   |
| Egger-Lienz, Albin Ehrenfriedersdorfer Altar, s. | 213  | Florentinische Schule um 1550     | 17  |
| Meister des                                      |      | Florentinische Schule, Ende XVI.  |     |
|                                                  | 245  | Jahrhundert                       | 18  |
| 2.1,                                             | 243  | Florentinische Schule XVII. Jahr- |     |
| Eismann, s. Brisighella Eismann, Johann Anton    | 210  | hundert                           | 59  |
|                                                  | 133  | Floris, Frans de Vriendt, gen     | 96  |
| Elliger d. A., Ottmar                            | 206  | Fontana, Prospero                 | 21  |
| Elsheimer, Adam                                  | 99   | Fontana, Lavinia                  | 22  |
| Engelbrechtlen, Cornelis                         | 79   | Forabosco (Ferabosco), Giro-      |     |
| Espinosa (?), Jac. leronimo de                   | 189  | lamo                              | 62  |
| Everdingen, Allart van                           | 189  | Franceschini, Marcantonio         | 49  |
| Everdingen Caesar van                            |      | Francia, Francesco Raibolini,     |     |
| Eyck, Jan van                                    | 94   | gen                               | 11  |
| D.                                               |      | Francia, Giacomo                  | 11  |
| Faber, Eulebius Joh. Theodor                     | 228  | Franciabigio (Francesco di        |     |
| Faber, G. Traugott                               | 230  | Cristofano)                       | 16  |
| Fabritius, Barent                                | 168  | Francken (Franck) I., Frans       | 102 |
| Faccini(?), Pietro                               | 41   | Franken (Frank) II., Frans        | 108 |
| Faistenberger, Anton                             | 213  | - angeblich                       | 108 |
| Falens, Karel van                                | 124  | Francken (Franck) I., Hierony-    |     |
| Farinati, Paolo                                  | 33   | mus                               | 102 |
|                                                  |      |                                   |     |

| Françoys (Franchoys), Peeter 1    | 117 | Giordano, Luca 56 57                                | 58  |
|-----------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|-----|
|                                   | 238 | Giorgione                                           | 29  |
| Franzölische Schule, XVII. Jahr-  | 230 | — nach                                              | 30  |
| hundert                           | 86  | Giotto di Bondone, Schule des .                     | 6   |
| Franzöhlche Schule, XVIII. Jahr-  | 00  | Girolamo (de' Sellari oder de'                      | 0   |
| hundert                           | 89  | Livizzani) da Carpi                                 | 24  |
|                                   | 267 | Girolamo da Treviso d. J                            | 31  |
|                                   | 229 | C1 (1 D D1 11                                       | 20  |
|                                   | 223 | C1 1 71 1 1 1 1                                     | 190 |
|                                   | 239 |                                                     | 238 |
|                                   | 267 | Gliemann, Philipp Albert Gobert (Gaubert), Pierre   | 86  |
|                                   | 59  | Gobert (Gaubert), Pierre Gonne, Christian Friedrich | 237 |
|                                   | 132 |                                                     | ۵1  |
|                                   | 132 | Gossaert (Mabuse), Kopie nach                       | 94  |
| - angeblich 1                     | 132 | Chr. PM 4                                           | 240 |
|                                   |     | ~ .                                                 | 145 |
| Gabbiani, Antonio Domenico.       | 60  | Graff, Anton 221-                                   |     |
|                                   | 265 | Grahl, August                                       | 315 |
| Garofalo, Benvenuto Tisi, gen. 23 | 24  | Grassi, Josef                                       | 224 |
| - Schule des                      | 24  | Grebber, Pieter de                                  | 149 |
| Gaubert, s. Gobert                |     | Greco, Domenico Theotocopuli,                       | 149 |
| Gebhardt, Eduard von 2            | 253 | gen                                                 | 38  |
|                                   | 256 | Greiner, Otto                                       | 263 |
|                                   | 85  | Grethe, Carlos                                      | 276 |
| Gellée, s. Claude Lorrain         |     | Greuze, Kopie nach Jean Baptiste                    | 89  |
| Gentz, K. Wilhelm 2               | 265 | Griffier, Jan                                       | 177 |
| Genuesische Schule, XVII. Jahr-   |     | Grimou, Alexis                                      | 87  |
|                                   | 72  | Große, Franz Theodor                                | 241 |
|                                   | 237 | Gröger, Friedrich Carl                              | 278 |
|                                   | 282 | Grützner, Eduard                                    | 258 |
|                                   | 46  | Grund, Norbert                                      | 220 |
| Geyfels, s. Gyfels                | 1   | Guardi, Francesco                                   | 67  |
|                                   | 42  | Gude, Hans Fr                                       | 265 |
|                                   | 30  | Gudin, Jean Antoine Théodore.                       | 282 |
| Ghirlandajo, Schule des Domeni-   | 1.1 | Guercino, Francesco Bar-                            | 202 |
| co di Tommaso Bigordi, gen        | 7   | bieri, gen 46                                       | 47  |
|                                   | 63  | - angeblich                                         | 47  |
|                                   | 56  | - Kopie nach                                        | 47  |
|                                   | 234 | - Schule des                                        | 47  |
|                                   |     | outdie des                                          | 47  |

| C= 4 Of 101 3 C /                | 244 | 77 77                             | 200 |
|----------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|
| Günther, Christian August        | 311 | Herrmann, Hans                    | 267 |
| Gurlitt, H. Louis Th             | 278 | Herterich, Ludwig                 | 261 |
| Gußmann, Otto Friedrich          | 269 | Hettner, Otto                     | 270 |
| Gullow, Carl                     | 266 | Heyde, Jan van der                | 175 |
| Gyfels, Peeter                   | 126 | Heyser, Friedrich                 | 247 |
| Gysis, Nikolaus                  | 257 | Hitchcock, George                 | 283 |
|                                  |     | Hobbema, Meindert                 | 175 |
| Hackaert, Jan                    | 173 | Hodler, Ferdinand                 | 285 |
| Haensbergen, Johannes von        | 141 | Hoecke, Kopie nach Jan van den    | 117 |
| Hagen, Theodor Jos               | 277 | Hoet, Gerard                      | 142 |
| 77 4 77 4777.44                  | 240 | Hofer, Karl                       | 276 |
|                                  | 237 | Hofmann, Ludwig von               | 278 |
|                                  | 259 | Hoff, Carl                        | 274 |
|                                  | 209 | Hoffmann, Felicitas, geb. Sartori |     |
|                                  | 147 | 303                               | 304 |
| Hals d. A., Frans                |     | Hofmann, Joh. Mich. Heinrich      | 238 |
| - Kopien nach 147                | 148 | Holbein d. J., Hans               | 197 |
| - Schule des                     | 148 | - Kopien nach 197                 | 198 |
| Hals d. J., Frans                | 152 | Holländische Schule vor 1500      | 99  |
| Hamilton, John George de         | 212 | Holländischer Meister um 1500.    | 99  |
| Hammer, Edmund Guido             | 237 | Hollandischer Meister von 1548.   | 99  |
| Harrison, Alexander              | 284 | Hollandischer Meister von 1563.   | 100 |
| Hartmann, Ferdinand              | 228 | Hollandische Schule, XVII. Jahr-  | 100 |
| Haug, Chr. Robert                | 262 |                                   | 101 |
| Hauschild, Max                   | 236 | hundert                           | 191 |
| Heda, Willem Claesz              | 149 | Hollandische Schule, XVIII. Jahr- | 404 |
| Heem, Jan Davidsz. de            | 138 | hundert                           | 191 |
| - Schule des                     | 138 | Hondecoeter, Meldior d'           | 141 |
| Heem, Cornelis de                | 133 | Hondecoeter, Gilles Claesz. d'.   | 163 |
| Heemskerck d. J., Egbert van 161 | 162 | Hondt (Hondius), Abraham de .     | 186 |
| Heeremans, Thomas                | 160 | Hondt, Lampert de                 | 123 |
| Heerschop, Hendrik               | 158 | Honthorst, Gerard van             | 137 |
| Hegenbarth, Emanuel              | 248 | - Art des                         | 137 |
| Heinz, Josef                     | 206 | Horemans d. A., Jan Josef         | 121 |
| Heiß, Johann                     | 210 | Huchtenburgh, Jan van             | 162 |
| Helst, Bartholomeus van der 168  | 169 | Hübner, Rudolf Julius B 234       | 235 |
| Hennig, Gustav Adolf             | 232 | Hutin, Charles                    | 89  |
| Henrici (7), J. M                | 306 | Huijsmans, Cornelis               | 127 |
| Herrera d. A., (?), Francisco de | 77  | Huysum, Jan van 177               | 178 |
|                                  |     |                                   |     |

| KYY | MCTI   | ED . | VERZEI | CHI | TIC      |
|-----|--------|------|--------|-----|----------|
| NU. | 110/11 | CKF  | VEKZEL | CHI | $\alpha$ |

| Isabey, Jean-Baptiste              | 311 | Klengel, Johann Christian        | 224        |
|------------------------------------|-----|----------------------------------|------------|
| Isenbrant, Adriaen                 | 99  | Klinger, Max                     | 267        |
| Italienische Schule, XVI. Jahrhun- |     | Klimt, Gustav                    | 273        |
| dert                               | 19  | Klomp, Aelbert Jansz             | 169        |
|                                    |     | Knaus, Ludwig                    | 265        |
| I ce v                             | 424 | Kneller, Gottfried               | 92         |
| Jacoblen, Juriaen                  | 131 | Knupfer, Nikolaus                | 137        |
| Jacoby, Paul                       | 244 | Koch, Joseph Anton               | 270        |
| Jäger, Gustav                      | 236 | Kölnische Schule um 1520         | 204        |
| Jonson (Janssens, Janson) van      |     | König, Hugo                      | 261        |
| Ceulen, Cornelis                   | 163 | Körne, s. Kern                   | 201        |
| Jardin, s. Du Jardin               |     | 77 11 Y C D 1 1C                 | 284        |
| JHB (holland. Monogrammist).       | 149 | Koller, Jol. Rudolf              | 168        |
| Jongh, Ludolf (Leuff) Leen-        |     |                                  | 170        |
| dertsz. de                         | 186 |                                  | 244        |
| Jordaens (Joerdans), Hans          | 108 | Kops, Franz                      | 203        |
| Jordaens, Jacob                    | 113 |                                  | 316        |
| - Art des                          | 114 | Kriehuber, Josef                 | 204        |
| Jordan, Rudolf                     | 250 | Krodel, Matthias                 |            |
| Juanes, Werkstatt des Juan de      | 76  | Kröner, Johann Christian         | 252<br>285 |
|                                    |     | Krohg, Christian                 |            |
| Kalf, Willem                       | 173 | Krüger, Joh. Heinrich Carl       | 264<br>228 |
| Kaldkreuth, Graf Leopold von       | 115 | Kügelgen, Gerhard von            | 246        |
| Kaldkreutii, Grai Leopoid voii     | 276 | Kuehl, Gotthard 245              | 236        |
| Kallmorgen, Friedrich              | 276 | Kummer, Carl Robert              |            |
| Kameke, Otto W. H. von             | 277 | Kuntz, Gustav Adolf              | 272<br>213 |
| Kampf, Arthur                      | 254 | Kupetzky, Johann                 | 257        |
| Kauffmann, Angelica                | 223 | Kurzbauer, Eduard                | 251        |
| Kaulbach, Hermann                  | 259 |                                  |            |
| Kaulbach, Fritz August von         | 260 | Laer, Pieter van, gen. Bamboccio | 148        |
| Keller, Ferdinand                  | 274 | Laermans, Eugène                 | 286        |
| Keller-Reutlingen, Paul Wilhelm    | 261 | Lairesse, Gérard de              | 134        |
| Kern (Körne), Anton                | 217 | Lancret, Nicolas                 | 88         |
| Kerrincx (Keirincx), Alexander     | 125 | Landenberger, Christian          | 276        |
| Kersting, Friedrich Georg          | 230 | Lanfranco, Giovanni              | 45         |
| Kessel d. A., Jan van              | 132 | Lang, Heinrich                   | 256        |
| Keyler, Thomas de                  | 163 | Langhetti, Gio. Battista         | 73         |
| Kießling, Joh. Paul Adolf          | 242 | Lanzano, s. Polidoro Veneziano   | 1          |
| Klaß, Friedrich Christian          | 224 | Largillière, Nicolas de 85       | 86         |
|                                    |     |                                  |            |

| Lasch, Johann Carl                      | 251 | Lotto, Kopie nach                | 31  |
|-----------------------------------------|-----|----------------------------------|-----|
| La Tour, Maurice Quentin de.            | 298 | Luckx (Luyx), Carstian           | 120 |
| Le Brun, Charles                        | 84  | Ludwig, Carl                     | 266 |
| Leemputten, Frans van                   | 286 | Lührig, H. F. Georg              | 249 |
| Leermans, Pieter                        | 183 | Lundens (Lunders), Gerrit        | 171 |
| Leeuw, Friedrich de                     | 251 | Luti, Benedetto                  | 60  |
| Leibl, Wilhelm                          | 258 | Lys (Lis), Jan, gen. Pan         | 189 |
| Leineweber, Anton Robert                | 244 |                                  |     |
| Leistikow, Walter                       | 268 | Michael                          |     |
| Lelienbergh, Cornelis                   | 145 | Mabule, s. Golfaert              |     |
| Lely, Kopie des Sir Peter (van der      |     | Maes, Nicolaes                   | 173 |
| Faes), nach van Dyck                    | 116 | Maffei, Guido von                | 256 |
| Lenbach, Franz von                      | 256 | Magnasco, Alessandro             | 71  |
| Leonhardi, August Eduard                | 240 | Makart, Hans                     | 272 |
| Lesling, Carl Friedrich                 | 273 | Maler, Hans                      | 198 |
| Leypold, Carl Julius von                | 235 | Manfredi, Bartolommeo            | 51  |
| Liberi, Pietro                          | 61  | Mantegna, Andrea                 | 11  |
| Liebermann, Max 266                     | 267 | Manyoki, Adam                    | 213 |
| Lichtenheld, Wilhelm                    | 255 | Maratta (Maratti), Carlo         | 53  |
| Licinio, Bernardino                     | 31  | - Carlo, angeblich, u. Carlo dai |     |
| Licinio, Giovanni Antonio, s. Por=      |     | Fiori                            | 53  |
| denone                                  |     | Marées, George de                | 216 |
| Lier, Adolf                             | 255 | Marées, Hans von                 | 257 |
| Liljefors, Bruno                        | 285 | Marescalco, Pietro (lo Spada)    | 39  |
| Limborth, Hendrik van                   | 147 | Marienhof, A                     | 142 |
| Lin, Hermann (Stilheid) van             | 141 | Marielchi (?), Michele           | 70  |
| Lingelbach, Johannes 171                | 172 | Marinus van Reymerswaele         | 96  |
| Liotard, Jean-Etienne                   | 298 | Maron, Therefia Concordia, geb.  |     |
| Lippi, Filippino, Schule des            | 7   | Mengs 300                        | 306 |
| Lisse, Dirk van der                     | 145 | Marleus, s. Schrieck             |     |
| Lievens, Jan                            | 167 | Massys, Werkstatt des Quinten    | 94  |
| Longhi, Barbara                         | 22  | - Richtung des (Tapeten)         | 320 |
| Longhi, Pietro                          | 66  | Matthisen, Broder                | 208 |
| Loo, Jacob van                          | 169 | Matthäi, Friedrich               | 229 |
| Loo, Jean Baptiste van                  | 88  | Max, Gabriel                     | 257 |
| Looten, Jan                             | 170 | Mazzolini, Lodovico              | 22  |
| Loth, Johann Carl                       | 209 | Mazzola, s. Parmigianino         |     |
| Lotto, Lorenzo                          | 30  | Mazzola, s. Bedoli               |     |
| - Nachfolger des                        | 31  | Mediz, Carl                      | 249 |
| 2.0000000000000000000000000000000000000 | -   |                                  |     |

| KÜNSTLE                            | R=V | ERZEICHNIS 3                  | 333 |
|------------------------------------|-----|-------------------------------|-----|
| Meer, s. Vermeer                   |     | Mierevelt, Pieter             | 143 |
| Meiren, Jan Baptist van der        | 123 | Mieris d. A., Frans varr      | 181 |
| Meißner, Adolf Ernst               | 256 | - Kopie nach                  | 181 |
| Meister A B, s. Monogrammist       |     | Mieris, Willem van            | 183 |
| AB.                                |     | Migliori, Francesco           | 65  |
| Meister des Dresdener Triptychons, |     | Mignon, Abraham 210           | 211 |
| s.Antwerpner Meister um 1520       |     | Millet, François              | 85  |
| Meister des Ehrenfriedersdorfer    |     | Minderhout, Hendrik van       | 127 |
| Altares                            | 196 | Modersohn, Fr. W. H. Otto     | 279 |
| Meister von Frankfurt, s. Vlämi-   |     | Möller, Andreas               | 213 |
| sche Schule um 1500                |     | Moeijaert, Claes              | 164 |
| Meister des Hausbuchs              | 194 | Mola, Pier Francesco          | 48  |
| Meister JHB, s. Monogrammist IHB   |     | Molanus, Mattheus             | 184 |
| Meister des Todes Mariæ (Joos      |     | Molenaer, Jan Miense          | 151 |
| van Cleve d. A.                    | 95  | Molinari, Antonio             | 63  |
| Melchers, Gari                     | 284 | Molinari, Giovanni Battilta   | 62  |
| Meldolla, s. Schiavone             |     | Moll, Carl                    | 273 |
| Memling, Kopie nach Hans           | 94  | Momper, Joos de               | 103 |
| - Schule des                       | 94  | Monet, Claude Jean            | 283 |
| Mengs, Anton Raphael               |     | Monogrammist AB               | 198 |
| 220 299 305                        | 306 | Monogrammist HD               | 195 |
| Mengs, Ismael 215 304              | 305 | Monogrammist JHB              | 149 |
| Mengs, Therefia, s. Maron          |     | Monogrammist JMM von 1638.    | 117 |
| Menzel, Adolf F.E                  | 264 | Montemezzano (?), Francesco   | 35  |
| Merifi, s. Carravaggio             |     | Moor d. J. (?), Karel de      | 182 |
| Metfu, Gabriel                     | 180 | Mor (Moro), Antonis           | 100 |
| Meulen, Adam Frans van der .       | 122 | Morales, Luis de              | 76  |
| - Kopie nach                       | 122 | Morando, s. Cavazzola         |     |
| Mennier Confrontin                 | 285 | Moretto Kopie nach Alessandro |     |

261

250

266

128

16

189

142

143

Meyer, Claus . . . . .

Meyerheim, Paul ..

Miel, Jan ..

Jansz. van ...

Meyer-Budwald, Gultav ...

Michau, Theobald . . . . . .

pien nach .. ..

Michelangelo Buonarroti, Ko-

Mierevelt, Michiel Jansz. van ...

Mierevelt, Schule des Michiel

Mulier d.J., Pieter, gen. Cavaliere

Tempesta .. .. ..

Munkacsy, Michael .. ..

Murillo, Bartolomé Estéban

Moucheron, Frederik de

Moucheron, Isaac de ...

- Schule des .. ..

Moya (?), Pedro de

Mulier d. A., Pieter

32

174

174

174

79

149

161

272

| Murillo, Kopie nach Bartolomé   |     | Nouwjnx (Naiwjnx), Herman .       | 190 |
|---------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|
| Estéban                         | 80  | Nuvolone, Carlo Francesco, gen.   |     |
| Mühlig, Meno                    | 238 | Panfilo                           | 71  |
| Müller, Carl Wilhelm            | 243 |                                   |     |
| Müller, Heinrich Eduard         | 238 | Oberdeutsche (?) Schule um 1500   | 198 |
| Müller, Moritz, s. Steinla      |     | Oberdeutsche Schule um 1600       | 206 |
| Müller, C. H. Moritz            | 239 | Oberitalienische Schule, XVI.     |     |
| Müller-Breslau, Georg           | 246 | Jahrhundert                       | 39  |
| Müller, Richard                 | 249 | Oberitalienische Schule, XVI. (?) |     |
| Mytens (?), Ifack               | 145 | Jahrhundert                       | 39  |
| Mytens, Martin von              | 304 | Oberitalienische Schule, XVII.    | 77  |
|                                 |     | Jahrhundert                       | 73  |
| 3.T                             |     | Oberländer, Adam Adolf            | 258 |
| Naecke, Gustav Heinrich         | 230 | Ochtervelt, Jacob                 | 187 |
| Naldini, Battista               | 18  | Oechs, Joseph Dominicus           | 316 |
| Nattier, Jan Marc               | 88  | Oehme, Ernst Erwin                | 241 |
| Nazari, Bartolo                 | 66  | Oehme, Ernst Ferdinand            | 232 |
| Neck, Jan van                   | 174 | Oehmichen, Hugo                   | 253 |
| Neefs, Lodowijk                 | 129 | Oër, Theobald von                 | 236 |
| Neefs d. A., Peeter             | 129 | Oeser, Adam Friedrich             | 220 |
| Neefs d. J., Peeter             | 129 | Olde, Hans Wilhelm                | 277 |
| Neer, Aert van der              | 165 | Olivier, J. H. Ferdinand von      | 270 |
| Neer, Eglon Hendrik van der     | 175 | Olivier, Friedrich Woldemar von   | 270 |
| Negri, Pietro                   | 65  | Oolterwydt, Maria van             | 144 |
| Netscher, Caspar 146            | 147 | Oppermann, C                      | 311 |
| - Kopie nach                    | 147 | Orbetto, s. Turchi                |     |
| Neyts (Nijts), Gilles           | 126 | Orley, Bernaert van               | 96  |
| Niederdeutscher Meister um 1470 | 240 | Orizzonte, s. Bloemen             |     |
| NiederdeutscheSchule,XVI.Jahr-  |     | Orrente, Pedro                    | 76  |
| hundert                         | 204 | Ossenbeeck, Jan                   | 186 |
| Niederländische Schule, XVI.    | -   | Ostade, Adriaen van               | 151 |
| Jahrhundert                     | 98  | — nach                            | 151 |
| Niederländische Schule, XVII.   |     | - Nachahmer des                   | 151 |
| Jahrhundert                     | 117 | Ostade, Isade van                 | 158 |
| Nikkelen, Jan van               | 163 | Oury, Jean Libert                 | 242 |
| Nogari, Giuseppe                | 66  |                                   |     |
| Nolde, Emil                     | 279 | Padovanino, Alessandro Varo-      |     |
| Nordgren, Axel                  | 252 | tari, gen                         | 61  |
| Normann, Adelsteen              | 254 | - Schule des                      | 61  |
| Tormann, Ademeen                |     | Deliaic des                       | 01  |

| Pagani, Paolo                     | 71   | Platzer (Plazer), Johann Georg. | 216 |
|-----------------------------------|------|---------------------------------|-----|
| Palamedesz., Art des Anthonie.    | 143  | Plüddemann, Hermann             | 250 |
| Palamedes Palamedesz., gen. Ste-  | 4.45 | Pochmann, Traug. Leberecht      | 228 |
| vaerts                            | 143  | Poel, Egbert van der 143        | 144 |
| Palma Vecchio, Giacomo            | 30   | Poelenburgh, Cornelis van       | 136 |
| Palma Vecchio, Schule des         | 30   | - und Bout, Schüler des         | 137 |
| Palma Giovine, Jacopo             | 36   | Pohle, Friedrich Leon 243       | 244 |
| Palmezzano, angeblich Marco       | 10   | Polidoro (Caldara) da Cara-     |     |
| Paltronieri, Pietro (Mirandolese) | 50   | vaggio (?)                      | 20  |
| Papperitz, Gust. Friedrich        | 236  | Polidoro Veneziano (Lanzano).   | 32  |
| Parma, Schule von Parma, vom      |      | Ponte, s. Bassano               |     |
| Ende des XVI. Jahrhunderts        | 27   | Poorter, Willem de              | 151 |
| Parmeggianino, Francesco Maria    |      | Pordenone (?), Gio. Antonio     |     |
| Mazzola, gen 26                   | 27   | · Sacchi, gen                   | 31  |
| - Kopie nach                      | 27   | Porta, s. Salviati              |     |
| - Schule des                      | 27   | Portelli, Carlo                 | 17  |
| Passerotti, Bartolommeo           | 21   | Pot, Hendrick Gerritsz          | 148 |
| Pater, Jean-Baptiste-Jos          | 88   | Potalch, s. Bouttats            |     |
| Paudiß, Christoph                 | 208  | Potter, Paulus                  | 172 |
| Pauwels, W. Ferdinand             | 241  | - Kopie nach                    | 172 |
| Peeters, Bonaventura              | 126  | Pourbus d. A., Frans            | 98  |
| Peeters, Gilles                   | 125  | - Art des                       | 98  |
| Pencz, Georg                      | 196  | Pourbus, Art des Pieter         | 96  |
| Pereyra, Vasco                    | 76   | Pourbus, Art der                | 98  |
| Perugino, Schule des Pietro. 9    | 10   | Poullin, Gaspard, s. Dughet     | 90  |
| Peruzzi, Kopie nach Baldassare.   | 19   | Poullin, Nicolas 82             | 83  |
| Peschel, Carl Gottlieb            | 233  | - Schule des                    | 83  |
| Pesellino, Richtung des           | 6    | Pozzo, Andrea                   | 53  |
| Pesne, Antoine 87                 | 88   |                                 | 246 |
| Piazzetta, Giovanni Battista      | 64   | Prell, Hermann                  | 277 |
| Piero di Cosimo                   | 7    |                                 | 243 |
| Pietschmann, E. Max               | 247  | Preller d. J., Friedrich        | 243 |
| Pignoni, Simone                   | 59   | brefe)                          | 56  |
| Pinturicchio, Bernardino di Betto |      | Previtali, Andrea               | 12  |
| Biagio, gen                       | 10   | Procaccini, Camillo             | 70  |
| Piombo, Kopie nach Sebastiano     |      | Procaccini, Giulio Cefare       | 70  |
| Luciani del., 19                  | 20   | - Schule des                    | 70  |
| Pippi, s. Giulio Romano           |      | Pröll-Heuer, Max Heinrich       | ,,, |
| Pittoni, Giovanni Battista        | 65   | Eduard                          | 234 |
|                                   |      |                                 |     |

| Putz, Leo                         | 263 | Ricci, Sebastiano                  | 63  |
|-----------------------------------|-----|------------------------------------|-----|
| Putz, Ludwig                      | 262 | Richter, Adolph                    | 251 |
| Puvis de Chavannes, Pierre C      | 283 | Richter, Adrian Ludwig 233         | 234 |
| Puyroche, Elise, geb. Wagner      | 283 | Richter, August                    | 233 |
| 0                                 |     | Richter, Therese                   | 230 |
| Querfurt, August 215              | 216 | Ridolfi, Claudio                   | 39  |
| D 1971                            |     | Riefstahl, Wilhelm L. F            | 274 |
| Rabending, Fritz                  | 276 | Riemerschmied, Richard             | 263 |
| Raeburn, Sir Henry                | 92  | Rigaud, Hyacinthe                  | 86  |
| Raffaello, dei Capponi 7          | 8   | Rijsbrack, Peeter                  | 128 |
| Raffaello, Santi                  | 19  | Ring, Pieter de                    | 179 |
| - Kopien nach                     | 19  | Ritscher, Gottlob Moritz           | 240 |
| - nach (Tapeten) 320              | 321 | Ritter, Wilhelm Georg              | 245 |
| Raibolini, s. Francia             | •   | Röbbecke, Friedrich Moritz         | 246 |
| Ramelli, Felice                   | 302 | Robert, Felicitas, geb. Talfaert . | 300 |
| Ramenghi, s. Bagnacavallo         |     | Robert, Louis Leopold              | 282 |
| Rasmussen, G. Anton               | 253 | Roberti, Ercole de'                | 10  |
| Raupp, Karl                       | 256 | - Kopie nach                       | 10  |
| Ravesteyn (?), Jan Anthonisz. van | 144 | Roberti, Domenico                  | 55  |
| Rayski, Ferdinand von 235         | 236 | - Art des                          | 55  |
| Reichenbach, Woldemar Grafvon     | 244 | Robusti, s. Tintoretto             |     |
| Reiner, Wenzel Lorenz 214         | 215 | Roélas (Ruelas), Juan de las       | 76  |
| Reinhold, Bernhard                | 239 | Römische Schule um 1550            | 20  |
| Reiniger, Otto                    | 276 | Roepel, Coenraet                   | 147 |
| Rembrandt, Harmensz. van          |     | Roeßler (Rösler), Joh. Carl        | 229 |
| Rijn 165                          | 166 | Rößler, Paul                       | 249 |
| - Kopie nach                      | 166 | Röting, Julius                     | 251 |
| - Schule des 166                  | 167 | Rombouts, Gilles (Jillis)          | 160 |
| - Nachfolger u. Nachahmer des     | 167 | Rombouts, Salomon                  | 160 |
| Reni, Guido43 44                  | 290 | Romeyn, Willem                     | 161 |
| - Kopie nach                      | 44  | Roos, Johann Heinrich              | 209 |
| Retzsch, Friedr. Moritz Aug       | 316 | Roos, Johann Melchior              | 212 |
| Reymerswaele, s. Marinus          |     | Roos, Joseph                       | 220 |
| Reynolds, Sir Joshua              | 92  | Roos, Philipp Peter (Rosa di Ti-   |     |
| Ribalta (?), Juan de              | 78  | voli)                              | 211 |
| Ribera, Jusepe de (Spagnoletto)   | 77  | Rosa (1), Salvatore                | 56  |
| - Schüler und Nachahmer des       | 78  | - Schule des                       | 56  |
| Ricchi, Pietro (il Lucchele)      | 48  | Rosenfelder, C. Ludwig Jul         | 264 |
| Ricci, Marco 63                   | 64  | Ross, s. Salviati                  |     |

| Rossi, Pasquale                  | 54   | Savery, Roelant                       | 107 |
|----------------------------------|------|---------------------------------------|-----|
| Rotari, Graf Pietro 66           | 67   | Savoye, Daniel de                     | 85  |
| Rotermund, Julius Wilhelm Lud-   |      | Scarsellino, Ippolito Scarsella, gen. | 24  |
| wig (Bendemann)                  | 240  | Schaldken, Godfried 184               | 185 |
| Rottenhammer, Johann             | 206  | Schenau, Joh. Elias, gen. Zeisig .    | 221 |
| Rubens, Petrus Paulus 109-       | -111 | Schedoni (Schidone), Bartolom=        |     |
| - Werkstatt des                  | 111  | meo                                   | 27  |
| - Kopien nach 111-               | -113 | Schenker, Jacques Matth               | 246 |
| - Schüler und Nachahmer des .    | 113  | Schiavone, Andrea Meldolla, gen.      | 37  |
| Rudow, Gultav Ludwig             | 245  | Schick, Carl Fr                       | 273 |
| Ruélas, s. Roélas                |      | Schidone, s. Schedoni                 |     |
| Rugendas, Georg Philipp          | 212  | Schietzold, Aug. Robert Rud. 357      | 258 |
| Ruijsdael, Salomon van           | 150  | Schindler, Osmar                      | 249 |
| Ruisdael, Jacob van              | 159  | Schleich, Eduard                      | 254 |
| - Kopie nach                     | 159  | Schmidt, Johann Heinrich              | 300 |
| Ruthart, Carl 209                | 210  | Schnorr von Carolsfeld, Julius        | 232 |
| Ruths, Joh. G. Valentin          | 278  | Schnorr von Carolsfeld, Ludwig        | 270 |
| Ruylch, Rachel                   | 177  | Ferdinand                             | 270 |
| Rydkaert d. J. III., David 120   | 121  | Schön, Friedrich Wilhelm              | 254 |
|                                  |      | Schönfeldt, Johann Heinrich 207       | 208 |
| 0                                |      | Schönherr, Carl Gottlob               | 239 |
| Sabbatini, Lorenzo               | 21   | Schönleber, Gustav                    | 275 |
| Sacchi, Andrea                   | 45   | Scholtz, Julius                       | 239 |
| Saftleven (Sachtleven), Cornelis |      | Schoubroeck, Peeter                   | 106 |
| 185                              | 186  | - Art des                             | 106 |
| Saftleven d. J., Herman 139      | 140  | Schramm-Zittau, Rudolf                | 263 |
| Salvi, s. Sassoferrato           |      | Schrieck, Otho Marseus van            | 170 |
| Salviati, Francesco Rossi, gen   | 18   | Schröter, Bernhard                    | 244 |
| Salviati, Giuleppe Porta, gen    | 18   | Schuch, Carl                          | 272 |
| Sammacchini, Orazio              | 21   | Schuch, Werner W. G                   | 258 |
| Sandreuter, Hans                 | 285  | Schurig, Karl Wilhelm                 | 237 |
| Sano di Pietro                   | 8    | Schuster, Ludwig Albrecht             | 239 |
| Santa Croce, Girolamo da         | 12   | Schwarz, Christoph                    | 206 |
| Santi, s. Raffaello              |      | Scorel, Jan van                       | 99  |
| Sarto, Andrea del (d'Agnolo)     | 16   | Seemann, Enoch                        | 92  |
| - Kopien nach                    | 17   | Seghers, Daniel                       | 131 |
| Sartori, s. Hoffmann             |      | - Nachahmer des                       | 131 |
| Sassoferrato, Giovanni Battista. |      | Seiler, Carl Wilh. Ant                | 259 |
| Salvi, gen 52                    | 53   | Seiter, Daniel                        | 211 |
|                                  |      |                                       |     |

| Seydel, Gustav Eduard   251   Steffan, Joh. Gottsfried   255   Steina, Schule von, XIV. Jahr-hundert   274   Steina, Schule von, XV. Jahrh   9   Steina, Schule von, XV. Jahrh   9   Steina, Moritz Müller, gen   271   Sienessische Schule um   1550   18   Steinle, Bduard von   271   Sienessische Schule um   1550   18   Sterl, Robert Herm   248   Signorelli, Werkstatt des Luca   9   Steinle, Eduard von   271   Steinle, Bduard von   271   Steinle, Bduard von   271   Steinle, Bduard von   273   Steinle, Eduard von   271   Steinle, Bduard von   273   Steinle, Bduard von   271   Steinle, Bduard von   273   Stook, Lonesis   139   Stooter, Cornelis   139   Stooter, Cornelis   139   Storck, Abraham   176   Stroeger, Frans   130   Storck, Abraham   176   Stroeger, Frans   130   Stroeger, Frans   273   Stooter, Cornelis   139   Storck, Abraham   176   Stroeger, Frans   176   Stroeger, Frans   176   Stroeger, Frans   177   Stroeger, Frans   177   Stroeger, Frans   178   | Seybold, Christian              | 216  | Steenwijde d. J., Hendrik van 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Steinday   Steinlay   Steony   Steinlay   Steony   Steinlay   Steony   Steinlay   Steony   St   | Seydel, Gustav Eduard           | 251  | Steffan, Joh. Gottfried 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Steinale Schule von, XV. Jahrh.   9   Steinle, Eduard von   271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Siena, Schule von, XIV. Jahr-   |      | Steinhausen, Wilhelm A. Th 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sienefische Schule um 1550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 9    | Steinla, Moritz Müller, gen 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Signorelli, Werkstatt des Luca   9   Sterrer, Karl   273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Siena, Schule von, XV. Jahrh    | 9    | Steinle, Eduard von 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Silvestre d. J., Louis de         86         87         Stilheid, s. Lin           Simonson, David         241         Stöcklin, Christian         223           Sirani, Elisabetta         49         Stoom, Mattheus         190           Skarbina, Franz         266         Stoop, P., Cornelis         139           Skreta, Carl         207         Stoop, Dirck         139           Slevogt, Max         268         269         Stoop, Dirck         139           Stoop, Dirck         139         Stooter, Cornelis         139           Stoop, Dirck         139         Stooter, Cornelis         139           Stoop, Jorisk         182         Strobentz, Abraham         176           Strobentz, Fritz         261         Strobentz, Fritz         261           Snayers, Peeter         122         Strobentz, Fritz         262           Solh, Wilhelm         252         Studk, Franz von         262           Sole, Gio. Giufeppe dal         49<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sienesische Schule um 1550      | 18   | Sterl, Robert Herm 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Simonfon, David         241         Stödklin, Christian         223           Sirani, Elisabetta         49         Stoom, Mattheus         190           Skarbina, Franz         266         Stoop, O'r), Cornelis         139           Skreta, Carl         207         Stoop, Dirdk         139           Slevogt, Max         268         269         Stooter, Cornelis         179           Slingelandt, Pieter van         182         Stordk, Abraham         176           — Art des         182         Stremel, Max Arthur Ferd         247           Smout, d. J., Lucas         128         Strobentz, Fritz         261           Snayers, Peeter         122         Strozzi, Bernardo (il Prete Genosvele)         272           Snyders, Frans         130         Strudel von Strudendorff, Peter         212           Sohn, Wilhelm         252         Studk, Franz von         262           Sole, Gio. Giuseppe dal         49         Sturtzkopf, Franz         277           Solimena, Francesco         58         Subleyras, Pierre         88           — Kopie nadh         58         Suttermans, Art des Justus         114           Sond, Joris van         132         Svanevelt, Herman van         190           Spanische Sch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Signorelli, Werkstatt des Luca. | 9    | Sterrer, Karl 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sirani, Elifabetta         49         Stoom, Mattheus         190           Skarbina, Franz         266         Stoop (?), Cornelis         139           Skreta, Carl         207         Stoop, Dirdk         139           Slevogt, Max         268         269         Stooter, Cornelis         179           Slingelandt, Pieter van         182         Stordk, Abraham         176           — Art des         182         Stremel, Max Arthur Ferd         247           Smout, d. J., Lucas         128         Strobentz, Fritz         261           Snayers, Peeter         122         Strodentz, Fritz         261           Snayers, Peeter         122         Strudel von Strudendorff, Peter 212         212           Soh, Wilhelm         252         Studk, Franz von         262           Sturtzkopf, Franz         277         27           Solimena, Francesco         58         Suttermans, Art des Juftus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Silvestre d. J., Louis de 86    | 87   | Stilheid, s. Lin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Skarbina, Franz   266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | 241  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Skreta, Carl   207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sirani, Elisabetta              | 49   | Stoom, Mattheus 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Slevogt, Max                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Skarbina, Franz                 | 266  | Stoop (?), Cornelis 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Slingelandt, Pieter van   182   Storck, Abraham   176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Skreta, Carl                    | 207  | Stoop, Dird 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — Art des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Slevogt, Max                    | 269  | Stooter, Cornelis 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| — Art des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Slingelandt, Pieter van         | 182. | Storck, Abraham 176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Snayers, Peeter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Art des                       | 182  | Stremel, Max Arthur Ferd 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Snyders, Frans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Smout, d. J., Lucas             | 128  | Strobentz, Fritz 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - Nachahmer des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Snayers, Peeter                 | 122  | Strozzi, Bernardo (il Prete Geno=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sohn, Wilhelm         252         Stuck, Franz von         262           Sole, Gio. Giufeppe dal         49         Sturtzkopf, Franz         277           Solimena, Francesco         58         Subleyras, Pierre         88           — Kopie nach         58         Suttermans, Art des Juftus         114           Solimena, Schule des         58         Swanevelt, Herman van         190           Son, Joris van         132         132           Sorgh, Hendrick Maertensz., gen. Rokes         186         186           Spada, Leonello         44         Tamm, Franz Werner         211         212           Spagnoletto, s. Ribera         Talfaert, s. Robert         Tempelia, s. Mulier         Teniers, Abraham         121           Spanische (?) Schule, XVII. Jahrhdt.         80         Kopie nach         120           Sperling, Johann Christian         215         Schüler und Nachahmer des         120           Sperling, Johann Christian         215         Schüler und Nachahmer des         120           Spitzweg, Carl         254         Teniers d. J., David, Nicolaesvan           Stalbemt, Adriaen van         108         Terborch (Ter Borch), Gerard         188           Stanzione (?), Massimo         55         Theotocopuli, s. Greco <td></td> <td>130</td> <td>vele&gt; 72</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 130  | vele> 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sole, Gio. Giuleppe dal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Nachahmer des                 | 130  | Strudel von Strudendorff, Peter 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Solimena, Francesco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sohn, Wilhelm                   | 252  | Diadi, I land ton the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - Kopie nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sole, Gio. Giuseppe dal         | 49   | Dialitation, 1 Island                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Solimena, Schule des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Solimena, Francesco             | 58   | Dubicy rus, richte tr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Son, Joris van                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Kopie nach                    | 58   | Suttermans, Art des Justus 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sorgh, Hendrick Maertensz., gen. Rokes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Solimena, Schule des            | 58   | Swanevelt, Herman van 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rokes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Son, Joris van                  | 132  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Spada, Leonello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Spagnoletto, s. Ribera Spanische Schule, XVI. Jahrhdt. Spanische Schule, XVII. Jahrhdt. Spanische Schule, XVII. Jahrhdt. Spanische (?) Schule, XVII. Jahrhdt. Staller,  |                                 |      | T n w 244 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Spanische Schule, XVI. Jahrhdt.  Spanische Schule, XVII. Jahrhdt.  Spanische (?) Schule, XVII. Jahrhdt.  80  - Kopie nach.  - Kopie nach.  - Schüler und Nachahmer des.  120  Spitzweg, Carl.  Stadler, Toni.  260  Stalbemt, Adriaen van.  108  Stanzione (?), Massimo.  55  Tempesta, s. Mulier  Teniers d. J., David  Nachahmer des.  120  Teniers d. J., David, Nicolaes van  Verendael und Carstyan Luckx  120  Terborch (Ter Borch), Gerard  188  Stanzione (?), Massimo.  55  Theotocopuli, s. Greco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | 44   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Spanische Schule, XVII. Jahrhdt. Spanische (?) Schule, XVII. Jahrhdt. Stanische (?) S |                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Spanische (?) Schule, XVII. Jahr- hundert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| hundert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | 80   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sperling, Johann Christian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Spitzweg, Carl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |      | Tropic nadiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stadler, Toni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stalbemt, Adriaen van 108 Terborch (Ter Borch), Gerard 188 Stanzione (?), Mallimo 55 Theotocopuli, s. Greco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stanzione (?), Mallimo 55 Theotocopuli, s. Greco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |      | V CI CII GUICI TITLE TO THE PARTY TO THE PAR |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |      | Telboral (2 or 2 or 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Steen, Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Steen, Jan 179                  | 180  | Thedy, Max ZII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Thiele, Johann Alexander Thiele, Julius Arthur | 214<br>243 | Ulft, Jacob van der 190<br>Uitenwael, s. Utenwael          |
|------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| Thoma, Hans                                    | 274        | Umbrische Schule, XV. Jahrhun-                             |
| Thomas, Karl Gust. Adolf                       | 242        |                                                            |
| Tiarini, Alessandro                            | - 44       | Unbekannte Meister, XVIII. und<br>XIX. Jahrh. (Miniaturen) |
| Tibaldi, Pellegrino                            | 21         | 307-314 316-318                                            |
| Tiepolo, Giovanni Domenico                     | 70         | Unger, C. Fr. Hans 248                                     |
| Tilborch, Gillis (Egidius)                     | 121        | Utenwael, Joachim Anthonisz. 100                           |
| Tilius, Jan                                    | 147        | Utrecht, Adriaen van                                       |
| Tintoretto, Domenico Robusti,                  | 74         | Circuit, Fidriacii van 131                                 |
| gen                                            | 38         | 37                                                         |
| Tintoretto, Jacopo Robusti, gen.               | 37         | V. E. (Monogrammist) 83                                    |
| Tintoretto, Werkstatt des Jacopo               | 37         | Vaccaro, Andrea 55                                         |
| - Kopien nach                                  | 37         | Vaillant, Wallerant 134                                    |
| Tilchbein, Johann Friedrich August             |            | Valdés Leal, Juan de 80                                    |
| Tic - Complete                                 | 224        | Valentin 48 82                                             |
| Tifi, s. Garofalo                              | 70         | Valdkenborth, Maerten van 98                               |
| Tiziano Vecelli                                | 28         | Vanni, Francesco 18                                        |
| Werkstatt des                                  | 28         | Vannini, Ottavio                                           |
| -Kopien nach                                   | 29         | Varotari, s. Padovanino                                    |
| Törmer, Benno Friedrich                        | 234        | Vafari, Giorgio 16                                         |
| Tol, Dominicus van                             | 182        | Vautier, Benjamin 252                                      |
| Tom Dieck, Aug. Christ. Her=                   | 241        | Vecchia, Pietro 61 62                                      |
| mann                                           | 182        | Vecelli, s. Tiziano                                        |
| Toorenvliet, Jacob                             | 48         | Veerendael, Nicolaes van 120 133                           |
| Torre, Flaminio                                | 40         | Velazquez, Diego 78 79                                     |
| Toskanische Schule, XIII. Jahr-                |            | Velde, Adriaen van de 174 175                              |
| hundert                                        | 8          | - d. J., Willem van de 173                                 |
| Trevilani, Francesco                           | 54         | Venetianische Schule um 1500 . 13                          |
| Triva, Antonio                                 | 47         | Venetianische Schule, XVI. Jahr=                           |
| Troy, François de                              | 85         | hundert                                                    |
| Trübner, Wilhelm                               | 275        | Venetianische Schule, Ende XVI.                            |
| Tura, Colimo                                   | 10         | und Anfang XVII. Jahrhun=                                  |
| Turchi, Alessandro (l'Orbetto) 60              | 61         | dert 39                                                    |
| - Schule des                                   | 61         | Venetianische Schule, Anfang<br>XVII. Jahrhundert 70       |
| Ubertini, s. Bacchiacca                        |            | Venetianische Schule, XVII. Jahr-                          |
| Uden, Lucas van 124                            | 125        | hundert 70                                                 |
| Uhde, Fritz von259                             | 260        | Venetianische Schule, XVIII. Jahranundert                  |
| Cande, Pittz von239                            | 200        | hundert 70                                                 |

| Venne, Adriaen van de            | 145        | Vogel von Vogelstein, Carl    | 231 |
|----------------------------------|------------|-------------------------------|-----|
| Venus, August Leopold            | 244        | Vois, Arie de                 | 180 |
| Verboom, Adriaen H               | 172        | Voltz, Friedrich Johann       | 255 |
| Verelst, Pieter                  | 146        | Vonck, Jan                    | 173 |
| Verkolje, Jan                    | 176        | Voort, Cornelis van der       | 163 |
| Verkolje, Nicolaes               | 177        | Vorstermans (?), Johannes     | 142 |
| Vermeer (van der Meer), van      |            | Vos (?), Maerten de           | 97  |
| Delft, Jan                       | 144        | Vos, Pauwel de                | 130 |
| Vermeer (van der Meer) d. A.     |            | Vouet, Simon                  | 82  |
| van Haarlem, Jan                 | 150        | Vranx (?), Adriaen            | 109 |
| Vermeer (van der Meer) van       |            | Vriendt, s. Floris            |     |
| Haarlem d. J., Jan               | 162        | Vries, Abraham de             | 164 |
| Vernet, Claude Joseph            | 89         | Vroom, Cornelis               | 150 |
| Veronese, s. Bonifazio           |            | Vroom (?), Mattheus           | 122 |
| Veronele, Paolo Caliari, gen. 33 | 34         |                               |     |
| - Kopien nach                    | 34         |                               |     |
| - Erben des                      | 35         | 1377                          |     |
| - Schule des                     | <b>3</b> 5 | Wagner, Maria Dorothea, geb.  |     |
| Verschuring, Hendrick140         | 141        | Dietrich                      | 220 |
| Vertangen, Daniel                | 137        | Wagner, s. Puyroche           |     |
| Viani, Domenico Maria            | 50         | Walch, Johann                 | 311 |
| Victor, Jacomo                   | 170        | Waldmüller, Ferdinand Georg   | 271 |
| Victors, Johannes                | 170        | Walther, Ernst Hermann        | 247 |
| Vinnen, Carl                     | 279        | Watteau, Antoine              | 88  |
| Vindreboons, David               | 108        | Wauters, Emile                | 299 |
| Vlämischer Meister, Ende XV.     |            | Weber, Anton                  | 241 |
| Jahrhdt., s. Meister des Dres-   |            | Weenix, Jan Baptist           | 171 |
| dener Triptychons                |            | Weenix, Jan                   | 175 |
| Vlämische Schule um 1491         | <b>9</b> 5 | - Nachahmer des               | 175 |
| Vlämische Schule um 1500         | 95         | Wegener, Joh. Friedrich Wilh. | 236 |
| Vlämische Schule um 1650         | 121        | Weiser, Josef Emanuel         | 259 |
| Vlämische Schule um 1650 (?)     | 124        | Weisgerber, Albert            | 263 |
| Vlämische Schule, XVII. Jahr-    |            | Weishaupt, Victor             | 260 |
| hundert 109                      | 128        | Weller, David Friedrich       | 300 |
| Vlämische Schule um 1700         | 128        | Wendler, Friedrich Moritz     | 237 |
| Vlieger, Simon de                | 164        | Wenglein, Josef               | 258 |
| Vogel, Christian Leberecht 224   | 316        | Werff, Adriaen van der 187    | 188 |
| Vogel, Hugo                      | 267        | Werff, Pieter van der         | 188 |
| Vogeler, Joh. Heinrich           | 279        | Weser, Ernst Christian        | 317 |
|                                  |            |                               |     |

| Weyden, Werkstatt des Roger  |       | Wouwerman, Philips 152-156   |
|------------------------------|-------|------------------------------|
| van der                      | 94    | - Kopien nach 156 157        |
| Wichmann, Adolf Friedr       | 237   | Wydx, Thomas 152             |
| Wiebke, Bartholt             | 190   | Wijnants, Jan 158            |
| Wierusz=Kowalski, Alfred von | 260   | Wytmans, Mattheus 142        |
| Wilberg, Christian           | 265   | _                            |
| Wildens, August              | 248   | Zampieri, s. Domenichino     |
| Wildens, Jan                 | 124   | Zeisig, s. Schenau           |
| Willarts, Adam               | 107   | Zimmermann, Aug. Albert 271  |
| Willmann, Michael            | 208   | Zimmermann, Aug. Richard 255 |
| Winberg, M                   | 311   | Zimmermann, Aug. Robert 255  |
| Wislicenus, Hermann          | 252   | Zimmermann, Ernst K. G 261   |
| Wit, Jacob de                | 178 . | Zügel, Heinrich Joh 261      |
| Wizani, Karl August          | 228   | Zurbaran, Francisco de 78    |
| Wolfvoet, Victor             | 117   | Zwintscher, Oskar 248        |
|                              |       |                              |

# NEUERWERBUNGEN

| ,      | NACHTRAG                                                                                                                                                                                 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| y timb | NEUERWERBUNGEN                                                                                                                                                                           |
|        | BECKMANN, MAX. Geb. zu Leipzig den 12. Febr. 1884, lebt in Hermsdorf b. Berlin.                                                                                                          |
| 2596   | Bildnis der Gräfin vom Hagen.  28 – Leinwand, h. 0,785, br. 0,515 – Erworben 1920.                                                                                                       |
| 4 - 1  | BLES, HERRI MET DE, in Italien gen. CIVETTA. Geb. zu Bou-                                                                                                                                |
| 806C   | vignes oder Dinant um 1480 (?), gest. gegen 1550 (?) angeblich in Italien.<br>Predigt Johannes des Täufers. Bez. mit dem Käuzchen.<br>N — Eichenholz, h. 0,27, br. 0,41 — Erworben 1921. |
| 4      | CASPAR, KARL. Geb. zu Friedrichshafen den 13. März 1879; lebt in München.                                                                                                                |
| 2579   | Johannes auf Patmos. Bez.: K. Caspar. 34 — Leinwand, h. 1,645, br. 1,10. — Erworben 1922.                                                                                                |
|        | CARUS, KARL GUSTAV. Geb. zu Leipzig den 3. Jan. 1789, gest.<br>zu Dresden den 28. Juli 1869.                                                                                             |
| 2215D  | Die Musik, Bez.: Carus 1826.<br>33 – Leinwand, h. 0,235, br. 0,215 – 1920 als Geschenk.                                                                                                  |
|        | CORINTH, LOVIS. Geb. zu Tapiau (Ostpreußen) den 21. Juli 1858, lebt in Berlin.                                                                                                           |
| 2580B  | Walchensee - Landschaft. Bezeichnet.<br>29 - Leinwand, h. 0,80, br. 1,10 - Erworben 1920.                                                                                                |
|        | FRIEDRICH, CASPAR DAVID. Geb. zu Greifswald den 5. Sept. 1774, gest. zu Dresden den 7. Mai 1840.                                                                                         |
| 2197 C | Abend am Oftseestrande.<br>33 — Leinwand, h. 0,54, br. 0,715 — 1920 als Geschenk.                                                                                                        |
| 2197 D | Das Kreuz im Gebirge. Gemalt 1807. 33 – Leinwand, h. 1,15, br. 1,105 – Erworben 1921.                                                                                                    |
| 2197E  | Böhmische Landschaft. 33 – Leinwand, h. 0,71, br. 1,04 – Erworben 1921.                                                                                                                  |
|        | GILLE, CHRISTIAN FRIEDRICH. Geb. zu Ballenstedt den 20. März 1805, gest. zu Dresden den 9. Juni 1899.                                                                                    |
| 2233 A | Eiblandschaft.  33 – Papier auf Pappe, h. 0,275, br. 0,37 – Erworben 1920.                                                                                                               |

| NEUERWERBUNGEN                                                                                                                   | 343    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Kühe auf der Weide. 31 – Papier auf Pappe, h. 0,28, br. 0,38 – 1920 als Geschenk.                                                | 2233 B |
| Große Gewitterlandschaft. Bez.: F. C. Gille 1877. 31 – Leinwand, h. 1,085, br. 1,59 – Erworben 1921.                             | 2233 C |
| Felsen (Plauenscher Grund). Gemalt 1865.<br>31 – Papier auf Pappe, h. 0,275, br. 0,35 – 1922 als Geschenk.                       | 2233 D |
| Innenraum mit Ofen. 31 — Papier auf Pappe, h. 0,37, br. 0,27 — 1922 als Geschenk.                                                | 2233 E |
| GOGH, VINCENT VAN. Geb. in Zundert den 30. März 1853, gest. in Anvers den 29. Juli 1890.                                         |        |
| Früchtestilleben.<br>23 — Leinwand, h. 0,46, br. 0,595 — Erworben 1920.                                                          | 2593   |
| KERSTING, FRIEDR. GEORG. Geb. zu Güstrow 1783, gest. zu Meißen 1847.                                                             | -      |
| Blumenstilleben. Bez.: Kersting.<br>33 – Leinwand, h. 0,325, br. 0,39 – 1921 als Geschenk.                                       | 2202 C |
| KOKOSCHKA, OSKAR. Geb. in Pöchlarn a. d. Donau den 1. März 1886, lebt in Dresden.                                                |        |
| Elbelandschaft. Bez.: OK. 30 – Leinwand, h. 0,81, br. 1,115 – 1920 aus den Zinsen der Pröll-Heuer-Stiftung.                      | 2594   |
| KUMMER, KARL ROBERT. Geb. zu Dresden den 30. Mai 1810,<br>gest. daselbst den 29. Dez. 1889.                                      |        |
| Indilche Feigenkakteen auf Capri. Bez.: Capri 4/6. 33.<br>33 – Papier auf Pappe, h. 0,545, br. 0,42 – 1920 als Geschenk.         | 2246 A |
| LIEBERMANN, MAX. Geb. zu Berlin den 20. Juli 1847, lebt daselbst.                                                                |        |
| Das Kohlfeld. Bez.: M. Liebermann 12.<br>28 — Leinwand, h. 0,70, br. 1,00 — 1920 als Geschenk des Herrn A. Rothermundt.          | 2457 D |
| Judengasse in Amsterdam. Bez.: M. Liebermann 05. 28 - Leinwand, h. 0,59, br. 0,73 - 1920 als Geschenk des Herrn A. Rothermundt.  | 2457E. |
| LIER, ADOLF. Geb. zu Herrnhut den 21. Mai 1826, gest, in Vahrn<br>bei Brixen den 30. Sept. 1882. Tätig hauptsächlich in München. | -      |
| Bayerifche Landschaft. Bez.: A. Lier.  32 – Leinwand, h. 0,75, br. 0,99 – Erworben 1920.                                         | 2386 A |

| 344              | NEUERWERBUNGEN                                                                                                                             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | MANET, EDOUARD. Geb. zu Paris den 23. Jan. 1832, gest. daselbst<br>den 30. April 1883.                                                     |
| 2598             | Dame in Rosa (Madame Marlin).  23 — Leinwand, h. 0,94, br. 0,75 — 1921 erworben mit Unterstützung von Gönnern der Galerie.                 |
|                  | MARÉES, HANS VON. Geb. zu Elberfeld den 24. Dez. 1837, gest. in Rom den 5. Juni 1887.                                                      |
| 2399 C           | Römilche Landschaft. Bez.: Hans v. Marées.<br>23 – Leinwand, h. 1,01, br. 1,38 – Erworben 1921.                                            |
| 2399D            | Bildnis der Frau Schäuffelen.<br>23 – Leinwand, h. 1,13, br. 0,95 – 1921 aus dem Münchner Kunsthandel.                                     |
|                  | PASCIN, JULIUS. Lebt in Berlin.                                                                                                            |
| 2597             | Sitzendes Mädchen. Bez.: pascin • 08.<br>30 – Leinwand, h. 0,725, br. 0,60 – 1921 als Geschenk des Sächs. Kunstvereins.                    |
|                  | RAYSKI, FERDINAND VON. Geb. zu Pegau i. S. den 23. Okt. 1806, gest. zu Dresden den 23. Okt. 1890.                                          |
| 2242H            | Bildnis des Obersten von Berge. Gemalt 1831.<br>22 – Leinwand, h. 2,38, br. 1,29 – Erworben 1920.                                          |
| 2242 J           | Die Familie von Schroeter auf der Schloßtreppe von Bieberstein. Bez.: FvR (Monogramm).  22 – Leinwand, h. 2,07, br. 1,455 – 1920 erworben. |
| 2242 K           | Rebhühner. ? ? ? . 22 — Leinwand, h.1,055, br.1,29 — 1920 als Geschenk des Herrn Karl Haberstock, Berlin.                                  |
| 2242L            | Jagdgesellschaft.<br>Vorrat — Leinwand, h. 0,545, br. 0,645 — 1920 als Vermächtnis des Herrn F. Krasselt.                                  |
| 2242M            | Männliches Bruftbild. Land                                                                                                                 |
| 2242 N           | Weibliches Brustbild.  22 — Leinwand, h. 0,59, br. 0,50 — 1920 wie das vorige.                                                             |
| 22420            | Männliches Bruftbild. profile a penometro -<br>22 — Leinwand, h. 0,60, br. 0,51 — 1920 wie das vorige.                                     |
| 2242Q            | Ermordung des Thomas Beckett. Studie. 22 - Leinwand auf Pappe, h. 0,335, br. 0,375 - 1921 vom Kupferstichkabinett über-wiesen.             |
| 2242R<br>-2242 V | Fünf Ölftudien. 1921 vom Kupferstichkabinen überwiesen.                                                                                    |

- Emotived a

| NEUERWERBUNGEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 345            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| RÖSLER, WALDEMAR. Geb. in Dresden den 21. April 1882, gest. in Arys (Ostpr.) den 14. Dez. 1916.  Sonnige Landschaft. Bez.: W. Rößler. 28 — Leinwand, h. 0,75, br. 0,99 — 1920 von der Ausstellung des Deutschen Künstler-bundes in Chemnitz.  Abendlandschaft.  Vorrat — Leinwand, h. 1,815, br. 2,025 — 1920 als Geschenk des Herrn Paul Cassiere, | 2592<br>2592 A |
| Berlin.  SCHOLTZ, JULIUS. Geb. zu Breslau den 12. Februar 1825, gest. in Dresden den 2. Juni 1893.                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 -            |
| Im Park von Großfedlitz. Home affregiebt, the beleisstre. 31 — Papier auf Papper, h. 0,155, br. 0,115 — 1920 als Geschenk von Frl. Joh. Scholtz.                                                                                                                                                                                                    | 2274 A         |
| Bildnis der Schwiegermutter des Künstlers. Bez.: Jul. Scholtz 1851. 31 – Leinwand, oval, h. 0,645, br. 0,54 – 1921 von Fräulein Joh. Scholtz.                                                                                                                                                                                                       | 2274 B         |
| Bildnis des Konsuls Mahs. Gegenstück zum folgenden. Bez.: Jul. Schostz 1867.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2274C          |
| 31 — Leinwand, h. 1,48, br. 1,14 — Erworben 1921. 5  Bildnis der Frau Konful Mahs. 31 — Leinwand, h. 1,50, br. 1,14 — 1921 als Geschenk-des Dresdner Museumsvereins.                                                                                                                                                                                | 2274 D         |
| STERL, ROBERT HERMANN. Geb. zu Großdobritz den 23. Juni 1867, lebt in Dresden.  Die Steinbrecher. Bez.: R. St. 28 – Leinwand, h. 0,76, br. 0,65 – 1920 im Austausch gegen Sterls "Streichquartett".                                                                                                                                                 | 2334 A         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |

```
E & S. Ph. Wienes = So 1 Union .
1113. vi Duyer: 3 Bottlomeo: (nero-Commo re copello gión 1115) . Proto (in reo-Commo (Inclente)
 10 36 - -- : Kitch ele mote il grants ( grans)
 1012 - : Silvelono ( 1000) | Che laste a che province meggo)
  6558. Robers: Birlo evention ( como
   1000 Toders: Quieme creait ( denotedido una dodina i Con)
      VI Sush:
     1134 - - Enridella d'Tre in passachiono in fonde moltoire
                    - togal -
      1 - 1 - Place calburt of pale is an object modeling parce
                                           In pensinere ermid - marino di abonde restino!
                           · · · (green are al of cooks a destre! in surrighters -
                   relations: l'in expette des Meilends - l'el de letterne
     1571 Renderen M. Vicelia colle pulle and creffetto. 11 m- e quitaling
     1858. - Set --- : Brudist . ( wor a rene engro- terred in)
                                         : Saskie cel fiore formani
                                        Sexission o joing e del amountable ever on that all
      To endow + (the ore a were given)

That accorded of 140 " order 1 
       1752 A: Vide felder: Die Urkmale - personelle in second e
                                                       our tella - ( the it's a farmer of de sign "
        11011 - 1316 - 5 206 1 printer =
        I Verneer - fre vellationer e a gisto - mon structor
                                                      Meste & Vezer's - 1
          110 and advised de forgh : " in more in the to the television
         843, a More & Collingia a silico i losso licara.
         in - we the charagione to foster ( ist , spicedo)
         The Mor: Rither Muno ide & Date Figura
          the : Riterio d'Lastre ef les problems à rendemare)
   15,05 : The intelled was me wediena.
    " I the Public new or and undernance -
    logic: Temers: La recorde - Kills to the you
    104/1-2, Pytheest: I de a bellola (collis . ~ - to a dealth )
    Sille - Reiden = Titedia cia.
    1071. Tanens: war he wesk - for a in commence
    19 by in the trange to the relief of the proper ( selds)
```

om 13 am. 15 6. 6-1 ... 5 = 0 , ever : ole 11 -137 3 of the Grobber - 3 com a sele you -17 -- 1711 Don = Ferani = 1734 = Welton & Mercusto receding 1837 - Terling : Theolis of sollisme -1400 - Ostelle : Curine Mo - 1 ch . 1470 - Begge - Cong yin suy -1523 - 1511 - Berkhttende = Hotal - (1616) 1368 . Rot - R Trail of die 173 = 39 - Metan . Mersel y Vik a by I I like 17/30 Pot - Brackeyrel whiten shought - vermeer 1050 - Brown ( lile inverse - rest calculations) 408 - 100 emon 1 pour

#### FRSTES STOCKWERK

|           | ERSTES STOCKWERK                                                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Saal      |                                                                                       |
|           | Eingangs-Saal. Stifterbildnisse                                                       |
|           | Raffael. Sixtinische Madonna                                                          |
| - B       | Italiener des XVI. Jahrhunderts Ausse gionesco - Galine -                             |
|           | - Spanier des XVII. Jahrhunderts Schooling - Ribert - Fuctoren - Wunde .              |
|           | Italiener des XVI. Jahrhunderts (Venetianer-Saal) Vermere Typen In                    |
| E         | Italiener des XVI. Jahrhunderts (Correggio-Saal)                                      |
| F         | Italiener des XVII. Jahrhunderts (Carracci-Saal) Story - Rem Balom                    |
| 'G×       | Kuppel-Saal. Italiener des XV. und XVI. Jahrhdts Raffael-Tapeten                      |
| Ĥ         | Vlamen des XVII. Jahrhunderts (Rubens-Saal)                                           |
| J         | Vlamen des XVII. Jahrhunderts (Jordaens-Saal) Von Dyck                                |
| K         | Hollander des XVII. Jahnhunderts (Rembrandt-Saal)                                     |
| ما        | Deutlide und Mederlander des AVI. Jahrnunderts                                        |
| M         | Deutsche und Niederländer des XVII. Jahrhunderts Moor-                                |
| N         | Deutsche und Niederländer des XV. und XVI. Jahrhdts. (Holbein-Saal)                   |
| OPQ       | Deutsche und Niederländer des XVI. und XVII. Jahrhdts. (Cranach-                      |
| RS        | Saal) Diacr-<br>Franzolen des XVII. und XVIII. Jahrhunderts Viction - Gelle - Comming |
|           | Inspektor                                                                             |
| Kabinett  | impensor                                                                              |
| 1         | Italiener des XV. Jahrhunderts - Coma - Roberts - Tima - ST. Croce - Edition          |
|           | Italiener des XV. und XVI. Jahrhunderts Francie Port nor c.                           |
| 3         | Italiener des XVI. und XVII. Jahrhunderts Querenno - Richese - Resi foi               |
| 4         | Italiener des XVII. Jahrhunderts Feli - grennes - Dolai -                             |
| 5         | -Hollander des XVII. und XVIII. Jahrhunderts - Van der Werth -                        |
|           | -Holländer des XVII. Jahrhunderts (Wouwerman)                                         |
|           | -Hollander des XVII. Jahrhunderts Sotti - Mierts - Willedw                            |
| 8 -       | -Hollander des XVII. Jahrhunderts Verkolier - Ochtenvelt - Vonde belde -              |
| 9 -       | -Hollander des XVII. Jahrhunderts Beraktleyde - Dwert - Micro - Vorwig                |
| 10-12     | -Holländer des XVII. Jahrhunderts (Delfter Vermeer, Hobbema, Ruis-                    |
| flots - " | marmen dael, Niederländische Tapeten) Ostade - Bronwer-Matan - Seingelenah            |
| × 13      | -Hollander des XVII. Jahrhunderts Steen - Codde - fot - Berettleyde -                 |
| × 14      | -Hollander des XVII. Jahrhunderts (Ruisdael) - Tertronch - Mellin -                   |
| × 15      | Hollander des XVII. Jahrhunderts ostede - Pot-Brekelenkem - Berd                      |
| - 16      | -Hollander des XVII. Jahrhunderts Victin - Terlanch - Ostade - Bego Martin            |
| 17        | "Hollander des XVII. Jahrhunderts (Dou) - Methy - Ostede , Prings doct                |
|           | -Holländer des XVII. Jahrhunderts (Rembrandt)                                         |
|           | -Vlamen des XVII. Jahrhunderts Temicra - Processor                                    |
|           | Italiener des XVI. und XVII. Jahrhunderts                                             |
|           | -Vorraum (Franzosen des XVIII. Jahrhunderts)                                          |
|           | -Vlamen des XVII. Jahrhunderts (Rubens und Van Dyck)                                  |
| OZ        | Oberaufleher ·                                                                        |

×









GETTY CENTER LIBRARY

3 3125 00142 0419

